

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

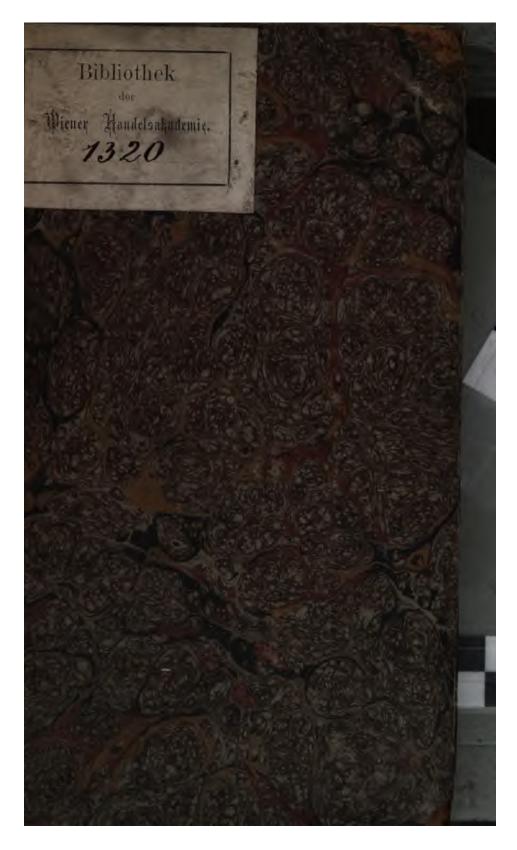

# **Bibliothek**

Wiener Handelsakademie.

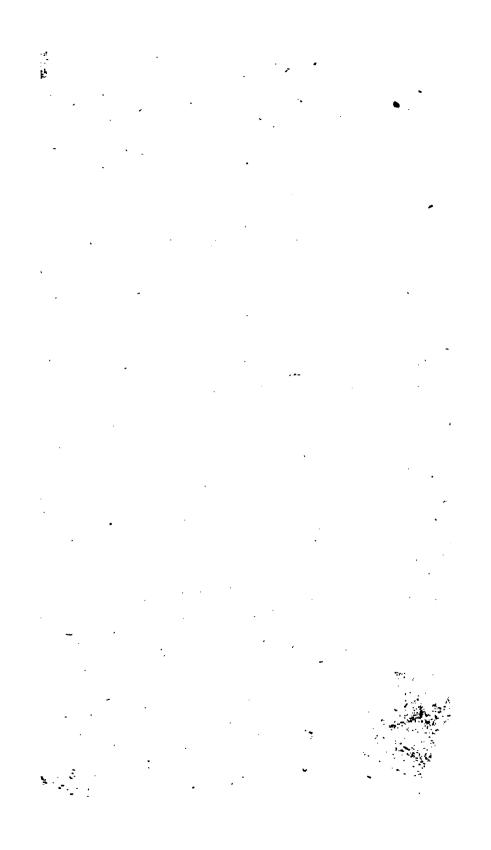

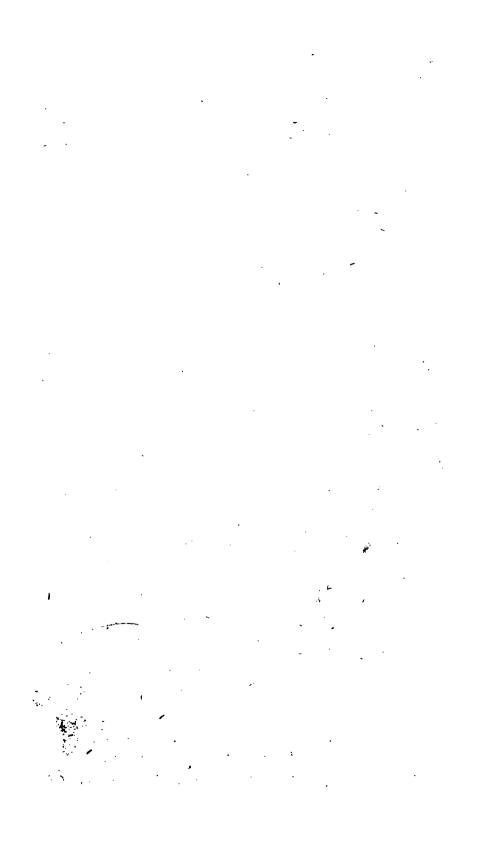

# Shriftsteller

beren Auffage in diesem zweiten Bande vorfommen.

Bartholomaides, Seite 140. Bredeßky, S. 422. 433. Csaplovics, S. 183. E. N., S. 273. Grailich, S. 187. Klapsa, S. 269. Kölesy, S. 471.

Marifovffy, S. 185.
Mednyanszky, S. 3.
Melczer, S. 288. 329.
Pancz, S. 270.
Tuvora, S. 131.
Zipfier, S. 237. 274. 277.
283. 285. 457.

troute Rolling in all and

# Vorwort.

Auch bet diesem zweiten Bande meines topogr. statistischen Archivs that ich mein Möglichstes, um dem Leser nicht Bosgen sondern Sache zu liesern. Das bezeugt das große Format, der wirthschaftliche Druck, das Ausscheiden alles Ueberslüssigen und Unwesentlichen. Es thut mir leid, daß ich für dieß Mahl, so getne ich es auch wollte, nicht mehr geben darf. Es wird nämlich, wie ich es bereits bei dem ersten Bande erklärte, bloß von der mehr oder weniger günstigen Aufnahme dieser Sammlung abhängen, ob noch mehr Bände nachfolgen sollen oder nicht. Mein Vorrath ist noch lange nicht erschöpft; worunter noch mehrere Original Aussätze zu sinden sind.

Was ich bei der Herausgabe dieses Archivs that, wird nur Jener im Stande sein zu beurtheilen, der sich die große Mühe nicht verdrießen läßt, die hier vorkommenden Aufsäte mit den Quellen, wo sie hergenommen worden sind, genau zu vergleichen.

Die Quellen, welche zu meinem Plagiat dienten, und welche ich bei einem jeden Auffage gewissenhaft anzeigte, find folgende, und zwar:

- a. Inländische.
- 1. Undenken an das Trentschiner Bad im I. Band, G. 181.
- 2. Andre's hesperus im I. B. S. 62. 109. 123. 136.
  - 217. 220. 245. 288. 293. 299. 352. 360. 361.

# Drudfehler.

## Radtrag vom erften Bande.

Seite 5, Zeile 15 von unten , fatt Eigenthümliche Meere lies bie nachften Meere.

- 39 12 von oben, ftreiche e vor Canale.
- 343 19 von unten, fatt 1804 lies 1793.
- 407 4 von oben, fatt 1815 lies 1816.

m zweiten Banbe.

Seite 197, Beile 9 von oben, fatt 192 lies 190.

- 344 - 17 von unten, vor Georgenberg, fatt 10 lies 11.

Topographisch=statistisches

Archiv

des Konigreichs Ungern.

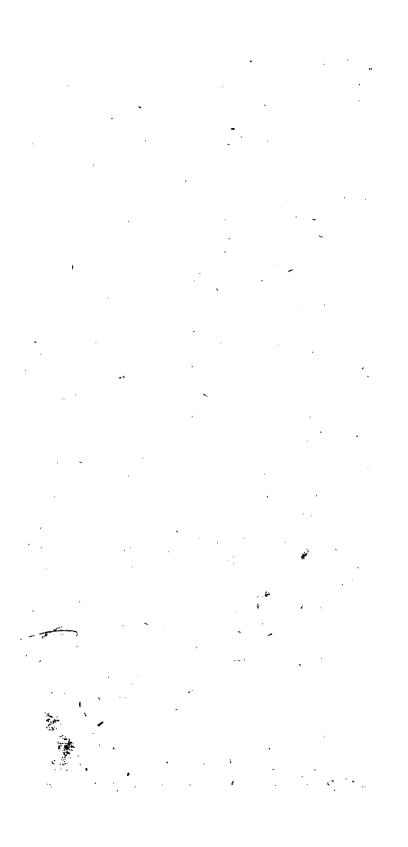

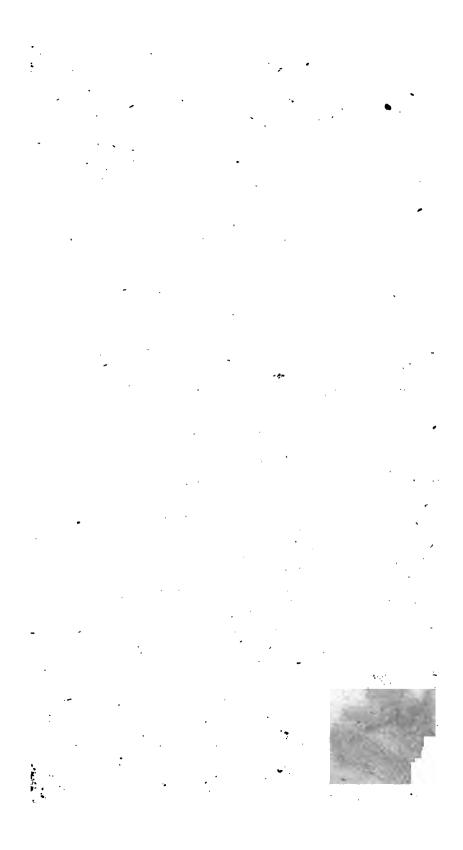

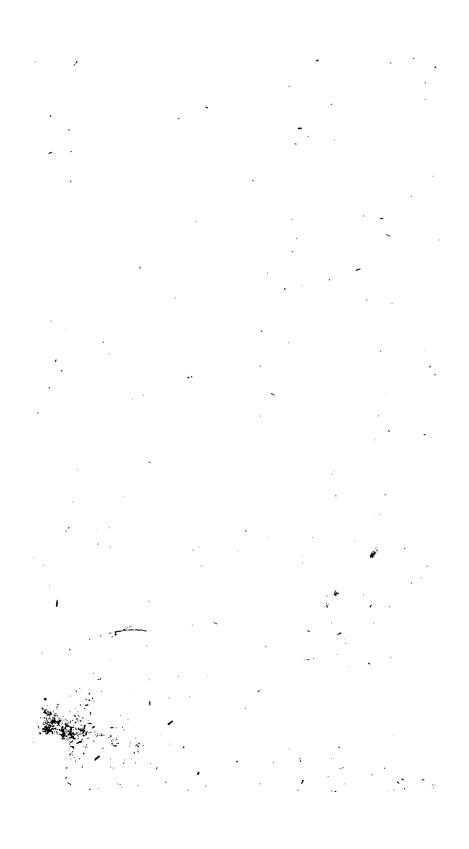

# Vorwort.

Auch bet diesem zweiten Bande meines topogr. statistischen Archivs that ich mein Möglichstes, um dem Leser nicht Bosgen son sondern Sache zu liesern. Das bezeugt das große Format, der wirthschaftliche Druck, das Ausscheiden alles Ueberslüssigen und Unwesentlichen. Es thut mir leid, daß ich für dieß Mahl, so gerne ich es auch wollte, nicht mehr geben dars. Es wird nämlich, wie ich es bereits bei dem ersten Bande erklärte, bloß von der mehr oder weniger günstigen Aufnahme dieser Sammlung abhängen, ob noch mehr Bände nachfolgen sollen oder nicht. Mein Vorrath ist noch lange nicht erschöpft; worunter noch mehrere Orizginal-Aussäche zu sinden sind.

Was ich bei der Herausgabe dieses Archivs that, wird nur Jener im Stande sein zu beurtheilen, der sich die große Mühe nicht verdrießen läßt, die hier vorkommenden Aufsäge mit den Quellen, wo sie hergenommen worden sind, genau zu vergleichen.

Die Quellen, welche zu meinem Plagiat dienten, und welche ich bei einem jeden Auffate gewissenhaft anzeigte, find folgende, und zwar:

- a. Inländische.
- 1. Undenken an das Trentschiner Bad im I. Band, S. 181.
- 2. Andre's Hesperus im I. B. S. 62. 109. 123. 136-217. 220. 245. 288. 293. 299. 352. 360. 361.

- Im II. B. S. 3. 134. 237. 274. 277. 283. 452. 457.
- 3. Andre's patriotisches Tagblatt im I. B. S. 170. Im II. B. S. 269.
- 4. Annalen (öfterr.) der Literatur und Kunft im II. B. S. 140. 270.
- 5. Bredenfn's topogr. Beitrage im I. B. S. 335. 425.
   Im II. B. S. 422. 433.
- 6. Festetice's Pannonia im I. B. S. 81.
- 7. Lübed's patriot. Wochenblatt im I. B. S. 248. 251. 343. 355. 361. 362. 364. 373. 387. Im II. B. S. 185.
- 8. Lubed's ungrifche Miscellen im I. B. G. 182. 377.
- 9. Ofner Zeitung im I. B. G. 107.
- 10. Ofner literarischer Unzeiger im I. B. S. 194.
- 11. Pregburger Zeitung im I. B. G. 68.
  - 12. Prochaffa über das Postyener Bad im I. B. G. 173.
  - 13. Sartori's Naturwunder im I. B. S. 77. 79. 87. 89. 91.
  - 14. Schedius's Zeitschrift von und fur Ungern im I. B. S. 93. 99. 170. 234. 238.
  - 15. Tanárki's Naturseltenheiten im I. B. S. 77. 79. 87. 91. 402.
  - 16. Tudományos Gyüjtemény im I. B. S. 112. 128. 166. Jm II. B. S. 471.
  - 17. Baterländische Blätter im I. B. S. 41. 71. 74. 112. 113. 118. 121. 229. 239. 244. 252. 320. 349. 357. 387. 406. Im II. B. S. 140. 183. 187. 285. 373. 442.
  - 18. Wiener medicinische Jahrbucher im I. B. S. 186. 238.
  - 19. Windisch's ungrisches Magazin im I. B. S. 169.

provisorisch zu betrachten. Doch ift bamit einstweilen ben unsaufhörlichen wechselfeitigen Gewaltthatigkeiten Ginhalt gethan.

Ein merkwürdiges Beispiel von Verrückung einer Naturgränze gibt ber Marktsleck Szereb, ber vormahls (freilich war er nicht fo groß wie jest) ganz zur Presburger, nun aber halb zu jener und halb zur Neutraer Gespanschaft gehört. Die Baag, die hier die Gränze bilbete, änderte im Verfolge der Zeit ihren Lauf bermaßen, daß viele neue Unstedler, und manche, die ihre Bohnungen durch diesen veränderten Zug des Flusses verloren hatten, sich in dem ehemahligen Strombette wieder zu entschädigen suchten, wodurch dieser sehr nahrhafte Ort beträchtlich erweitert ward. Das Comitat ließ jedoch seine Ansprüche auf die alte Gränze nicht fahren, und behauptete auch das Jurisdictions-Recht auf die ziemlich zahlreichen neuen Unsiedler. Zest ist eine Commission ernannt, welche einen zweckmäßigen Austausch zwissischen Gespanschaften im Bege freundschaftlicher Ueberein-kunft zu Stande bringen soll.

#### S. 4. Größe.

Rach ber Lipskischen Karre, Die allgemein fur Die befte aller bisher ericienenen Rarten Ungerns angenommen wird, ift bie Reutraer Gespanschaft 121 Quadrat = Meilen groß, obwohl die Berechnung, wegen ber beinahe auf jeder Längenmeile (von Norben nach Guben) verschiedenen Breite bieser Proving, nicht ohne Schwierigkeiten fenn mochte. Die größte Cangenlinie gieht man gewöhnlich von dem Berge, die große Javorina an der Mähriichen Granze, bis nach Meubaufel 144 Meile; die großte Breite fchatt man von Szered bis Deutsch = Pron 12} Meilen, bagegen awischen Gellne und Verebely nur 4, und bei Szkatsan gar . nur eine halbe Meile. Es ergibt sich aus der oben angeführten Berechnung bes Rlachenraumes, daß die Neutraer Gefpanschaft, ber Broge nach, die fechste Stelle unter ben ungrifden Befpan= Schaften einnimmt, indem fie nur von ber Bibarer mit 200, ber Peftber mit 101, ber Marmaroffer mit 178, ber Bacfer mit 170, und ber Torontaler mit 132 Quabrat - Meilen übertroffen wird.

## 5. 5. Oberfläche und Abbachung.

Es ift foon vorher bei ber lage bemerkt worben , bag fie fich weit nach Suben bin zieht, und fo ben Uebergang bes ger

# Drudfehler.

## Ractrag vom erften Banbe.

- Seite 5, Zeile 15 von unten , ftatt Eigenthümliche Meere lies Die nachften Meere.
  - 30 12 von oben, ftreiche e vor Canale.
  - 343 19 von unten, ftatt 1804 lies 1793.
  - 407 4 von oben, fatt 1815 lies 1816.

m zweiten Banbe.

Seite 197, Belle 9 von oben, ftatt 192 lies 190.

- 344 - 17 von unten, vor Georgenberg, fatt 10 lies 11.

# Soriftsteller

beren Auffage in biefem zweiten Bande vorfommen.

Bartholomaides, Seite 140.
Bredeßfy, Ø. 422. 433.
Csaplovics, Ø. 183.
E. R., Ø. 273.
Grailich, Ø. 187.
Klapsa, Ø. 269.
Kölesy, Ø. 471.

Marifovffy, S. 185.
Mednyanszky, S. 3.
Melczer, S. 288. 329.
Pancz, S. 270.
Tuvora, S. 132.
Zipper, S. 237. 274. 277.
283. 285. 457.

# Drudfehler.

# Ractrag vom erften Banbe.

Seite 5, Zeile 15 von unten , ftatt Eigenthümliche Meere lies Die nachften Meere.

- 39 12 von oben, ftreiche e por Canale.
- 343 19 von unten, ftatt 1804 lies 1793.
- 407 4 von oben, fatt 1815 lies 1816.

m zweiten Banbe.

Seite 197, Belle 9 von oben, fatt 192 lies 190.

- 344 - 17 pon unten, por Georgenberg, fatt 10 lies 11.

Topographisch=statistisches

Ardiv

des Konigreichs Ungern.

biesen entfernteren Theilen ber Proving, wegen Cocal-Umstanden, ben größten Theil bes Jahres hindurch, bloß mittelft ber dazwischen liegenden Comitate, Presburg im Besten, und Bars im Often möglich wird, wodurch manche Hindernisse und Beresputungen entstehen.

#### 5. 3. Grangen.

Diese besondere Lage verursacht auch eine vielfache Begranzung, theils durch Flüffe, theils durch Gebirge. Im Norden wird 1) mit Mähren durch drei Päffe die Verbindung erhalten, nämlich: a) von Holits aus nach Goding, b) von Skalicz nach Strafinis; und c) von Verbos über einen Theil der kleinen Jaworina nach Welka; — 2. wird von der Trentschiner Gespanschaft die Neutraer durch den reißenden Gießbach Klanecznitza, so wie durch mächtige Ausläufer der Karpathen, unter denen sich der Verg Facsto bier am höchsten erhebt, getrennt.

In Often stößt sie an die Thuroger und Barfer Gespanschaft. Von der ersteren scheidet sie die beträchtliche Csarier-Gebirgskette; von der zweiten, theils die Fortsehung dieses Gebirgszuges mit dem Klaker-, Razdelper-, und Kapanoer-Spiken, theils der Fluß Bsitwa. — Im Süden liegt die Komorner und Preßburger Gesspanschaft, aber ein kleines Stückhen der ersteren ausgenommen, nicht durch natürliche Gränzen geschieden. — Auch in Westen macht die Preßburger Gespanschaft die Hauptgränze, theils durch das Flüßchen Blava, theils durch die Waag, theils durch eine bloße Rasengränze; ferner wird sie hier durch die March, theils von Mähren, theils von einem ganz kleinen Stückhen von Oesterreich, Rabenspurg gegen über, nur eine viertel Meile hindurch getrennt.

Die nörbliche Granze nach Mahren bin gab, da wo fie nicht von der Natur gezogen worden, ehemahls manchen Anlast zu blutigen Streitigkeiten, die nicht bloß zwischen den Landes- herren, sondern bis in die neuesten Zeiten, zwischen den Bewohnern der beiderseits zunächst gelegene Orte vorsiesen; bis endlich auf allerhöchsten Befehl, durch königliche Commissarien im Jahre 1795 eine einstweilige Granzberichtigung vorgenommen, und bis zu Gr. Majestate Entscheidung zur allgemeinen Darnachachtung sestgesetzt ward. Da diese von Allerhöchsten Orten bis setzt noch immer nicht erfolgen, so ist die dermahlige Granze bisher als

provisorisch zu betrachten. Doch ift damit einstweilen ben unaufhörlichen wechselseitigen Gewaltthatigkeiten Ginhalt gethan.

Ein merkwürdiges Beispiel von Verrückung einer Naturgranze gibt ber Marktsleck Stered, ber vormahls (freilich war er nicht so groß wie jest) gant zur Presburger, nun aber halb zu jener und halb zur Neutraer Gespanschaft gehört. Die Baag, die hier die Granze bildete, anderte im Verfolge der Zeit ihren Lauf dermaßen, daß viele neue Ansiedler, und manche, die ihre Bohnungen durch diesen veränderten Zug des Flusses verloren hatten, sich in dem ehemahligen Strombette wieder zu entschäbigen suchten, wodurch dieser sehr nahrhafte Ort beträchtlich erweitert ward. Das Comitat ließ jedoch seine Ansprüche auf die alte Granze nicht fahren, und behauptete auch das Jurisdictions-Recht auf die ziemlich zahlreichen neuen Ansiedler. Test ist eine Commission ernannt, welche einen zweckmäßigen Austausch zwischen beiden Gespanschaften im Bege freundschaftlicher Ueberein-kunft zu Stande bringen soll.

#### S. 4. Größe.

Nach ber Lipskischen Karre, die allgemein für die beste aller bisber erschienenen Karten Ungerns angenommen wird, ift die Reutraer Gespanschaft 121 Quabrat = Meilen groß, obwohl bie Berechnung, wegen ber beinahe auf jeder Langenmeile (von Norben nach Guben) verschiebenen Breite biefer Proving, nicht obne Schwierigkeiten fenn mochte. Die größte Cangenlinie gieht man gewöhnlich von dem Berge, die große Javorina an der Mabrifchen Grange, bis nach Meubaufel 143 Meile; bie grafte Breite fcatt man von Stered bis Deutsch = Pron 124 Meilen, dagegen awischen Gellne und Verebely nur 4, und bei Szkatsan gar nur eine balbe Deile. Es ergibt fich aus der oben angeführten Berechnung bes Flachenraumes, bag die Neutraer Gefpanschaft, ber Große nach, bie fechste Stelle unter ben ungrifden Befvan-Schaften einnimmt, indem fie nur von ber Bibarer mit 200, ber Peftber mit 191, ber Marmaroffer mit 178, ber Bacfer mit 170, und der Torontaler mit 132 Quabrat - Meilen übertroffen wird.

## 5. 5. Oberfläche und Abbachung.

Es ift foon vorher bei ber lage bemerkt worben , daß fie fich weit nach Guben bin giebt, und fo ben Uebergang bes geg

n

biesen entfernteren Theilen ber Proving, wegen Cocal-Umftanben, ben größten Theil bes Jahres hindurch, bloß mittelft ber bazwischen liegenden Comitate, Prefiburg im Westen, und Bars im Often möglich wird, wodurch manche hinderniffe und Verspätungen entstehen.

#### 6. 3. Grangen.

Diese besondere Lage verursacht auch eine vielsache Begranzung, theils durch Flüffe, theils durch Gebirge. Im Norden wird 1) mit Mähren durch drei Paffe die Verbindung erhalten, nämlich: a) von Holits aus nach Göding, b) von Skalicz nach Strafinig; und c) von Verbog über einen Theil der kleinen Jaworina nach Belka; — 2. wird von der Trentschiner Gespanschaft die Neutraer durch den reißenden Gießbach Klanecznitza, so wie durch mächtige Ausläufer der Karpathen, unter denen sich der Verg Facsko hier am höchsten erhebt, getrennt.

In Often stößt sie an die Thuroger und Barfer Gespanschaft. Von der ersteren scheidet sie die beträchtliche Csarier-Gebirgskette; von der zweiten, theils die Fortsehung dieses Gebirgszuges mit dem Klaker-, Razdelper-, und Kapanoer-Spigen, theils der Fluß Bsitwa. — Im Süden liegt die Komorner und Presburger Gesspanschaft, aber ein kleines Stückhen der ersteren ausgenommen, nicht durch natürliche Gränzen geschieden. — Auch in Westen macht die Presburger Gespanschaft die Hauptgränze, theils durch das Flüßchen Blava, theils durch die Baag, theils durch eine blose Rasengränze; ferner wird sie hier durch die March, theils von Mähren, theils von einem ganz kleinen Stückhen von Oesterreich, Rabenspurg gegen über, nur eine viertel Meile hin- durch getrennt.

Die nörbliche Granze nach Mahren bin gab, ba wo sie nicht von ber Natur gezogen worden, ehemahls manchen Unlaß zu blutigen Streitigkeiten, die nicht bloß zwischen den Landesherren, sondern bis in die neuesten Zeiten, zwischen den Bewohnern der beiderseits zunächst gelegene Orte vorsiesen; bis endlich
auf allerhöchsten Befehl, durch königliche Commissarien im Jahre
1795 eine einstweilige Granzberichtigung vorgenommen, und bis
zu Gr. Majeste Entscheidung zur allgemeinen Darnachachtung
festgesetzt ward. Da diese von Allerhöchsten Orten bis jest noch
immer nicht erfolger, so ist die bermahlige Granze bisber als

provijorifch zu betrachten. Doch ift bamit einstweilen ben unaufhörlichen wechselfeitigen Gewaltthatigkeiten Ginhalt gethan.

Ein merkwürdiges Beispiel von Verrückung einer Naturgranze gibt ber Marktsleck Szereb, ber vormabls (freilich war er nicht fo groß wie jest) ganz zur Presburger, nun aber halb zu jener und halb zur Neutraer Gespanschaft gehört. Die Baag, die hier die Granze bildete, anderte im Verfolge der Zeit ihren Lauf dermaßen, daß viele neue Ansiedler, und manche, die ihre Bohnungen durch diesen veränderten Zug des Flusses verloren hatten, sich in dem ehemahligen Strombette wieder zu entschädigen suchen, wodurch dieser sehr nahrhafte Ort beträchtlich erweitert ward. Das Comitat ließ jedoch seine Ansprüche auf die alte Granze nicht sahren, und behauptete auch das Jurisdictions-Recht auf die ziemlich zahlreichen neuen Ansiedler. Test ist eine Commission ernannt, welche einen zweckmäßigen Austausch zwissischen Beiden Gespanschaften im Bege freundschaftlicher Ueberein-kunft zu Stande bringen soll.

### 5. 4. Größe.

Rach ber Lipskischen Karte, die allgemein fur die beste aller bisber ericienenen Karten Ungerns angenommen wird, ift bie Meutraer Gesvanschaft 121 Quadrat : Meilen groß, obwohl bie Berechnung, wegen ber beinahe auf jeder gangenmeile (von Morben nach Guben) verschiedenen Breite biefer Proving, nicht obne Schwierigkeiten fenn mochte. Die größte Langenlinie gieht man gewöhnlich von dem Berge, Die große Javorina an der Mahrifchen Grange, bis nach Neubaufel 144 Meile; die großte Breite fcatt man von Stered bis Deutsch = Pron 124 Meilen, bagegen awischen Gellpe und Verebely nur 4, und bei Szkatsan gar. nur eine balbe Deile. Es ergibt fich aus der oben angeführten Berechnung bes Rlachenraumes, daß die Neutraer Gefpanschaft, ber Große nach, bie fechste Stelle unter ben ungrifden Gefranfcaften einnimmt, indem fie nur von ber Bibarer mit 200, ber Pefther mit 191, ber Marmaroffer mit 178, ber Bacfer mit 170, und der Torontaler mit 132 Quadrat - Meilen übertroffen wird.

## 5. 5. Oberfläche und Abdachung.

Es ift foon vorher bei ber lage bemerkt worben , bag fie fich weit nach Suben bin giebt, und fo ben Uebergang bes gef

birgigen Theiles bes Konigreiches zu ben enblofen Rlachen bes Gubens bilbet, woraus fich von! felbft ergibt, baf bie Oberfidde im norblichen Theile, gegen bie Trentfiner und Thuroczer Gefpanicaften ju, größten Theils gebirgig ift. Zwei Sauptthaler burch die im Beften fich erhebenden Rarpathen, und zwei betradtliche von der ichlefischen Grange gegen Guden fich ausbreitenben Ausläufer gebilbet, umfaffen ben größten Theil ber Gefpanicaft. Das eine ift bas berrliche Baag-Thal, beffen Ueberblick von ber Terraffe des Ochloffes von Frenftadt, ober von bem Berftorten Temetvenver Schloffe mabrhaft bezaubernd ift. Das andere, jenes fruchtbare von der Reutra burchftromte, und nach berfelben benannte Thal, bas von dem Ochlofberge gu Meutra, ber alten Gothenkirche auf ber Darazser Grife, ober bem Caftell von Roros betrachtet, bem Muge ungablige ftete abwechfelnbe Schonbeiten barbiethet. Das erstere fangt in einer Breite von Laum anderthalb Meilen, bort wo bie Baag bie Grangen ber Trentfiner Gefpanicaft überichreitet, an, eröffnet fich jeboch burch allmabliches Burudtreten ber es begrangenben Gebirge immer mehr, bis fich binter Frenftadtl die öftliche Bergfette in unmerkliche Bugel verliert, an die Meutraer Berge anschlieft, und eine weit eröffnete Ebene erblicken lagt, die fich balb mit jener, in die fich bas Thal ber Neutra ausmundet, vereiniget, und gegen Neubaufel ju unbegrangt und unüberfebbar wirb.

Die Abbachung geht gerade von Norden nach Saben zu, welches die bedeutendsten Fluffe der Gespanschaft, die Waag, die Neutra, der Dudvägh, die Blava, und Zsitva beweisen, die alle kleineren Gebirgebache aufnehmen, und sammtlich, theils einzeln, theils vereiniget, in paraleller Richtung von Norden nach Süden zu, der allgemeinen subsstätich europäischen Wassferstraße, der Donau, zueilen. Weniger fanft scheint jedoch die Abbachung des Waag als jene des Neutra-Thales zu sehn. Er wälzt mit außerordentlicher Schnelligkeit seine Wellen fort, in- beß die Neutra sich majestätisch und langsam ihrem Ziele nacht.

Der westliche, burch bie von Presburg fortlaufenden Karpathen und bie March begränzte, und von den übrigen ganz abgesonderte Theil der Gespanschaft ift größten Theils hügeligt, wellenförmig, mit weißem Flugsande bedeckt, und nur gegen die March zu eben; so, daß man ihn billig als den Anfang des sachen Marchfeldes ketrachten kann. hier geht die Abdachung

fehr merklich von Often nach Weften; benn bie beträchtliche Miava und alle aus ben durchlaufenden Karpathen herabgeschickten Bache, fallen beinahe in rechten Winkeln in die von Norden nach Suden strömende March.

#### 6. 6. Boben.

Der Boben von ungabligen Bachen burchichnitten, ift großten Theils gut, und erzeugt alle Producte einer gesegneten himmelsgegend, wie bieß balb ihre einzelne Aufzählung barthun wird. Besonders fruchtbar sind die beiden benannten hauptihaler, die einst Seeboden gewesen ju seyn scheinen, und in ihren Niederungen an den Ufern der Flusse vorzuglich zum Futterbau verwendet werden.

Man findet beinahe burchgängig anberthalb bis 2 auch 3 Schuh tief schwarze Dammerbe, dann bis in 8 und 10 Klafter Tiefe reinen Töpferthon, ber nicht von einem einzigeu Steinchen verunreiniget, sein geschlämmt scheint, und ohne Zweifel das Sediment einer ungeheuren unsere Erbe verjüngenden, und durch Neptunismus bewirkten chemischen Operation sein muß. Wie sich diese Thäler verslächen, verliert sich auch dieser gelbe Thon immer augenscheinlicher, und die Mischung des Sandes mit der schwarzen Dammerde wird beträchtlicher, die endlich ganz in der Sebene der Sand vorwaltet und nur noch wenig Erde behält, die aber gerade hinreicht, um als Bindungsmittel das Verwehen zu hindern und außerordentliche Fruchtbarkeit zu bewirken. Auch bestätigt es die Ersahrung, daß besonders in diesem Boden der Weißen vortressslich gedeiht.

Im weftlichen, jenseits ber Karpathen gelegenen Theile ber Gespanschaft bebeckt weißer Flugsand einen beträchtlichen Theil bes Bodens, ift aber größten Theils durch die Vorsorge ber Natur, die ausgedehnte Nadelwälder hierher pflanzte, und durch die lobenswerthe Industrie der Einwohner gut benußt. Die Beswohner sowohl dieser westlichen, als der an die Trentsiner und Thuroger Gespanschaften stoßenden öftlichen Gebirge bestagen sich hier wie überall, daß ihr Boden wenig fruchtbar sen; allein er ist dennoch zur Wieh = und Obstzucht geeignet, und ernährt seine Besitzer wenigstens erträglich, indem er ihnen manche Materia-lien siefert, die, verarbeitet, Gegenstände des Handels werden, und dem Mangel keuern können.

Die Gespanschaft hat eigentlich kein anderes Gebirge, als bie Karpathen. Denn ob sie gleich von brei machtigen Gebirgsgugen beinahe in paraleller Richtung von Norden nach Guben burchstrichen wird: so sind biese boch sammtlich bloß Ausläuser jenes machtigen Urgebirges, das, bei Prefiburg sich erhebend, in einem großen Bogen Ungern umfaßt, bis tief in die Moldau, und wenn man die Verkettungen aufmerksam verfolgt, bloß von ber Donau unterbrochen, weit bis nach Gerbien sich hineinzieht.

Keiner dieser langen Bergruden, auch nicht in einzelnen Spi-Ben, erhebt sich über die Wald-Region, so, daß die ganze Gespanschaft bloß ein unbeträchtliches Mittelgebirge mit geringen Erhöhungen aufzuweisen hat, die auf der nordöstlichen Geite an der Trentsiner und Thuroczer Granze am bedeutendsten sind. —

Beinahe alle diese Berge sind bis an ihre Gipfel mit Holz und zwar durchaus mit Laubholz besett, bis auf einen kleinen Theil der eben ermähnten Trentsiner und Thuroczer Granzberge, die auch Nadelholz besitzen. So weit es nur möglich ift, steigen Uecker und Biesen hinauf, und wo diese wegen des etwa zu steinigten Grundes nicht gedeihen, und auch kein Holz wächst, sind die trefflichsten Viehweiden, und auf den unteren Theilen Beingarten, so daß man nirgends ganz kahle und völlig unbenutte Berge antrifft. Die ausgezeichneteren unter benselben dürften etwa solgende seyn:

1) Das weiße Gebirge (Bjle Hori). So vennt man jene Fortsetung der Karpathen, die bei Presburg anfangend, hinter Nadas die Gränze der Neutraer Gespanschaft betreten, und in nordöstlicher Richtung bis an die Mährische Gränze fortsaufen. Der Name kommt von den weißen Kalkfelsen und Tufsteinen, die an entblößten Orten oder in Wasserrissen zu Sand zerfallen, und auf Meilenweite durch ihre blendende Weise sichtbar sind. Ich möchte diese Strecke, die beiläusig 4½ Meile in gerader Richtung betragen mag, das erste Kindszimmer der Karpathen nennen, indem keine der Bergspissen mehr als 100 Toisen über der Donau erreicht, und diese ganze Kette eigentlich nur aus zusammen geschobenen Hügeln besteht, die sich allmählich und unmerklich von der Waag an erheben und auf einander aussichen, und eben auf dieselbe Urt an der westlichen

Seite in die March verflächen. Endlich endiget biefer Bug an einem betrachtlichen Berge, ber

- 2) die große Javorina genannt wird, und die Dreigranze zwischen Mahren, der Trentsiner und Neutraer Gespanschaft bildet. Er ist der höchste in dem ganzen bisherigen Zuge, der nunmehr von der geraden nördlichen Richtung abweicht, und nordstlich zu streicht. Seine Sobe ist nicht gemessen, kann aber nicht unbeträchtlich seyn, da man von seinem breiten Gipfel, den eine herrliche Wiese kront, weit hinein nach Mahren, und mit guten Fernröhren sogar die nach Wiese sieht.
- 3) Das Temetvenyer Gebirge, welches zwifchen ber Betser und Lavarnoter Herrschaft bie Granzen dieser Gespanschaft betritt, auf ber bstlichen Seite das Baagthal einschließt, und nachdem es etwas über 4 Meilen sublich fortgelaufen ift, mit bem
- 4) Berge Gabor bei Frenftabt enbet, und sich bort in wellenförmige Sügel, theils sublich, theils öftlich verliert. Enba lich im Dritten, bas Neutra-Thal von Nordost einschließendem Bebirgszuge, ber die höchsten Berge umfaßt, und auch der langste ift, bemerkt man
- 5) ben Fatstom, bem an Sobe keiner in ber gangen Gespanschaft gleich kommt, und als ewiger Markstein zwischen ber Trentsiner, Thuroczer, und Meutraer Gespanschaft von ber Natur hierber gesetzt ift. Es führt wohl eine Straße über ihn, allein sie ist nur für Saumrosse gangbar, wird jedoch fleißig benunt, um den Verkehr mit den Trentsinern zu erhalten.
- 6) Der Coari, über den die Pofistraße aus der Reutraer in die Thuroczer Gespanschaft führt.
  - 7) Der Ribnecz.
  - 8) Der Klak.
  - 9) Der Razbelne:
  - 10) Der Kopano.

Die drei letteren gehören von der einen Seite zur Neutraer, von der andern zur Barfer Gefpanschaft. Ueber den letteren führt auch eine Strafe, die hauptsächlich von Kausseuten ftark befahren wird.

- a1) Der Tribecs, ein abgesonberter flumpfer Regel, ber megen feiner beinahe isolirten Lage weit fichtbar ift.
  - 12) Die beiten Zsibricze, und

13) ber Bobor, ber bei ber Stadt Meutra biefen Gebirgejug enbet, bas Meutra-Thal von Often ichließt, und indem er fich an die Barfer Gebirge anschmiegt, die große Ebene gegen Guben eröffnet. Den Ramen bekam er von dem Mabrifchen Pringen Aubur, einem Gobne Smatoplute, ber in ber Theilung bes Groß-Mabrifden Reiches mit feinen Brubern bas Rurftenthum Meutra bekam, und als er ben einbringenden Magyaren widerftand, von ihnen gefchlagen, gefangen, und auf biefem Berge aufgehangen murbe. Gine, nicht fowohl ihres Umfanges als ihres Bewohners im eilften Sabrhundert wegen, merkwurdige Soble befindet fich unferne von bem Gipfel des Berges. lebte namlich in berfelben Zogrard, ein Pole von Geburt, ber querft mit feinem Schuler und Freund Benedict die Soble gu Stalta bei Trentfin bewohnte, nach einigen Jahren aber fich von ihm trennte und bierber jog, mo er auch nach manchen Bunberthaten im Rufe großer Beiligkeit im Jahre 1010 ftarb.

Ueber bieß mar vormable auf ber Beftfeite biefes Berges ein Rlofter ber Camalbulenfer Monche, bas aber nun größten Theils in Ruinen liegt. Die Gubseite ift gang mit Weingarten bebaut, bie einen fehr guten, leichten, weißen Tifchwein liefern. In der Mitte berfelben ift eine fehr artig verzierte Capelle, dem beiligen Urban gewidmet, in welcher zur Zeit der Frühlingsfrofte alle Morgen Meffe gelesen, und Abends gelautet wirb. Die Aussicht vom Gipfel ift bereilich und groß, und verliert fich über bie Flache gegen Neubaufel ju in bas Unermefliche. Sier ftanb auch ein bolgerner Thurm als Triangulir-Punct, von bem E. E. Ingenieur-Corps errichtet, ben aber vor zwei Jahren ber Bind umwarf. Bis zu bem Klofter, beffen außere Gebaute noch erhalten, und von einem Jager, ber zugleich Bein ichenkt, bewohnt find, führt eine gang bequeine Fahrstraße, beren fich in ben Sommer-Monathen die icone Belt ber Stadt Neutra fleifig bedient, um ju biefem , befonbers Gonntags , febr beliebten Beluftigungsorte zu gelangen.

## S. 8. Gemaffer.

Beträchtliche Fluffe und Bache burchschneiben biefe große Ge-Kanschaft, und tragen nicht wenig zu ber Fruchtbarkeit bes herrlichen Landstriches bei, so wie sie oftere bei Ueberschwemmungen unberechenbaren Schaben thun. Die vorzuglichsten sind:

- 1) Die March ober Morawa, bie Ungern von Dabren fcbeibet, und auf eine nicht unbetrachtliche Streete bie weftliche Landesgrange bilbet. Gie berührt' bie Reutraer Befpanichaft auf bem Gebiethe ber konigliden Rreiftadt Szkalitz, lauft fuoweftlich 34 Meile bis unter bem Dorfe Brotta, nimmt bort bie Thana auf, und betritt (ba an ber Thana bas Mabrifche Gebieth enbet) Defterreichs Boben, ben fie nur auf eine balbe Deile von ber 'Meutraer Gefvanichaft icheidet, weil binter bem noch bierben geborigen Orte Buti, Die Progburger Grange anfangt. Kluß liefert gute Fifche, und nahrt auf ber ungrifchen Seite in feinen gablreichen Inseln und Auen, besonders jenen, die zu der faiserlichen Kamilienberrschaft Solics geboren, viel Bilb. ichen Solice und Goding führt eine bolgerne Jochbrucke über benfelben, an beren jenfeitigem Ende bas Grang-, Boll- und Mauthamt fich befindet, und zu ber man mittelft eines von Raifer Frang I. mitten burch Gumpfe gebauten, eine balbe Meile langen fteinernen Damm gelangt, bem wenig Berke feiner Urt in ber Monarcie an bie Geite geftellt werben burften. Ochabe, baß man biefen herrlichen Blug nicht gur Schifffahrt benutt. Bor einigen Sahren wurde gwar beghalb ein Project allerhochften Ortes eingereicht, und auch ber Meutraer Gefpanschaft, ba fie einen Theil ber nothigen Arbeiten und Auslagen übernehmen batte muffen, mitgetheilt: allein vom Erfolg borte man nichts weiter, vermuthlich wegen ben friegerischen und gelbarmen Beiten.
- 2) Die Waag, die in den höchsten Karpathen entsprunz gen, nach dem sie die Liptauer, Urwer, Thuroczer und Trentsinen Gespanschaft durchströmt hat, dei Neustadt in die Neutra fällt, in südlicher Richtung das von ihr benannte Waag Thal in einer Strecke von 63 Meile die Szilad durchläuft, dort sich etwas östlich wendet, auf 2½ Meile die Gränze mit der Presburger Gespanschaft bildet, dann noch etwas über 3 Meilen fortzeilet, und unter Negned die Comorner Gespanschaft erreichet, um sich bald darauf dei Guta mit der machtigen Donau zu vermählen. Dieser bedeutende Flus, der von Rosenberg in der Liptau angefangen, unt Kiössen kefahren wird, belebt das schöne Thal, welches er in tausend schlangenartigen Krümmungen durchläuft, gibt umzähligen größern und kleinern Inseln das Dasein, und verschafft seinen Anwohnern vielsachen Nugen. Obgleich nur wenige von senen Producten, die auf seinem trügerischen

Ruden verführt werben, in bem Comitate felbft erzeugt, .fonbern meiftens aus ben oberen Gegenden berabgeführt werben: fo erhalten boch eine Menge Menschen jum Zwischenhandel, und baburch zu einem febr einträglichen Nahrungszweige Gelegenheit; fo wie die gablreichen Schiffmublen, die auf ber Baag fur bas Bedürfniß ber benachbarten Canbesbewohner thatig find, fowohl für diefe als für ihre Eigenthumer von unschatbarem Berthe find. Dagegen muthet feiner ichrecklicher, wenn plokliches Thauwetter ben Ochnee in ben boben Karpathen jum Ochmelgen bringt, ober lang anhaltenber Regen bie Bergwäffer, bie fich von ben beiben bas Thal einengenden Gebirgegugen in den Fluß fturgen, Richts fann alsbann ber Gewalt bes Stromachtia idwellet. mes widerfteben, und Menfchen, Thiere und Saufer fallen bem emporten Elemente jum Opfer. Allfahrig gibt es Ueberfcwemmungen, bie aber nicht immer bebeutenben Ochaben verurfachen. Gewöhnlich gefdieht es im Fruhjahre, wenn bie Gisbede bes Stromes fich bebt, und ber Schnee auf ben nieberen Bergen fcmiltt; bann im boben Sommer, wo bie Schneewaffer aus bem Rarpath Fommen, und im Berbfte nach vielen Regen, bevor bie anhaltenden Frofte einfallen. Geit Jahrhunderten jedoch batte feine fo fürchterliche Ueberschwemmung Statt, als bie vom 26. August 1813, wo bie Baag fich 14 Schuhe über ihr gewöhnliches Bette erhob, und beinahe über eine Meile weit Bloß in ber Neutraer Gespanschaft murben 32 Ortichaften unter Baffer gefett, und mehr ober minber beschädigt, viele aber ganglich zerftort, indem die aus roben Biegeln gebauten Saufer bem beftigen Unbrang bes Waffers nicht zu wiberfteben vermochten, fondern aufgeloft jufammen fielen. Hunderte von Menichen und Thieren fanden ihren Tod in den Fluthen, bie Ernte, die jum Theil (Sommerfruchte) noch auf bem Felte ftanb, ward fort gefdwemmt, bie, welche in ben Scheunen geborgen ichien, verichlammt, ganglich ungenießbar gemacht, und bierburch namenlofes Elend über mehrere taufend Menichen gebracht. Doch fann ich nicht ohne tiefe Erschutterung an bie bergerreif= fenden Jammerscenen denken, von denen ich mit blutendem Ber- . gen einen unthatigen Bufeber abgeben mußte, benn nur wenig Hulfe mar bei ber allgemeinen Noth moglich. — Go ungeheuer bas Baffer bei abnlichen Gelegenheiten anwächt, fo geschieht es auch manchmabl in beifen Sommern und bei lange anhaltenber Durre, daß fich Stellen finden, wo man burch ben Rlug reiten, und felbst (mer es nicht scheut bis an ben Gurt nag gu merben) burchmaten kann. Dagegen ift es eine ziemlich feltene Erfdeinung, bag die Baag fo vollkommen gufriert, um mit Giderbeit barüber binmegfahren ju fonnen- - Muein nicht bloß burd Ueberichmemmungen, fontern auch burch bie oftmablige Menberung feines Rlugbettes verurfact biefer Strom bebeutenben Schaben. Denn es geschiebt oft, bag ber Sauptstrom binnen wenig Monathen zwei, drei Mahl feinen Bug wechfelt, einen Eleinen unbedeutenden Arm binterläßt, und fich eine neue Babn in fruchtbare Relber und Biefen grabt, fo, daß felbft die Rlog-Teute, wenn fie im Berbite ibre zweite Wafferreife unternehmen, nicht mehr ben im Frubjahre eingeschlagenen Weg verfolgen fonnen. - Alle Berfuche, welche fowohl von einzelnen Gefran-Schaften als von ber Canbesstelle, und felbst von ber Regierung, burch Absendung koniglicher Commiffare und mit Bugiebung ber gefdicteften Ingenieure vom Civil und Militar, mit einem Aufmande von mehreren bunberttaufend an Gelde und an Arbeiten gemacht wurden, um den Lauf diefes Rluffes ju reguliren, liefen bisher fruchtlos ab. Die Urfache icheint in bem außerft fcnellen Ralle, ber jenen ber Donau bedeutend übertrifft, und in ber Ungleichbeit ber Ufer ju liegen, Die beinabe ber gangen Strecke entlang, auf ber einen Geite boch, auf ber anderen bagegen gang flach, und mit bem Bafferfpiegel eben find, und daber bei bem geringften Unbrange bes Baffers bem Mustritt gar fein Sinderniß entgegen ftellen. Dieg ift auch bie Urfache, bag man fo wenig paffende Orte zu einer ftebenben Brude findet, und bag auch die wenigen vorhandenen Bruden von außerordentlicher Lange fein muffen, indem fonft ju ihnen fein Bugang ift, und fie nichts nugen. Ueber dieß fubrt bie Maag eine große Menge Sand und Riefelfteine mit fich, die bei lleberfcwemmungen auf Relbern und Biefen in einer Bobe von 2 bis 3 Schuben guruckbleiben, und badurch urbare Grunde auf bunbert und mehr Jahre unbrauchbar machen. Man fieht baber an ben Ufern ber Baag große Streden bbe liegen, auf benen nur bier und da einige Eruppelbafte Beibenbufche in etwas burd Bind oder Ochlamm berbei geführter Erbe fummerlich vegetiren. Solgerne Jochbruden find bei Frenftabt und bei Stered, wer abet an anderen Stellen über ben Flug tommen will, muß fich ber

Pletten bedienen, die aus zwei ausgehohlten Baumen mit quer barüber gelegten Bretern bestehen, und gewöhnlich von 4 Menschen mittelst langen Stangen und kleinen Seitenrubern in der Diagonal-Linie quer über den Strom fortgeschoben werden. Solsche Uebersuhren findet man bei Gradek, Posteny, Szokolocz, Hoszufalu, Hetmény, Sok und Farkasd.

Die Meutra, die auf dem Berge Fatofo in einer giemlich betrachtlichen Bobe, jedoch aus einer bochft unbedeutenben Quelle entspringt, aber fogleich burch mehrere Bebirgemaffer verstärkt wird, fo daß fie icon am Rufe des Berges einen fleinen Rlug bilbet, und ein vaar bundert Schritte weiter eine Muble Mun lauft fie gegen Guben auf 3 & Meilen, erreicht bei Memes Rofttolan die Barfer Gefpanichaft, burchichneidet fie auf 1 meile, verläßt dieselbe bei Broggan, um neuerdings ibre Beimath zu betreten, wendet fich bann etwas westlich, burchlauft paralell mit ber Baag in gerader fublicher Richtung eine Strede von 8 & Meile, und fturgt fich endlich binter Neubaufel in die Comorner Gespanschaft, um bort von der Donau aufge= nommen zu werden. Dieser Rluß ift bei weitem nicht balb fo groß als die Baag, und nirgende ichiffbar; bagegen aber treibt er eine ungeheure Ungabl von Mühlen, worunter mehrere von 6 bis 8 und mehr Bangen fint, die ihren Befigern großen Mugen abwerfen. Da biefes aber durchaus Landmublen find, fo ift ber Bafferbau megen ber vielen Damme und Schleufen etwas. toftspielig, und das wechselseitige Beben bes Baffers verurfacht immermabrenbe Rlagen ber Muller gegen einander. Das Thal, welches diefer Fluß durchstromt, und dem er ben Damen gibt, ift febr anmuthig, fruchtbar, und wird wegen ber vielfaltigen Schlangenlinien, in benen er fich, einem mabren Daander gleich, burdwindet, einem großen, englischen Garten abnlich. Er führt wenig und nur febr kleinen Ries, baber auch feine Ueberfcwemmungen bloge Mustretungen finb, die nicht reißend, einzig gur Beit ber Seuernte ichablich werben, wenn namlich bas Seu auf Schwaben ober Schobern liegt, und von bem Baffer fortge. fdwemmt wird. Dann hinterbleibt gewöhnlich Schlamm, ber für bas nachfte Jahr portrefflich bunget. — Der Fischfang in ber Neutra ift unbedeutend, und beinabe ben Müllern allein überlaffen, Die fich aber auch nicht fonderlich bamit abgeben. ben ungabligen gemauerten und bolgernen Brüden, die über biefen Fluß führen, ift jene bei Privigne; die in fieben großen beinahe allein aus Quaderstein erbauten Bogen gur Verbindung der Strafe dient, der Aufmerksamkeit der Reisenden werth.

- 4) Die Zitva, die aus der Barfer Gespanschaft kommt, bei Kalasz die Neutraer Granze betritt, und in gerader sublicher Richtung auf 3 Meilen die Scheidung zwischen diesen beiden Comitaten fortsetet, die sie hinter Ohan in die Romorner Gespanschaft fallt, und eben so wie die vorigen sich in die Donau ergiest. Die Ufer dieses träg und langsam dahin scheichenden Flusses sind meistens mit Schilf bewachsen, und beherbergen zahlreiches Federwild. Ueberschwemmungen sind bei den seichten Ufern gewöhnlich, aber nicht schällich, weil sie bloß Schlamm zurücklassen, und in beträchtlicher Entsernung von den Ufern bloß Weideplätze oder Sumpfe sich besinden. Uebrigens treibt dieses träge Wasser dennoch recht viele Mühlen.
- 5) Der Dudvag, ber auf ber öftlichen Geite ber gegen Mabren zu gelegenen Mravar - Gebirge entspringt, bei Cfeithe fich füblich wendet, und bas Waag-Thal ftets paralell mit ber Waag auf 5 Meilen durchlauft, bis er unter Zela fich in das Pregburger Gebieth begibt, und endlich auch von ber Dongu aufgenommen wird. Auf ber gangen Strecke fo weit die Meutraer Gefpanfchaft reicht, bat man ibm vor ungefahr 17 Jahren in gang gerader Linie ein neues Bett gegraben, um bem baufigen Austreten bes Baffers, bas fich an ben vielfachen Rrummungen fließ, vorzubeugen. Allein auch biefes Bette ift burch ben vielen Schlamm, ben ber Dudvag bei feinem langfamen Laufe abfett, verengt, und bem Uebel ift wenig abgebolfen : jum Blud, bag ber Schaben, ben es manchmabl verurfachet, nicht von Bedeutung ift. Es befinden fich einige nicht febr große Dub. len an feinen Ufern, befte schoner und größer find bagegen bie Rrebse, die er nabrt.
- 6) Die Mi ava. Sie entspringt auf ber westlichen Seite bes Miaver-Gebirges, wendet sich gerade gegen Besten, und durchzieht in tausend Bendungen eine Strecke von etwa 5 Meilen, sest mehrere Muhlen in Bewegung, fallt hinter Schofberg (Sassin) in die Presburger Gespanschaft, und dort in die majestätische March. So unbedeutend dieses Fluschen in seiner gewöhnlichen Sobe ist, so schrecklich sind seine Berwustungen, wenn er ans schwillt und seine Ufer überschreitet.

- 7) Die Blava. Der Ursprung dieses bedeutenden Baches ist merkwürdig. Um Fuße des Felsens nämlich, auf dem die Kirche des Marktes Dobrawoda steht, sprudeln mehrere Quellen, worunter besonders eine beinahe armbick aufquillt, mit großer Gewalt empor, und vereinigen sich in einen bedeutenden Teich, der nie zusriert, und so viel Druck hat, daß er gleich beim Ausssluß eine Mühle treibt. Das Wasser ist vortrefflich, in der größten Hicke sehr kalt und erquickend. Die Einwohner behaupten, daß sie ihm hauptsächlich verdanken, von manchen Krankheiten, an benen andere Menschen leiden, nicht heimgesucht zu werden. Aus diesem Teiche entsteht die Blava, die in sudwestlicher Richtung auf anderthalb Weilen die Gränze mit der Preßburger Gespanschaft macht, und endlich hinter Butsan, wo sie den artigen Park des Barvas von Zap verschönert, und mehreren Mühlen ihr Wasser leiht, sich mit dem Dudvag vereiniget.
- 8) Die Balafta Bella. Ein reißender, ziemlich ftarker Gebirgsbach, ber mit großer Schnelle und Gewalt aus der hohen Fra tower-Gebirgskette ober dem Dorfe Balafta Bella berabkommt, viel Kiefel, und wenn er anschwillt, wohl auch große Felfenstücke mit sich führt, etwa 2 Meilen weit mit der Meutra paralell fortläuft, und sich bann etwas unter Szkatsan zu ihr gesellt.

Nebst diesen Flussen und bedeutenden Gebirgsbächen gibt es noch eine Menge andere kleinere Wasser, die aber, wenn sie auch ein paar Mühlen treiben, zu unbedeutend sind, um namentlich aufgeführt zu werden. Wiele trocknen im Sommer ganz aus, und machen sich nur nach ploglichen bestigen Platzegen bemerk bar, wo sie freilich wohl manchen Schaften anrichten, weil sie als Ableiter ber auf den Gebirgen sich sammelnden Wasser gegen die niedrigsten Puncte der Thäler (die Waag und die Neutra) dienen müssen.

Te iche findet man in der ganzen Gespanschaft keine, die eine besondere Erwähnung verdienten, außer dem einzigen auf der kaiserlichen Familienherrschaft bei Koptsan besindlichen Ententeich, auf dem alljährlich mehrere Tausend Wildenten (im Jahre 1814 über 18,000 Stück) gefangen werden. Sehemahls mag die Teichwirthschaft mehr in Aufnahme gewesen senn, denn es gibt viele Orte, an denen man deutliche Spuren von Dammen, und auch Benennungen von Aeckern, die Nibniki, d. h. Fischteiche heißen,

vorfindet. Es scheint, daß die theils durch Noth, theils burch Geschmack berbeigeführte Berminderung der Fasttage, und die leichtigkeit, womit man aus den benachbarten Mährischen Leichen und den Fluffen (die, alten Sagen zu Folge, ehemahls fischreicher gewesen sen sollen) sich mit dieser Speise versehen konnte, die Hauptursachen davon senn mogen.

Sum vfe finden sich auch keine, so wie man sie in den sublicheren Gegenden des Reiches antrifft. Hier und da sind die
Ufer der Flusse jedoch in bedeutenden Strecken sumpfig, und erzeugen viel Rohr, worin sich manchmahl Wölfe, gewöhnlich aber
nur Federwild aufhalt, und das mitunter einen handelsartikel
abgibt. Solche besonders ausgezeichnete sumpfige Stellen sind
bei Üzbeigh, Jato, Mocsonok, Vetse, und Neuhäusel, besonbers aber bei letterem Orte, dessen vorzüglichste Vefestigung zur Zürkenzeit in den Ueberschwemmungsanstalten bestand, deren
Spuren noch heut zu Tage als Sumpf, zum großen Nachtheil
für die Gesundheit der dortigen Einwohner, bemerkbar sind.

### §. 9. Seilquellen.

Es find hauptfachlich brei, die ju Babern benutt werben.

1) Die Quelle bei Postyen, die so beiß ift, daß ein Subn barin augenblicklich abgebrüht wird. Gie liegt bart an den Ilfern ber Baag, und ift in einen Brunnen eingefaßt, aus dem immer fort, besonders aber bei falten Sagen, ein dider Ochwefelbampf aufsteiget. Daß sie mit bem jenseits ber Bagg gelegenen Bebirge, auf bem bas Dorf Banka fteht, in genauer Berbinbung fen, ift baraus erweislich, daß auf dem Kluß auch im barteften Binter, wenn alles mit Gis überbedt ift, ein etwa Rlafter breiter Streif, ber gerabe vom Berge an ben Brunnen gebt, offen bleibt, und immermabrend Dampfe ausftoft. Much murte das hart an der Quelle gelegene Gehbad vor hiße nicht zu benußen fein, wenn es nicht burch unterirbifche Abern mit ber Baag in Verbindung ftunde. Daber, wenn bas Baffer des Fluffes feigt, auch die Baffermenge in ben Gebbabern zunimmt, und zwar mandmahl fo bedeutend, daß man ein paar Tage hindurch nicht baden tann. Bas aber das sonderbarfte dabei ift, so wird das Bab gerade bann am beifieften, wenn es burch bas Baffer bes Kluffes am bochften getrieben wird. Es icheint, ber Druck ber hart vorüberfließenden großen Wassermasse wirke auf die warmen

٠.

fohlen' \*) in Gefellichaft von Stinkftein, die aber unbenugt liegen. Eben fo entdecte man vor furgem auf dem Bukoczer und Liedkover Gebiethe Steinkohlen, aber man macht bavon feinen Gebrauch, weil es Bolk genug gibt. Die Baag bringt eine ungeheure Menge verschiedenartiger abgerundeter Steine, bie unter bem gugemeinen namen Riefel babingeben, aber febr verschiedenartig, größten Theils blattriger Sanbftein find. bef findet man Quart, Granit, und manchmahl auch Berg-Kryftallftude barunter. Bu Solits grabt man Porzellanerbe , jum Bebufe ber bortigen Rapence - Rabrit, und gemeiner Topfertbon findet fich, mit Ausnahme ber Gandgegenden, beinabe überall. Der gelbe Lehm, ber burchaus die Unterlage der Dammerde bilbet, ift bie am allerweiteften verbreitete Erdart, und bient porjuglich jur Verfertigung ber ungebrannten Biegeln, aus benen alle Saufer gebaut find. Dachtig unterschieden ift der gelbe, reine Flugfand bes Staliger : Begirkes von dem ichwargen, mehr mit Erbtheilchen permengten Ganbe ber Rlachen bes Neutraer = Begirte; beide haben jeboch viele Glimmerblattchen, bie befonders beim Sonnenichein bemerkbar werben. Endlich erscheint auf ben großen Stachen um Joko berum an warmen Sommertagen und bei völlig trockener Luft bas reine mineralische Laugenfalk. (Goda) als weißes feines Pulver, wird aber nur jur Bieblecke, und fonft ju feinem technischen Gebrauche verwendet.

# S. 11. Einwahner.

Die Nachkommen ber ursprünglichen ober wenigstens bei Ankunft der Magyaren bereits in diesen Gegenden ansäßigen Bewohner der marahanischen Slaven, sind auch noch gegenwärtig bei weitem die zahlreichsten Einwohner der Neutraer Gespanschaft, und haben beinahe drei Viertel des Flächenraums inne, besonders aber altes, was gebirgig, oder wenigstens schon gegen das Gedirge zu gelegen ist. Der ganze Neustadler, Szkaliger, Bodoker und Bajmatzer, ja selbst ein Theil des Neutraer Bezirkes wird von Glaven bewohnt, und nur in dem unteren Theile des letzteren, der freilich herrlich und fruchtbar, ganz für den trägeren Magyaren geschaffen zu sein scheint, hat sich derselbe

<sup>4)</sup> Ueber die bei Freiftadt entdeckten Steinfohlen siehe die kurze Rachricht im Desperus 1810, 12. heft. S. 529.

manden Kallen ber Postvener vorziehend macht. - Das Babbaus ift gremlich geräumig, und entbalt nebft ben Bobnungen für die Bafte, eine Rapelle und 4 Bebbader fur die verschiebenen Standes-Claffen. Jedes derfelben ift mit Steinen genflaftert und mit rund berum laufenden Marmorbanten verfeben. fer, bas immerwahrend aus zwei mesfingenen Sahnen falt und warm que und auf ber andern Geite ablauft, ift fo flar und burdfichtig, bag jeber fleinfte Begenstand am Boden bemerkbar Durch Schließung ber einen ober andern Robre tann bie Temperatur bes Baffers verandert, und eben fo burch Berbinberung des Abfluffes ber Babiviegel erbobt ober erniedriget mer-In Wannen wird bier nicht gebabet, außer auf besonderes Berlangen des Badgastes. Da man bloß den nicht febr boben Berg berabgufteigen bat, um aus bem Markte Baimotz in bas Bad ju gelangen, fo nehmen viele Sabende ibre Bobnungen in den dortigen reinlichen Burgerhaufern, und befinden fich wohl babei. In Bajmotz ift ein infulirter Probft, Die graffich Palfyiden Beamten, bas alte jedoch bewohnte Ochloß mit manden Sebensmurdigfeiten, und bauptfachlich die berrlichften verfcbiebenartigften Spagiergange gang in bet Mabe, fo baf einem nicht gang gebrechlichen Curgaft Die Reit giemlich angenehm verftreichen fann.

(Erinnerungen an biefes Bab fiehe im Befperus 1819, Dec. G. 529. Anm. de & Serausg.)

3) Das Bad ju Bélicz, bas ber weitem nicht ben Warmesgrad ber beiben vorbenannten besitz, und nur etwas mehr als lauwarm ift. Es wird am wenigsten besucht, dient hauptsächlich bloß als Reinigungsbad und als Vereinigungspunct des zahlreischen benachbarten Adels, der an Sonntagen zur Sommerszeit das Vergnügen der gesellschaftlichen Freude genießen will. Man badet gemeinschaftlich, und sindet wohl auch für ein paar Guste Unterkunft, übrigens aber wenig Vequemlichkeit, was auch hier am verzeihlichsten ist, weil sich bedeutende Auslagen wohl auf keinen Fall, bei der Nähe viel wirksamerer Bäder lohnen durften. Vor ein paar Jahren entdeckte man hart an dem linken Waagufer bei Kaplath eine warme Quelle, allein bis jest wird sie bloß zum Einquellen des Hanses und als Pferdebad benutz, durfte aber doch wenigstens einer Untersuchung werth sein.

#### 6. 10. Natur=Producte.

Die schon öfter erwähnte Lage biefer Gespanschaft, nach ber man sie weber ben nördlichen rauh klimatischen, noch auch ganzlich ben südlichen steinlosen Gegenden des Reiches anreihen kann, bringt eine große Mannigfaltigkeit der Natur-Producte, besonzbers aus dem Thier = und Pflanzenreiche im Bereine hervor, die sonst den höheren oder niederen Nachbar-Comitaten ausschließend eigenthümlich sind. Zwar spendet die Natur hier keine eigenthumzlichen Gaben ausschließend: aber freigebig gibt sie den Bewohnern zu ihrem Bedarf vielerlei Erzeugnisse, und diese selbst, mit Ausnahme des Mineralreiches, in seltner Fülle und Vortrefflichkeit.

a) Thierreich. - Die Gebirge, besonders die bobern in Mord = Often gegen die Thuroczer und Trentsiner Gespanschaft ju, nabren beinahe alle Urten von Bilb. Baren, boch nur felten, ale durchreisende oder verirrte Fremdlinge aus den benachbarten Thuroczer- Ulpen, wo fie einheimisch find. Rebe fcon baufiger und auch auf den anderen Bergen, eben fo Bildichweine, befonders groß und fcmackhaft in den Baldern ber Zavarnoter und Temetvenyer herrichaft. Im Thiergarten det Jokoer Berr-Schaft werden von dem Befiger, Grafen v. Erdody, jahrlich gwifchen 100 und 120 Stud gefchoffen. Bon Bolfen bat man beibe Battungen, ober eigentlich nur Barietaten, namlich ben gewöhnlichen großen Wolf, und den etwas fleineren Robrwolf. Diefer richtet mehr Schaben im Commer als im Binter an; er fett bem jungen Dieh auf ber Beibe, besonders aber ben Rullen begierig nach. Fuchfe, Bilbkagen und Safen finden fic Un ben Ufern ber Baag und ber March balt fich auch die Rischotter auf, gebort jedoch icon unter die feltneren Thiere, fo wie ber Dache, ber fich nur fparfam in die ebneren Gegenden Unter ben verschiedenen Arten von Marbern, bie recht eigentlich zur Plage ber Kafanjager und ber Sauswirthinnen gefcaffen ju fein icheinen, ift unftreitig bas Bermelin, fo echt wie in Sibirien, die vorzuglichfte, aber auch die am wenigften baufige, boch fangt man fie wohl manchmabl in febr ftrengen Bin-Das rothe und graue Gichhorn, ber Samfter mit allen feinen Benoffen aus bem Mäufegeschlechte vertienen faum eine Erwähnung. Die große Bieselmaus wird auf ben Bebirgen , im Binter fcblagend einzeln in Soblen, angetroffen.

Getreide in Gruben unter der Erde aufbewahrt. Die Gall- und Knoppernwespen, die Trot dem, was manche Entomologen sagen mogen, von einander unterschieden sind, finden sich nicht alle Jahre in gleicher Menge ein, verursachen aber auch fein gleich nühliches Product. Der Beinrüsselkäfer richtete vor einigen Jahren große Vermüstungen an, so wie die Larve des Maikafers im nächt vergangenen herbste den Knollen der Erdäpfel sehr vers derblich war. Die Wälder in den Niederungen haben viele Eschenbaume, und auf diesen lagert sich beinahe allichtlich eine ungeheure Ungahl spanischer Fliegen, die man seit Kurzem an einigen Orten zu sammeln anfängt.

An Wurmern ift, außer der Schnede, die für die Bewohner des weißen und nordöftlichen Gehirges einen obwohl nicht sehr bedeutenden Berkaufsartikel abgibt, ihrer nackten Namensgenoffinn, durch die vor zwei Jahren viele Gerstenfelder rein absgefressen wurden, und den Blutegeln, van denen alle Sumpfe wimmeln, nichts was der Aufzeichnung werth ware. Rleine Farbenmuscheln werden, jedoch nur von Kindern zum Spielen, hier und da aus den schlammigen Bachen aufgelesen.

b) Pflangenreich. Die Geschöpfe ber Pflangenwelt sind die gablreichften auf unserem Planeten, baber kann man sich nur an die Aufgablung der ausgezeichnetesten wagen, ift man nicht eingeweiht in die Geheimniffe des Tempels Flora. Eine nicht zu verachtende Enumeration von Pflangenarten durfte die Neutraer Gespanschaft liefern, wollte Jemand dieß Geschäft übernehmen, denn seine Berge sind nirgends gang kahl und ber Vegetation ungunstig, und eben so die fruchtbaren Thäler mit nicht gemeinen Pflangenburgetn bevölkert. Für den vorliegenden Zweck durfte jedach vielleicht das Nachstehende genügen.

Die Kastanie machft auf bem Schloßberge von Ghomes als Wald; nach einer alten Sage von ben Turken, die lange Zeit in jener Gegend hauseten, dorthin gepflanzt. Nun ist sie wild, ohne alle Pflege, und bringt zwar kleine aber wohlschmeschende Früchte, von denen freilich wohl in kalten naffen Sommern wenige reif werden, dagegen ste bei beißer Witterung eine nicht unbeheutende Summe eintragen. Buch en geben nebst ihrem herrlichen Hofz, das besonders in den Tavarnokers und Bajmotzer. Wälbern zu verschiebenen Geräthschaften verarbeitet wird, den O-Turaner, Brezover und Miaver Gehirgsbewoh-

kauft werden, auch hier gefangen, so geben sie boch bei weitem keinen so bebeutenden Sandelszweig ab, wie bei den benachbarten Trentsinern, Arvern und Liptauern. Bormahls mußte jeder Hauseigenthumer eine gewisse Unzahl Sperlingsköpfe an die Bebörde einliefern, nun aber ist diese Berordnung mit so manchem anderen Geset veraltet, und die Sperlinge konnen sich wenigtens von Amtowegen ungestört vermehren.

In Umphibien ift zwar ber Babl nach in ben fumpfigen Ufern der Rluffe fein Mangel, wovon man fich in warmen Gommerndchten durch bas Bebor oft in Meilen weiter Entfernung überzeugen fann, befto weniger find aber ber bekannten Battungen, mas vielleicht nur baber rubren mag, weil fich Diemand um Diefe Thier-Claffe befummert. Der Laub = und Bafferfrofch, die gemeine Cand = und Bafferfrote, die Gibechfe, ber Blindichleich (baufig auf bem Berge Bfari), bie braune Bafferschlange und Die Saudotter ift fo ziemlich alles, mas bier aufgezählt werben fann, ber Schilberoten nicht ju gebenfen , bie in einigen gro-Beren Bartenteichen eigens gezogen werben, Obwohl mehrere ziemlich bebeutenbe Rluffe biefe Befpanschaft bewaffern, findet man boch teine große Berfchiebenheit an Rifchen, befonders ber edleren Urten. Der größte, aber auch ber feltenfte ift die Barbe, oft gu 80 - 100 Pfund, tury nach großen Ueberfdwemmungen ber Baag anzutreffen. Der köftlichfte die Forelle, in der Walaszka Bella und ben fteinigten Gebirgsbachen besondere icon, obwohl nicht von ausgezeichneter Große. Bech= te, manchmahl ju 10 Pfund, beberberget bie Baag, fo wie 21efchen, Karpfen, Schleien, Beiffifche und Grundlinge alle'ubrigen M. fer. In großer Menge find bie Sumpfgraben und Eleineren Rebenarme ber Bache von Ochlammbeigern ober Cfifen bewohnt, die aber der gemeine Mann nicht ift, weil er fie fur eine Urt Bafferschlangen balt.

Die zwei letten Classen bes Thierreichs, Insecten und Burmer, umfassen zu viel, um sie spstematisch durchzugehen, daher nur einige der ausgezeichneteren. Rrehse von ganz besonderer Größe und Bortrefflichkeit nährt der Dudvag, die Miava und einige der größeren Gebirgsbäche. Sehrhäusig ist der Erbsenstafer, so daß der Unbau dieser hülsenfrucht im Großen nicht gedeis hen will, und eben so verderblich wurde der Kornwurm sein, shütze inan sich nicht gegen benselben dadurch, daß man alles

Getreibe in Gruben unter ber Erbe aufbewahrt. Die Gall- und Knoppernwespen, die Trot dem, was manche Entomologen sagen mogen, von einander unterschieden sind, finden sich nicht alle Jahre in gleicher Menge ein, verursachen aber auch kein gleich nühliches Product. Der Weinrüsselkäfer richtete vor einigen Jahren große Verwüstungen an, so wie die Larve des Maikafers im nächst vergangenen Herbste den Knollen der Erdäpfel sehr verberblich war. Die Wälder in den Niederungen haben viele Eschenbäume, und auf diesen sagert sich beinahe allichtlich eine ungeheure Ungahl spanischer Fliegen, die man seit Kurzem an einigen Orten zu sammeln anfängt.

An Burmern ift, außer der Schnede, die für die Bewohner des weißen und nordöstlichen Gebirges einen obwohl nicht sehr bedeutenden Berkaufsartikel abgibt, ihrer nackten Namensgenoffinn, durch ble vor zwei Jahren viele Gerstenfelder rein abgefressen wurden, und den Blutegeln, van denen alle Sumpfe wimmeln, nichts was der Aufzeichnung werth ware. Kleine Farbenmuscheln werden, jedoch nur von Kindern zum Spielen, hier und da aus den schlammigen Bachen aufgelesen.

b) Pflanzen reich. Die Gefchopfe ber Pflanzenwelt sind die zahlreichsten auf unserem Planeten, baber kann man sich nur an die Aufzählung der ausgezeichnetesten wagen, ist man nicht eingeweiht in die Geheimnisse des Tempels Flora. Eine nicht zu verachtende Enumeration von Pflanzenarten dürfte die Neutraer Gespanschaft liefern, wollte Jemand dieß Geschäft übernehmen, denn seine Berge sind nirgends ganz kahl und der Begetation ungunstig, und eben so die fruchtbaren Thäler mit nicht gemeinen Pflanzenburgetn bevölkert. Für den vorliegenden Zweck durfte jedach vielleicht das Nachstehende genügen.

Die Kastanie machst auf bem Schlosberge von Ghymes als Wald; nach einer alten Sage von den Türken, die lange Beit in jener Gegend hauseten, borthin gepflanzt. Nun ist sie wild, ohne alle Psiege, und bringt zwar kleine aber wohlschmeschende Früchte, von denen freilich wohl in kalten nassen Sommern wenige reif werden, dagegen sie bei beißer Witterung eine nicht unbedeutende Summe eintragen. Buch en geben nebst ihrem herrlichen Jolz, das besonders in den Tavarnoker und Bajmotzer Wäldern zu verschiebenen Geräthschaften verarbeitet wird, den O-Turaner, Brezover und Miaver Gebirgebewohl

Enblich hat auch ber Zigeuner nebft bem Ungrifchen, ober Slavischen, je nach bem er an biesem ober jenem Dorfe wohnt, seine eigene unverkennbare orientalische Sprache, bie er, für jeden anderen unverftandlich, sehr geläufig und singend spricht. Sie scheint sehr sonor, und durch Untermengung vieler Vocale sehr weich und leicht auszusprechen zu sein, hat aber mit unseren gewöhnlichen Sprachen gar keine Aehnlichkeit.

c) Bevollkerung. Da in Ungern die Militar = Conscription nicht Statt hat, weil die Bewilligung von Recruten ein standisches Vorrecht ist, daher keine genauen Volkszählungen vorgenommen werden, so können die statistischen Schriftsteller nur approximative Zahlen in dieser Rubrik anführen, wenn nicht besondere individuelle Verhaltniffe ihnen einen Blick in dieses versichlossene Heiligthum zu werfen gestatten. Diese sehen mich in den Stand meine Ungaben verbürgen zu können, wenigstens in so weit, daß sie der Wahrheit am allernächsten kommen durften.

Die fammtliche Bevolkerung ber Meutraer Gefvanschaft mit Einschluß des Abels, ber Beiftlichkeit, und ber Sonoratioren betrug im Jahre 1816 alt und jung zusammen 287,902 Indivibuen, die in einer koniglichen Freiftadt, einer bischoflichen Stadt, 38 Marktfleden \*), 415 Dorfern, und 47 Prabien, t. b. einfamen Birthichaftsbofen, wohnten. Nimmt man nun nach Liveto 121 Quadrat = Meilen fur biefes Comitat an, fo ergibt fich auf jebe Quabrat = Meile eine Ungahl von 2379 Menschen, Die aber bei weitem nicht gleich auf biefem Flachenraum vertheilt find, inbem ber größten Theils flache Meutraer-Begirt allein 27 Prabien, bie von großer Ausbehnung, und nur von bem unumganglich nothwendigen Dekonomie-Personale bewohnt find, enthalt; wo bingegen im Baag = und Neutraer-Thale auf jede Biertelftunde ein Dorf kommt. Bon diefer gangen Menschenzahl maren 224,548 Ratholiken, 45,301 \*) Augeburgifde, und 4,560 Selvetifde Confessionsverwandte, 45 Griechen, und 13,349 Juden. gleicht man mit biefer Angabe die auf Befehl Raifer Josephs U. im Jahre 1781 verfertigte Conscriptions - Labelle, die fur bie Meutraer Gesvanschaft 247,630 Geelen angibt, so zeigt fich binnen diefer Beit, b. b. feit 35 Jahren, eine Bermehrung der Bevol=

<sup>\*)</sup> Hierunter ift Miava (der ftarffte Ort im Comitat) mit 8532 Seelen. — Rote des Berfassers.

<sup>\*\*)</sup> Richtiger 1818, 49,673. Anmerkung bes Berausgebere.

als Strauch, im Hochgebirge jedoch auch als armdicker 10 — 15 Souh hoher Baum, wird durch die Unwohner tes weißen Gebirges und ber Bajmotzer - Balber haufig auf Dehl benutt.

Von den übrigen Pflanzenarten ist, außer den Getreidegatzungen und industrios gebauten, das Rohr wohl die wichtigste, besonders für die ebenen Gegenden, die an den Ufern der Flusse eine große Menge desselben allichrig erzeugen. Schilf, fur die Binder, und verschiedene Arten Binsen bededen die Sumpfe, nebst dem vortrefflichen Kalmus, der in ungeheurer Menge wächst, aber — aus dem Auslande eingeführt wird: eben so wie alle niederen Berge im Baag und Neutra Thale mit Orchiten bedeckt sind, und doch für Salep mehrere Tausende alle Jahre nach der Levante gehen. — Torf liegt sehr häusig an den sumpfigen Ufern der Baag und der Neutra, wird jedoch nirgends gegraben.

c) Mineralreich. Um armften ift die Gefpanfchaft an Producten des Mineralreiches, ba fie gar feinen Bergbau befitt, und außer bem ber technische Gebrauch ber am Lage liegenben Koffilien febr beschränkt ift. Die vorzüglichfte Gebirgsart ift Ralkftein, der die Grundlage aller Berge macht, und in dem weißen Gebirge als verwitterter groberer und feinerer Sand erfdeint, ber von weitem icon fictbar bem Bebirge ben Ramen gegeben bat, und einen vortrefflichen unzerftorbaren Dortel gibt. Mußer bem gibt er einer betrachlichen Angabl Menfchen burch bas Brennen Berdienft, und beschäftigt zu Dobramoda und Reutra ein paar Steinmeter, bavon besonders der erstere febr viele Urbeit bat, und auch große Stude verfertigt. 3m öftlichen Bebirge des Baag = Thales fist oben auf Glimmerschiefer, ber am Sage fo verwittert ift, bag er mit ben Fingern gerrieben werden Im Beftlichen bagegen verharterter Thon ale Bindung einer unendlichen Menge fleiner Rieselsteine, die bei einem etwas ftartern Schlag aus ihren Lagern berausspringen. formiren große Felfenmaffen, die fich aber felten tiefer als bis gegen die Mitte der Berge fenken. Der Kalvarienberg bei Neutra bat barten großen Thonschiefer jur Unterlage, ber jum Stra-Benbau berrlich ift, und bem vornamlich die Vortrefflichkeit ber Strafen um Neutra berum zuzuschreiben ift. Im weißen Bebirge unfern Dobramoda und bei Joko grabt man Tuffein. ber aber bei weitem noch nicht fo baufig gebraucht wird, wie er es mobl verdiente. In den Cseither-Gebirgen gibt es Stein-

toblen \*) in Gefellicaft von Stinfftein, Die aber unbenugt liegen. Eben fo entbedte man vor furgem auf bem Bukoczer und Liedfover Gebiethe Steinkoblen, aber man macht bavon feinen Gebrauch, weil es Solg genug gibt. Die Baag bringt eine ungeheure Menge verschiebenartiger abgerundeter Steine, bie unter bem allgemeinen Namen Riefel babingeben, aber febr nerschiebenartig, größten Theils blattriger Sanbstein find. Im beft findet man Quary, Granit, und manchmahl auch Berg: Reftallftude barunter. Bu Solits grabt man Porzellanerbe, jun Bebufe ber bortigen Rapence - Rabrit, und gemeiner Löpferthon findet fich, mit Audnahme ber Ganbaegenben, beinabe überall. Der gelbe lebm , ber burchaus bie Unterlage ber Dammerbe bil bet, ift bie am allerweiteften verbreitete Erbart, und bient vor juglich jur Berfertigung ber ungebrannten Bregeln, aus benen alle Saufer gebaut find. Dadtig untericieben ift ber gelbe, reine Rugfand bes Staliter : Begirtes von bem ichmargen, mehr mit Erbtheilden permengten Canbe ber Staden bes Deutraer . Begirfe; beibe baben jeboch viele Glimmerblatichen, bie befonders beim Connenidein bemeifbar werben. Entlich ericeint auf den großen Rigden um Joko berum an warmen Sommeriagen und ber vollig trockener Luft bas reine mineratifche Langeniali (Soba) ale meifee feines Pulver, wirt aber nur jur Biebledie und fonft ju feinem tedniften Gebrauche verwenber.

### f. 11. Einmabner.

Die Rackkommen ber univrünglichen ober wenigstens bei Instanft der Magnaren bereits in diesen Gegenden ansässigen Ber wohner der marabanischen Slaven, sind auch noch gegenwärtig dei weitem die zahlreichsten Einwohner der Neutraer Gespanschaft, und daben beinade drei Wiertel des Flächenraums inne, besonders aber alles, was gebirgia, oder wenigstens schen gegen das Gebirgie zu gelegen ist. Der ganze Meustadler, Spärlicher, Bodoker und Knimoiner, ja selbst ein Theil des Meutraer Bestiebe wird von Slaven demodnt, und nur in dem unwern Theile der lepteren, der freisich berrich und fruchtbar, gung für den trigeren Magnaren geschaffen zu sein scheint, hat sich berselbe

<sup>\*\*</sup> Ueber die bei Kreistadt embeckten Stemkoblen fiche die Luge Nachnicht im Haberns 1810 - I Hoft & Wa.

angefiebelt. Mitten zwischen ihm erscheint zu Motsonok eine . beutsche Colonie, erft ju Maria Theresias Reiten errichtet, von fo genannten Schwaben \*), bie fich aber nur noch burch ihre Sprache unterscheibet, übrigens in ihrem Zeufferen gang ben Bufdnitt ber ungrifden Rachbarn angenommen bat. Aufer biefen find noch in bem oberen Theile bes Baimotzer : Bezirkes gu Nemet - Prona, ober nach ihrer Mundart: Deutsch- Proben, ju Bajbell, Maizell und Krifeban beutsche Colonisten, die über ibren Ursprung und ihre Einwanderung selbst nichts' mehr wiffen, ba mit bem Gemeindebaufe ju Deutsch-Pron (ibrem Sauptorte), alle alteren Urkunden und Papiere in ben letten inneren Unruben verbrannten. Go viel ift indeft gewiß, daß fie feit mebreren bundert Jahren bier find, und jum Bebufe des Bergbaues aus ibrem Baterlande bergerufen worden fein mogen , mas auch noch baber mahrscheinlich wird, weil fich ihre Colonien in die benachbarte Barfer Gespanschaft bis nabe an die Bergftatte aus-Die meiften Baftwirthe in ben Stabten, beinabe fammtliche Raufleute und viele Sandwerker find eingewanderte Deutiche aus verschiedenen Provinzen, die burch Rleift und Industrie ihr Glud gemacht haben. ' Heußerft verbreitet find über bieß bie Juden, so daß man wenig Orte finden durfte, in welchen man nicht wenigstens eine ober zwei Familien antrafe. Der Markt Stobotist bat Sabaner 3\*), die sich burch Sprache, Sitte, Bauart und Lebensmeise von ihren übrigen Mitburgern auszeich= nen. Einige wenige Griechen, ober fo genannte Raigen, leben als Raufleute mit ihren Samilien in ben größeren Orten, wo ber Sandel etwas lebbafter ift. Enblich gehört noch unter bie Einwohner ber Gespanschaft ber Bigeuner, ber meiftens in Erbe. butten an ben auferften Enben ber Dorfer wohnhaft ift. Geine Abstammung von oftindischen Parja scheint durch bas gleiche schreckliche Schickfal, daß biefe ungludliche Menschen-Claffe in beiden Belttheilen verfolgt, noch mehr bestätigt ju werden, und mit ibm, als ber unterften Stufe bes Menfchengeschlechts, ichließt

<sup>\*)</sup> So wie die Türken alle Abendlander, von welcher immer für einer Ration, Franken nennen, so-heißt ber gemeine Unger jeden Deutsichen ohne Unterschied Schwabe, er möge nun in Schwaben, ober an den Ufern der Nordsee ju hause sein. Anm. Des Berf.

\*\*) Siebe über die Habaner im Besperus 1810, 11. Deft.

sich die Reihe der vernünftigen Wesen, die — ach! wie oft! — unvernünftig und unbarmberzig auf ihre verwahrlosten Bruder mit Verachtung herabblicken, statt ihnen mitleidsvoll die shulf-reiche Sand zu reichen.

a) Claffen. Das burgerliche Berhaltnig, bas überall bie im Ctanbe ber Matur urfprungliche Gleichbeit ber Menfchen aufgeboben, und abgesonderte Stande eingeführt bat, theilt auch bie auf bem beschränkten glachenraume, ben wir vor uns baben, wohnenden Menichen in besondere Claffen \*). Diese find : ber 21 del, fomobl Geburts = als Umtsadel, ju meldem letteren befonders bie Geiftlichkeit und bas Militar gebort. Mach ben Regiftern bes Gespanschaft - Archives befinden sich bier 1800 abelige begüterte Familien, die freilich wohl nicht alle bier wohnen und ursprünglich bier zu Saufe find. Un diefe Claffe reiben fich bie Sonoratioren an, wozu die herrschaftlichen Beamten, die Eigenthumer emphyteutisch gekaufter Mühlen, Branbaufer u. bgl. und alle jene, die von eigenen Mitteln leben, ohne abelich ju fenn, gezählt merden. Siernachft fteben bie Burger ber Stadte und der größeren mit koniglichen Privilegien begabten Marktflecken; Die Libertini, bas beißt, Personen, Die nicht abelich find, aber bennoch Grundftude befigen, und Diemand unmittelbar als herrn anerkennen, und endlich die Bauern, bie gablreich. fte, nuglichfte, und boch von Unverftandigen am wenigsten geichage Menichen-Claffe. Sier gibt es mehrere Unterabtbeilungen, nämlich in eigentliche Bauern, in Kleinbausler und Inwohner; ben Unterschied begrundet ber Besitsftand, ber jugleich jum Magftabe ber bem Staate und bem Grundberen gu leiftenden Dienfte angenommen wird. Richt im gangen Canbe fpricht fich biefer in gleichen Bablen aus, benn die Ertenfion allein fann noch feinesweges zur richtigen Beurtheilung bes Rugertrages eines gegebenen Areale dienen. Local-Berhaltniffe andern bier gar vieles, ja bas allermeifte, und erfordern billige Ruckficht. halb wird man beinahe in jeder Gespanschaft eine verschiedene Musmaß fur bie Bestimmung bes fo genannten gangen Bauern antreffen, ber als Bafis für die übrigen Unterabtheilungen bient.

<sup>\*)</sup> Wir nehmen die Eintheilung in Classen bier nicht in staatsrechtlichem Verstande, indem wir sonst von Ständen, die in Ungern bloß auf vier beschränft sind, sprechen mußten. Note des Verf.

ders ist es mit den uralten deutschen Colonisten zu Krikehah, Gajadell 2c., deren Sprache das allerniederste Plattdeutsch ist, was den Mund ganz anfüllt, und wenn zwei Menschen etwas schnell mit einander reden, durchaus nicht verstanden wird. Auch sind die Ausbrücke außerst roh, und endigen sich gewöhnlich auf ein gestehntes a; z. B. Fresbretal heiße Teller; Freshölzal, der Läffel.

Obwohl biefe Oprache burchaus unter biefen Coloniften gang und gabe ift, fo murben fie es boch fur eine Beleidigung anfeben, wenn ibr Pfarrer in Diefem Dialect predigte; fie forbern vielmehr burchaus, bag er fich-rein beutsch ausbrucke. den , nicht bloß in ber Meutraer Gespanschaft , sondern im gangen Cande, konnen Deutsch, obwohl mit gang befondern 2lusdrus den und eigenen Bingufugungen von Gaumenlauten ober ichare fen Endungen, die fie besonders turgen Borten gerne anbangen, und mit singender Modulation der Stimme vortragen. Dabet bas Judifch=Deutsch als ein gang eigener Dialect betrachtet werden kann, der feinen Mann, follte er auch im gallonirten Rleide fteden, verrath. Ueber bieß fpricht jeder Jude die Sprache bes Ortes, ben er bewohnt, und bann noch feine eigenthumliche jubifche, aus ber er mobl auch manche Worte in die beutsche übers Allen Gastwirthen in etwas größeren Orten, ben meiften berricaftlichen Beainten, ben Raufleuten und Sandwerkern, die nicht eigenthumlich national find, ift die deutsche Sprache ebenfalls gelaufig, fo, daß jeder Reifende in diefer Gefpanichaft in jedem Dorfe im Fall ber Moth wenigstens einen Menfchen finden burfte, durch den er fich in diefer Sprache verftandlich machen konnte.

Die wenigen Griechen, die in dieser Gespanschaft angesiedelt sind, sprechen meist Ungrisch, weil sie größten Theils von Pesth eingewandert sind. Das Neu-Griechische, das sie wohl auch sprechen, kann hier nicht als lebende Sprache angesehen werden, weil sie sich derselben gegen Niemand, als höchstens in ihrem eigenen Hause, bedienen können.

Die Geschäftssprache ift burchaus die Lateinische, in der alles was auf die öffentliche Abministration Bezug hat, verhandelt wird, und der sich als lebender Sprache der Abel, die Honoratioren, und besonders die Geistlichkeit sehr häufig, ja beinahe ausschließend bedient. Diese und die ungrische wird nach allen Regeln in den öffentlichen Schulen gelehrt, und beide sind als ordentliches Studium in den Schulplan aufgenommen.

Enblich hat auch ber Zigeuner nebst bem Ungrischen, ober Slavischen, je nach bem er an biesem ober jenem Dorfe wohnt, seine eigene unverkennbare orientalische Sprache, die er, für jeden anderen unverkandlich, sehr geläusig und singend spricht. Sie scheint sehr sonor, und durch Untermengung vieler Vocale sehr weich und leicht auszusprechen zu sein, hat aber mit unseren gewöhnlichen Sprachen gar keine Nehnlichkeit.

c) Bevölkerung. Da in Ungern die Militar = Confcription nicht Statt hat, weil die Bewilliqung von Recruten ein standisches Borrecht ift, baber keine genauen Bolkszählungen vorgenommen werden, so können die statistischen Schriftsteller nur approximative Zahlen in dieser Rubrik anführen, wenn nicht besondere individuelle Berhältnisse ihnen einen Blick in dieses verschlossen Feiligthum zu werfen gestatten. Diese sehen mich in den Stand meine Ungaben verbürgen zu können, wenigstens in so weit, daß sie der Wahrheit am allernachsten kommen durften.

Die fammtliche Bevolkerung ber Neutraer Gespanschaft mit Einschluß des Abels, ber Beiftlichkeit, und ber Sonoratioren betrug im Jahre 1816 alt und jung zusammen 287,902 Indivibuen, die in einer koniglichen Freiftabt, einer bischoflichen Stadt, 38 Marktfleden \*), 415 Dorfern, und 47 Prabien, b. b. einfamen Birthichaftshöfen, wohnten. Nimmt man nun nach Livety 121 Quadrat = Meilen fur diefes Comitat an, fo ergibt fich auf jebe Quabrat = Meile eine Ungahl von 2379 Menichen, Die aber bei weitem nicht gleich auf biefem Flachenraum vertheilt find, inbem ber größten Theils flache Meutraer-Bezirk allein 27 Prabien, bie von großer Musbehnung, und nur von bem unumganglich nothwendigen Dekonomie-Personale bewohnt find, enthalt; wo bingegen im Baag = und Neutraer-Thale auf jede Biertelftunde ein Dorf kommt. Bon diefer gangen Menschengahl maren 224,548 Ratholiten, 45,391 \*) Augeburgifche, und 4,569 Belvetifche Confessionsverwandte, 45 Griechen, und 13,349 Juden. gleicht man mit biefer Ungabe die auf Befehl Raifer Josephs U. im Jahre 1781 verfertigte Conscriptions= Labelle, die für bie Neutraer Gesvanschaft 247,630 Seelen angibt, fo zeigt fich binnen biefer Beit, b. b. feit 35 Jahren, eine Bermehrung ber Bevol-

<sup>\*)</sup> hierunter ift Miava (der ftarffte Ort im Comitat) mit 8532 Seelen. — Rote des Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Richtiger 1818, 49,673. Anmerkung bes Berausgeberd.

Kerung von 34,683 Menschen, worunter aber bie ungeheure Bervielfdltigung ber Juben am aller auffallenbsten ift, weil biese im Jahre 1781 nur zu 7,113 angegeben sind, und sich baher um 6,236, also beinahe um bas Doppelte vermehrt haben.

Durfte man es wagen nach ber Analogie zu schließen, daß die Population im ganzen Lande eben in dem Verhaltniffe wie in der Neutraer Gespanschaft zugenommen habe: so bekämen wir, da in jener Josephinischen Tabelle für ganz Provinzial-Ungern ohne Gränze und Nebenländer 4,786,942 Menschen angegeben sind, für 1816 eine Bevölkerung von 7,937,784 Seelen, eine Zahl, die mit den Angaben in Schwartners classischer Statistik und Andrés vortrefflicher Beschreibung des Kaiserthums Oesterzreich ganz gut übereinstimmt.

Da mir die Volkstahl jener Comitate, deren Areale ich oben größer als das Neutraer angab, für 1816 nicht bekannt ist: so bin ich außer Stande, die sonst gewiß nicht uninteressante Paralelle in Rücksicht der Bevölkerung zu ziehen. Indeß ist in oberwähnter Josephinischen Conscription die Neutraer Gespanschaft die stärkste im ganzen Lande \*), und auch noch heut zu Tage am meisten besteuert, daher nicht ohne Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daß sie auch in Rücksicht der Bevölkerung die erste sen, obwohl ihr die Pester Gespanschaft, wenn die Population der Stadt Pest in eben der schnellen Progression zur nimmt, wie seit etwa drei Decennien, bald den Rang ablausen dürfte.

# §. 12. Landwirthschaft.

Der Aderbau wird im Allgemeinen noch gang nach ber uralten Baterweise betrieben, und obicon mehrere Gutsbesiger mit lobenswerthem Eifer sich bemühen, neue Erfindungen nachzuahmen, und einzelne Dekonomie-Zweige durch rationelle Behandlung empor zu bringen; fo bleibt das profanum vulgus boch bei bem

<sup>\*)</sup> Die Biharer Gespanschaft wird dort mit 223,336, die Pefter mit 235,640, die Marmaroscher mit 65,813, und die Bäcser mit 135,794 Seelen angegeben. Wenn man nun nach meiner Hopothese eine gleichförmige Zunahme der Bevölkerung annimmt, so fämen jest auf die Biharer Gespanschaft 254,616, auf die Pester 268,640, auf die Marmaroscher 75,030, und auf die Bacser 154,312 Einwohner. (Note des Berf.)

Sag: Alles bieß heiße nichts, benn in Misjahren haben auch biefe Neuerer nichts; und gibt ber himmel eine reichliche Ernte, so brauche man alle biefe Kunfteleien nicht, sonbern habe ohne bieß auch genug.

a) Der Feldbau, als Hauptnahrungs-Quelle für Herrn und Bauer, wird nach der uralten Dreifelder-Birthschaft mit dem gewöhnlichen Turnus der Winter- und Sommerfrüchte, und darauf folgender reiner Brache, fortgeführt. Doch ift selbst biese Dreifelder- Birthschaft in Rücksicht der Quantitäten jeder anzubauenden Halmfrucht nicht durchgängig gleich, sondern man kann dießfalls beinahe eine dreifache Classification des Bodens annehmen. Die oberen gebirgigen Gegenden nämlich, bauen vorzüglich Gerste und Haber, die mittleren Korn, und endlich die untern ganz ebenen Weißen als Hauptfrucht. Indeß wird überall jede Gattung Halmfrüchte angebaut, nur in der vorschlagenden Menge ist ein Unterschied.

Beigen, größten Theils der nackte bartlofe, gerath besonders in dem leichten Sandboden der ungrischen Obrfer ganz aus ßerordentlich schön und häusig, und wird vorzüglich stark gebaut, weil er als Hauptnahrungsartikel betrachtet wird. Beiter him auf im Neutra und Waag-Thal, so wie im Szkalitzer Bezirke, wird er nur als Nebenartikel behandelt, obwohl er stets höher als das Korn im Preise steht, und der Boden ganz gut für ihn gezeignet wäre. Die Ursache hiervon ist, daß man nicht zu jeder Zeit Käufer, besonders auf größere Quantitäten sindet, weil hier schon Kornbrot allgemein gebraucht wird, und sich daher auf mehr gangbare Urtikel verlegt. Auf der den gräslich Karolyischen Erben gehörigen Herrschaft Megyer, hat man seit zwei Jahren den Undau des sardinischen Weißens im Großen mit sehr gutem Ersolge eingeführt, und seit dem fängt sich diese herrliche Fruchtgattung an mehr zu verbreiten.

Korn, bas vorzüglichste Nahrungsmittel bes Glaven, wird in größter Menge gebaut, und findet steis einen sicheren Absas. Im Allgemeinen wird es schon, und erreicht eine Sohe von etwa funf Schuh, wohl auch darüber, mit einem reinen Ertrag von 6 bis 7 Körnern, obwohl man seit einigen Jahren über einen, wenn auch nur durchschnittsmäßigen Ertrag gar keine Rechnung machen kann. Hier und da sieht man wohl auch etwas Johannistorn, (bas stets um einige Groschen im Preise nachsteht), allein

felten erfalt es seine eigentliche Bestimmung, noch vor dem Binter abgemaht werden zu konnen. Sommerkorn wird bloß als Aushulfe für ausgewinterte Saaten benutt.

Nach bem Korn fpielt die Gerfte bie erfte Rolle, und nimmt beinabe bas ganze Gommerfeld ein, da die vielen Bierbrauereien, Die Ochweinmaft (in'jedem Saufe wenigstens 1 bis 2 Stud), Die Graupen, ein Lieblingsgericht bes flavifden Bauers, und die baufige Nachfrage, befonders aus Mahren, viel verlangen. Bintergerfte fennt man faum mehr als bem Mamen nach. Saber wird bloß auf den Sausbedarf beschränkt, ausgenommen in dem weißen Gebirge und bem oberen Theile bes Bajmoger = Begirtes, wo an den Berglehnen mehr erzeugt, und von bort in die flaceren Begenden auch ausgeführt wird. Much fanat man an mebreren Orten an, ben englischen Saber bem gewöhnlichen vorzugie-3m Gangen genommen (benn ber flavifche Theil ber Befpanicaft ift bei weitem ber bebeutenbfte) machen Rorn und Gerfte die Saupt-Production, fo bag, wenn diefe gut gerathen, man fich um Beigen und Saber nicht außerordentlich befummert.

Die übrigen Gommergewachfe, jedoch nur fo viel, als für ben Sausbebarf nothig ift, muß ein Stud bes britten ober Brachfelbes liefern. Erbapfel pflangt nur ber Glave und ber Deutfche; benn ber Unger, wenn er felbft in einem Dorfe mit jenem wohnt, verachtet diese mabre himmelsgabe als bloß für die Schweine geborig noch immer, und felbft die fonft fruchtbaren Begenben bes Baag = und Meutra = Thales werden erft jest, feit bem mehrere Mifjahre nach einander folgten, ju beren haufigeren Unbau bewogen. 3ch felbst mußte noch vor zwei Jahren meine Unterthanen durch Undrohung von Strafen zwingen, daß jeber bie ibm von mit jugemeffene und gefchenkte Quantitat Erdapfel anpflanzte. Die allgemeinste ift bie mittlere rothe Rartoffel mit weißer Bluthe, und bann bie berrliche gelbe. In Garten und bei mehreren Gutsbesigern findet man jedoch auch die Eleine bollandifche, die englische, und feit einem Jahre bie Konigin aller Rartoffeln, die nierenformige, ober fo genannte 2frakaticha.

Mais bauet man, außer auf ber herrschaft Krakovan des Bischofs von Neutra, im gangen flavischen Theil der Gespanschaft nirs gend im Großen, obwohl bei jedem Hause und jedem Gute etwas zum eigenen Bedarf, besto mehr aber bei den Ungern im flachen gande mit untermengten Kurbiffen. Doch wird er einzig zur

Schweinmast verwendet, und die Benutung als Speise ift unbekannt, außer in garter Jugend am Feuer gebraten, als Leckerbiffen, felbst auf den Lafeln der Reichen.

Einfen bauet Jedermann, weil biefes Bemufe ein Lieblingegericht des Bauers, befonders an Kafttagen ift. Erbfen murben baufiger gebauet werden, konnte man fich der Wippeln ermebren, die auf feine bisher bekannte Urt von diefem Gemufe abgubalten find. Bobnen ftedt fich bie Sauswirthinn auf ein Stuckhen Reld, das fie dem Mais abstiehlt, und erntet ein Paar Brotforben voll, die den Binter bindurch vorhalten muffen. Sirfe fieht man in großer Menge; benn ber Bauer ichatt ben Brei bavon, befonders mit Schmalz ober Milch, febr boch. Mur im Gebirge, und da nicht baufig, bauet man Buch weiten, ber in befferem Boben unaufborlich blubt, aber taub bleibt. Ropf to bl (Kraut) ift aber eigentlich bas erfte aller Gemufe, bas ber flavifche wie ber ungrifde Bauer gleich verehrt, und welches in jedem noch fo geringen Saushalt regelmäßig jede Boche drei Mahl auf den Tifch tommen muß. Man balt bafur, bag ber Stra-Benkoth den jungen Pflangen, bis fie jum Verfegen tauglich find, am beften jufage; beswegen wird in jebem Dorfe, wo es ber Raum nur halbwege julagt, in den allererften Sagen des grublings vor bem Saufe ein Raum von 6 bis 8 Quabrat-Schuben mit tragbaren Baunflechten eingefaßt und Rrautfamen barauf gefdet. Dielleicht daß ber bide Strafenftaub die jungen Pflangen vor bem Benagen der Erbflobe ichust, und baber diefe Unbau-Methode aufgekommen fenn mag. Sind bie Pflangen 5 bis 6 Boll boch, fo verfett man fie auf die eigens bierzu bestimmten Relber, bas Gartden verschwindet, und bient bas gange übrige Jahr binburch als Strafe. Man bemubt fich burchgebenbs bie Rrautfelber in ber Mabe von Bachen anzulegen, um fie bewaffern zu tonnen. In heißen Sommerabenben mandert bie gange weibliche Bevolkerung mit Holgschaufeln auf bem Rucken gum Dorfe binaus, um bas burch fleine Rinnfale aus bem Bache abgeleitete Waffer auf ihre Krautpflanzen auszuwerfen. Das Dorf Sztrazsa im Reuftabter - und die ungrifden Ortichaften Farkasd, Negyed, Vetse an ber Baag im Meutraer = Begirke, find megen ibres ichonen Rrautes befonders berühmt, aus beffen Berkauf fie bei gunftigen Jahren ihre Contribution bestreiten. Beife Ruben baut ber beutsche Colonist baufig. Gin Dobnfeld muß

jedes haus haben, denn der Mohn gehört mit zu ben Nationalspeisen, die an bestimmten Tagen auf keinem Tische fehlen burfen. Als Dehlpflanze ist er jedoch ganz unbekannt.

Mit Gartnerei und Erzeugung von grunem Gemuse gibt sich ber Bauer im Allgemeinen gar nicht ab, außer ber Deutsche, wo bas Beib auf einem kleinen Flecken unfern vom hause etwas grune Baare zieht.

Der gemeine Pflug und die Egge ist alles von Ackermerkzeugen, mit dem die Saat bestellt wird, und in dem leichten Sandboden fehlt auch sogar die letztere, statt beren ein Bündel Ruthen,
in einem Querholze zu einem breiten Besen geformt, über den Acker
gezogen, dient. Da der Gutsbesitzer seinen Andau mittelst der Roboth verrichtet, so wird gemeiniglich sehr seicht geackert, kaum
etwas über 4 bis 5 Zou. Allgemein angenommen ist breimahliges Ackern, indeß saet man wohl auch unter die Furche beim
tweiten Mable.

Bur Ernte werden Theilschnitter aufgenommen, benen nach ber jedesmabligen Bestimmung der Comitats-Beborbe bas gebnte, eilfte bis awolfte Rreut, welches ju 20 Garben gerechnet wird, gebort, und benen über bief eine gemiffe, von wechselfeitiger Hebereinkunft abbangenbe Menge, Getreibe, Rleifd, Ochmalt, Rafe und Galz verabfolgt werden muß, will man ihnen nicht Die Koft geben, fo wie es ber Bauer thut. Much biefer, wenn er nicht febr arm ift, bat ein Daar folche Theilfchnitter, bie ibm feine Ernte nach Saufe ichaffen belfen. Bormable, fo lange noch mehr Boblftand unter ber gemeinen Claffe mar, wurde fich ein Sausvater geschamt haben, felbft auf ben Ucker ju geben, um die Frucht ju ichneiden, nun aber ift bieß größten Theils an-Rorn fommt nie in die Ocheune, fondern wird im Sof mit einwarts gekehrten Salmen auf einen großen Ochober, oben fpibig zulaufend, febr funftlich zusammen gelegt, und bann ftuckweise jum Drefchen abgetragen. Bei den Glaven wird alles burchgangig gebrofchen, die Ungern dagegen bleiben bei dem Austreten mit Pferben, indem fie behaupten, fonft nicht fertig werben ju tonnen. Gammtliches ausgedroschenes Getreibe, mit Musnahme einiger weniger Berrichaften, wird in Erbgruben aufbemabrt, um fowohl bem Berberben burch Kornwurmer als bet Reuersgefahr ju entgeben. Diefe Gruben find 12 bis 16 Odub · tiefe, runde, flafchenformige Cocher, mit einem 3 Ochub engen . Salfe, die 60 bis 80, ja bis 200 Megen fassen. Sie werben in den gelben festen Thon, der überall die Unterlage des Wodens bildet, gegraben, ausgebrannt, und mit Stroh, das durch kleine bolgerne Rägel an die Bande befcstigt wird, austapeziert. Man schüttet das Getreide die an den Sals hinein, in diesen wird ein holgernes Kreuz eingestemmt, hierauf einige Bund Strod gelegt, und Erde aufgeschüttet, die ein kleiner Sügel entsteht, der den Ort bezeichnet. In diesen Behältnissen läßt sich das Getreide bis 2 Jahre gut aufbewahren, dann aber muß es herausgenommen, gelüftet, und die Grube, bevor man es wieder hineinschüttet, mit neuem Stroh versehen werden. Diese Methode hat viele Vortheile, aber auch manche unbestreitbare Nachtheile.

Rutterbau. Mit biefem find bie Bewohner ber Meutraer Befpanicaft noch weit jurud, und überlaffen es größten Theils ber lieben Matur fur die Ernabrung ihres Diebes ju forgen. Die Bemeinbeweiben nehmen noch ftets einen ungemeinen Raum ein, und an ben meiften Orten bat nicht einmabl ber Grundberr eine abgesonberte Beibe fur fein Dieb. Auf biefen grunen oft Sunden langen Strecken geht alles burcheinander: Ochsen, Pferbe, Rube, Schafe, Schweine und Ganse; benn ber Raum ift gewöhnlich fo groß, daß feine Berbe bie andere ftort. Im Frühlinge wird wohl für bas Zugvieh ein besondes red Stud Beibe ausgezeichnet, bas bis jur Beit ber großen Feldarbeiten unberührt bleiben muß, bann aber Gemeingut wird. Go wie die Ernte vorüber ift, treibt man die Schafe auf die Stoppelfelber, und im Binter, wenn bie Erbe recht fest gefraren und unbebeckt ift, geht fammtliches großes und fleines Dieb auf die junge Gaat, bis ber Gonee ober bas Thauwetter es binbern. Ein besonderes Borrecht genießen die jungen Sengitfüllen , wenn fie gefdnitten werben, bag fie wahrend ber gangen Curgeit frei und ungehindert auf Jebermanns Gaat weiben burfen. Eben fo find die Brachfelber jur gemeinschaftlichen Beide bestimmt, ohne Rudficht bes Eigenthumers. Uebrigens muß Korn-, Dais = und Gerftenftrob als Sechfel tem Dieb im Binter genugen, benn Beu wird hauptfachlich fur bie Ralber = und Lammzeit, ober fur bas Zugvieh bis ju Unfang ber barten Arbeit aufgespart.

- Aunftlichen Futterbau fennt ber Landmann gar nicht, außer bag er ein Feld mit Gemengfutter, halb Gerfte und halb Bicken bauet, für ben Fall, daß er seinem Bieh einen recht guten Zag

anthun will. Mohar sieht man bei den ungrischen Dorfern, ber Glave kennt ihn nicht. Den Kleebau betreibt kein Lauer, allein unter den Gutsbesißern verbreitet er sich mit jedem Jahre mehr, so daß man jest schon recht viele schone Kleefelder sieht, ja daß es kaum einen größeren Guthsbesißer geben durfte, bei dem man ihn nicht antrafe. Den rothen steyerischen Kopfklee, ber Unfangs stark gebauet wurde, hat man jedoch ganz aufgegeben, weil er, troß der besten Düngung, immer schlechtere Ernsten gab; besto mehr schätt man dagegen den Luzerneklee.

Der Wiefenbau ift sehr beträchtlich, besonders in den Riederungen an der Neutra, Waag, Miava und March, wo alliahrlich eine ungeheure Menge Heu erzeugt wird. Doch sind besonders die unübersehderen Wiesen an den Ufern der Neutra häusigen lleberschwemmungen ausgesetzt, die freilich wohl für den Augenblick viel Schaben verursachen, allein, weil das Wasser bloß Schlamm mit sich führt, für das nächste Jahr herrlich dungen. Die meisten Wiesen sind zweischürig, und geben im Durchschnitt genommen, gutes Heu. Wenn man übrigens das Zerwersen der Maulwurfshaufen im Frühlinge ausnimmt, weiß man von einer Cultur der Wiesen gar nichts. Uebrigens ware der Mangel an Industrie in diesem Dekonomiezweige noch zu alererst verzeihlich, weil die gütige Natur hierin diese Gespanschaft sehr reichlich gesegnet hat.

Das Seu wird gewöhnlich im Freien auf runde ober langliche haufen von 2 bis 3 Klafter hohe, und eben so viel Breite zusammen gehäuft, und mit Stangen beschwert, damit es ber Wind nicht davon trage; das Grummet dagegen kommt stets unter Dach, weil ihm der Regen schadet. Man verkauft das heu nach Klaftern, im Schober, und schneidet, was man verbrauchen will, mit einem eigens dazu verfertigten halbzirkelförmigen Meffer, von oben hinab bis auf ben Boden.

c) Dbft jucht. Wenn man blog von ber Anzahl ber Obst-baume auf die Obst-Cultur einen Schuß machen wollte, so könnte man der Neutraer Gespanschaft einen pomologisch ehren-vollen Plat einraumen; benn es ist kein noch so geringer Bauer, der nicht am Hause, meistens um die Scheune herum, einen mit Obstbaumen, meistens Zwetschen, besetzen Plat hatte. Allein, alles wird bloß der lieben Natur überlassen, oder vielmehr nicht einmahl dieser freie Wirksamkeit eingeraumt; benn man sucht

Halfe, die 60 bis 80, ja bis 200 Mehen fassen. Sie werden in den gelben festen Thon, der überall die Unterlage des Bodens bildet, gegraben, ausgebrannt, und mit Stroh, das durch kleine hölzerne Nägel an die Wände befcstigt wird, austapeziert. Man schüttet das Getreide die an den Hals hinein, in diesen wird ein hölzernes Kreuz eingestemmt, hierauf einige Bund Stroh gelegt, und Erde aufgeschüttet, die ein kleiner Hügel entsteht, der den Ort bezeichnet. In diesen Behältnissen läßt sich das Getreide bis 2 Jahre gut aufbewahren, dann aber muß es herausgenommen, gelüstet, und die Grube, bevor man es wieder hineinschüttet, mit neuem Stroh versehen werden. Diese Methode hat viele Vortheile, aber auch manche unbestreitbare Nachtheile.

Rutterbau. Dit biefem find bie Bewohner ber Reutraer Befpanicaft noch weit jurud, und überlaffen es größten Theils der lieben Matur fur die Ernabrung ihres Diebes ju forgen. Die Gemeindeweiben nehmen noch ftets einen ungemeinen Raum ein, und an ben meiften Orten bat nicht einmabl ber Grundherr eine abgesonberte Beibe fur fein Dieb. grunen oft Sounden langen Strecken geht alles durcheinander: Doffen, Pferbe, Rube, Schafe, Schweine und Ganfe; benn ber Raum ift gewöhnlich fo groß, bag feine Serbe bie andere ftort. Im Frühlinge wird wohl fur bas Zugvieh ein besonderes Stud Beibe ausgezeichnet, bas bis jur Beit ber großen Reldarbeiten unberührt bleiben muß, bann aber Bemeingut wird. Go wie die Ernte vorüber ift, treibt man die Schafe auf die Stoppelfelber, und im Binter, wenn bie Erbe recht fest gefraren und unbedeckt ift, gebt fammtliches großes und kleines Bieb auf Die junge Gaat, bis ber Gonee ober bas Thauwetter es binbern. Gin besonderes Borrecht genießen die jungen Bengftfullen , wenn fie geschnitten werden, daß fie mabrend ber gangen Curgeit frei und ungehindert auf Jebermanns Gaat weiben burfen. Eben fo find die Brachfelder zur gemeinschaftlichen Beide bestimmt, ohne Rudficht des Eigenthumers. Uebrigens muß Korn-, Mais = und Gerftenftrob als Bechfel bem Dieb im Winter genugen, benn Seu wird hauptsächlich fur bie Ralber = und Lammzeit, ober fur bas Zugvieh bis ju Unfang ber barten Arbeit aufgespart.

Runftlichen Futterbau kennt ber Landmann gar nicht, außer baß er ein Felb mit Gemengfutter, halb Gerfte und halb Wicken bauet, fur ben Kall, daß er feinem Vieh einen recht guten Zag

anthun will. Mohar sieht man bei den ungrischen Dörfern, ber Glave kennt ihn nicht. Den Kleebau betreibt kein Bauer, allein unter den Gutsbesißern verbreitet er sich mit jedem Jahre mehr, so daß man jest schon recht viele schöne Kleefelder sieht, ja daß es kaum einen größeren Guthsbesißer geben durfte, bei dem man ihn nicht anträfe. Den rothen steyerischen Kopfklee, der Unfangs stark gebauet wurde, hat man jedoch ganz aufgegeben, weil er, troß der besten Düngung, immer schlechtere Ernsten gab; besto mehr schätzt man dagegen den Luzerneklee.

Der Wiefenbau ist sehr beträchtlich, besonders in den Niederungen an der Neutra, Baag, Miava und March, wo alljährlich eine ungeheure Menge heu erzeugt wird. Doch sind besonders die unübersehderen Wiesen an den Ufern der Neutra häufigen leberschwemmungen ausgesetz, die freilich wohl für den Augenblick viel Schaden verursachen, allein, weil das Wasserbloß Schlamm mit sich führt, für das nächste Jahr herrlich dungen. Die meisten Wiesen sind zweischürig, und geben im Durchschnitt genommen, gutes heu. Wenn man übrigens das Zerwersen der Maulwurfshaufen im Frühlinge ausnimmt, weiß man von einer Cultur der Wiesen gar nichts. Uebrigens ware der Mangel an Industrie in diesem Dekonomiezweige noch zu allererst verzeihlich, weil die gütige Natur hierin diese Gespanschaft sehr reichlich gesegnet hat,

Das Seu wird gewöhnlich im Freien auf runde ober langeliche Saufen von 2 bis 3 Klafter Sobe, und eben so viel Breite zusammen gehäuft, und mit Stangen beschwert, damit es ber Wind nicht davon trage; das Grummet bagegen kommt stets unster Dach, weil ihm der Regen schabet. Man verkauft das heu nach Klaftern, im Schober, und schneidet, was man verbrauchen will, mit einem eigens dazu verfertigten halbzirkelförmigen Meffer, von oben binah bis auf den Boden.

c) Dbft zucht. Wenn man blog von der Unzahl der Obstbaume auf die Obst- Cultur einen Schluß machen wollte, so konnte man der Neutraer Gespanschaft einen pomologisch ehrenvollen Plat einraumen; benn es ist fein noch so geringer Bauer, der nicht am hause, meistens um die Scheune herum, einen mit Obstbaumen, meistens Zwetschen, besetzen Plat hatte. Allein, alles wird bloß der lieben Natur überlassen, oder vielmehr nicht einmabl dieser freie Wirksamkeit eingeraumt; benn man sucht

ŕ

nur recht viele Baume auf ben gewohnlich beidrankten Raum gu pflangen, Die bicht aneinander fteben, fich nicht ausbreiten tonnen, und insgesammt verfruppeln, baber nur felten etwas Obft tragen. Die wird ber Baum gereiniget, nie eine Raupe abgenommen, ja ber Boden noch als Grasboden benutt, oder wohl gar Ralbern und Rullen jum Abweiben überlaffen, daber bei weitem nicht jener Ertrag erhalten, ben fonft biefer Induftrie Ameig abmerfen konnte. Gine Musnahme hiervon machen bie beutschen Coloniften bes Baimoczer = Bezirkes, Die fich febr flei-Big auf die Obst. Cultur legen, und beinahe blog bavon leben. Besonders find fie im ausschließenden Besite einer gang kleinen aber vortrefflichen Art von Pflaumen, die unter dem Ramen ber Brunner 2 metfden in Bien bekannt find, getrodnet febr aefucht, und mit doppeltem Preise gegen die andern bezahlt werden. Bier nennt man fie, von dem Dorfe Baidell, Bajd-Uebrigens wirb, im Gangen genommen, ler= 3 metschen. kaum mehr, als zur innern Consumtion bient, erzeugt, und je mehr fich bas Land verflächt, befto mehr nimmt ber Obftbaum ab, fo bag man bei ben gang ungrifden Dorfern faum mehr ein Paar Baume fieht. Eigentliche Obstgarten findet man wenige, allein die Beinberge find gewöhnlich mit Obftbaumen verfeben, worunter wohl noch bie Aprifofen und Pfirfiche bie unschablich ften fenn mogen, die ihren Plat zwischen den Traubenftocken ange wiesen erhalten. Um Rufe ber Weingarten, fo wie an ben Dorfern, fteben gewöhnlich ein paar Rugbaume, ober wohl auch Rirfchen, und in den Gebirgen Openerlinge, bavon in der Gegent von Otfto eine febr icone ausgezeichnete Urt fich befindet, bie, wenn fie schon gang reif und geniegbar ift, noch immer eine berrliche gelbe und rothe Karbe, wie der frischeste Borftorfer = Apfel behalt. Steruft, Lantsar und Rotfin, im Reuftabter-Begirte find ihrer besonders ichonen großen Rirschen wegen berühmt, die weit berum vertragen werben.

So fehr jedoch ber gemeine Mann bei seinem alten Schlendrian bleibt, so viele Gutsbesiger findet man bagegen, die auf ihre Garten und die Vermehrung auserlesener Obstgattungen sehr viel verwenden, und diese bkonomischen Artikel sehr in Aufnahme bringen. Einer der ersten in der Gespanschaft war der berühmte Freiherr von Jessenak, und der Hofrath Scultety, die Beglinge und Propfreiser aus Deutschland und Frankreich kom-

اراً.

men ließen, und auf die Verbreitung der feineren Obstgattungen, durch liberale Mittheilung aus ihren Garten von Pritrad und Hosztolan, icon vor etwa 30 Jahren wohlthatig wirkten. Bessucht man die Garten des Grafen Erdöhn, Hunnady, Karolyi, Joseph Apponni, Forgats, Traun, des Freiherrn von Zan, des Bischofs von Neutra, und noch mancher anderer Herren, so wird man alles finden können, was auch den leckersten Gaumen zu befriedigen im Stande ift. Den ersten Plat in Rücksicht der Schönheit, Gute und Mannigfaltigkeit von allen Arten Obst, so wie der sorgsamen und zweckmäßigen Pslege, behauptet jedoch unbestreitbar der Berwalter der kaiserlichen Herrschaft Holits, bessen nicht großen, aber interessanten Garten, kein Pomolog unbeachtet lassen sollte.

In allen Balbern findet man über dieß wildes Obst mancherlei Art, besonders Baldeirschen, Golzbirnen, Golzäpfel, Schlehen, Atlasbeeren, Mehlbeeren u. dgl., die aber, da sie nicht verwendet werden, keiner Erwähnung werth sind. Die weiße Maulbeere, davon in Folge der Verordnung Kaiser Josephs II. beinahe bei jedem Dorfe eine Pstanzung sich findet, dient nur den
Kindern zur Nascherei, von der sie sich leicht das Fieber hohlen.
Mit Erdbeeren und Himbeeren treibt die armere Classe einen kleinen Handel, besonders in den Babern, wo dieses erfrischende
Obst den Gasten willkommen ist.

d) Der Beinbau ift ziemlich ausgebehnt in biefer Gefpan-Schaft, reicht jeboch auch bei bem fruchtbarften Jahre fur ben eigenen Gebrauch nicht bin. 3mei Gebirge find wegen ibres vortrefflichen Erzeugniffes mit Recht berühmt, bas Reuftabler und Sintauer; bie übrigen find von untergeordnetem Range, obwohl mehrere berfelben recht gute baltbare Tifchweine liefern. Das Neu-Radler Gebirge erzeugt einen vortrefflichen, ichwargrothen feurigen Bein, ber bem Burgunder febr abnlich ift, von Manchem bafur getrunken, ja von Ginigen bemfelben fogar vorgezogen wirb. Die Erabition fagt, bag bie erften Reben aus Burgund hierher gebracht wurden, wer aber, und zu welcher Beit man fie brachte, fonnte ich, obgleich felbst Befiger von ein paar Beingarten, burchaus nicht erfahren. Das Gebirge, auf tem er machft, ift ein betrachtlicher Ralfhugel, ber fich beilaufig auf anderthalb Deis len fortzieht, und gerade gegen Often ju liegt. Er gebort eigentlich ben Karpathen an, und fcließt bas Baag- Thal von ber weftlichen Geite. Obwohl bie Reben auf Kalkfelfen fteben, bemerkt man boch feinen Kalk im Weine, ber von rothen Erauben portrefflich, von weißen bagegen meniger als mittelmäßig, aber auch nur in fleiner Quantitat vorhanden ift. Beim Reltern werden von orbentlichen Beinwirthen bie rothen Trauben pon ben meinen abgefondert, und die ersteren in der Maischlufe zerstoffen, 4,5 bis 8 Tage (je nach dem die Temperatur ber Luft ift) einer magigen Gabrung ausgefest, wodurch die Balge bem Beine die icone bunkelrothe Rarbe, und die Stengel bas Aromatifche, etwas Berbe geben. Dann erft fommt alles unter die Preffe, und wird übrigens auf die überall gewöhnliche Beife behandelt. - Breft man bagegen die Trauben fogleich, fo etbalt man einen Bein von ichillernder, ungewiffer Farbe, und nur mittlerer Gute. Uebrigens ftebt ju befürchten , bag biefer Bein, ber in und außer Canbes gefchatt und gefucht wird, bald gang aus ber Reibe ber ausgezeichneten ungrischen Beine , wenigstens für den Sandel, verschwinden werde, indem viele Gigenthumer burch bie icon feit 1811 bintereinander folgenden Diffjahre gefdreckt, ibre Beingarten in Relber vermanbeln.

Vorzüglichen weißen Tischwein liefert das kleine Gebirge bei Sempthe oder Sintau, das gegen Westen gelegen, das lette Ende des Baag - Thales bildet, und sich dann gegen Often versstädet. Dieser Wein ist vortrefflich, besonders wenn er einige Jahre alt wird, obwohl er auf einem Lehmboden gewonnen wird, in dem kein Steinchen anzutreffen ist. Der Wein ist leicht, etwas blaß, aber feurig, erlangt bereits im zweiten, dritten Jahre seine vollkommene Reise, und nimmt mit jedem Jahre an Stärfe zu. Weine vom zweiten Nange, aber doch als gewöhnliche Tischweine recht gut, liefert der sübliche Ibhang des Berges Zobor bei Neutra, die etwas gegen Osten zurück reichende Fortsetzung desselben bei Malantha, die Hügel bei Kap, Mochonok (der aber alt sein muß um zu munden), Appony, Sterusz, Nat-noß, und einige andere. Freistabl erzeugt zwar viel Wein, aber von geringer Qualität.

Die Beinberge bearbeitet man nach der uralten herkommischen Methode. Die Stode fteben ohne Ordnung durch und übereinander; die vielen Obstbaume, die mitten zwischen den Traubenftoden gepflanzt find, geben zu viel Schatten, und bas hauen ift sehr seicht im Bergleiche mit andern Landern. Uebrigens

hat man bas Pfropfen, in Bogen ichneiben, Froftabwehren u. bgl. noch nicht im Gebrauche.

Bald-Cultur. Da die große Lehrmeifterinn, die Noth, auch bier icon fubibar zu werden beginnt, fangt man icon an auf Holzersvarnis zu benten. 280 gemeinschaftliche Baldungen bestoben, gebt es fo ziemlich toll zu, benn Jeber gibt bem gefehmäßigen Musbruck moderatus usus, bie feinen Rraften nach größtmöglichfte Ausbehnung; boch wird auch biefem Unfug von Sabr ju Sabr mehr gesteuert, indem die meiften bas neue Gefet von 1802 benuten, fraft beffen jeder Mitbefiter befugt ift, fich ben im Berhalnig ju feinem Dorfantheile ftebenben Bald gerichtlich abtheilen, und von allen übrigen ausscheiben zu laffen. Die größeren Befiger baben jedoch burchaus ibre Balder in ordentliche Ochlage abgetheilt, und balten mobl auch forstmäßige Sager, benen aber im Allgemeinen etwas grundlis dere Renntnig ibres Raches zu munichen mare, indem man fur Die Bald - Cultur gewöhnlich fcon alles bamit gethan ju haben glaubt, baß man nicht mehr als ben auf ber Rarte bezeichneten Schlag baut. Gine lobenswerthe Musnahme biervon machen bie faiferlichen Berrichaften Bolits und Gaffin, ber Berr Graf Jofepb von Upponni, ber in ber Rorlather Berrichaft unendlichen Rleiß auf die Rachzucht von Rabelholz und Birfen, und befonbers auf bie Reftftellung bes Rlugfandes burd Balb-Plantagen, mit febr gutem Erfolg verwendet, und einige großere Befiger ber Die Plantagen bes Grafen Sunnaby ju Berencser Herrschaft. Ürmeny und Refge von in = und auslandifchen, befonbere nordamerikanischen Baldbaumen geben in das Große, und find mabrlich febenswerth; fo wie fie bei ber allbekannten Sumanitat bes edlen Befigere, ber Jedermann bereitwillig bavon mittheilet, jur Unsbreitung biefer ichnell und uppig machfenden Gemachfe viel beitragen. Allgemein jedoch und fehr fleißig verlegt fich herr und Bauer auf die Cultur ber Ropfweide, die an allen Straffen, Bachen, Biefen und Gemeindeplagen angepflangt wird; fo bag jeder Bauer mehrere Baume befist , und viele Berrichaften einige hundert ja taufend haben, die in ordentliche fechsiährige Ochlage abgetheilt, bas notbige Devutat - Soly fur die niedere Dienerichaft liefern.

Bei dem gemeinen Manne, ber oft wenig, und in ben Cbenen gar feinen Balb befigt, muffen Gurrogate die nothige Feuerung leisten. Unter biesen sind Stroh von Getreibe und Mais, so wie bessen Kolben und Rohr bas vorzüglichste. Die Ungern setzen wohl auch einzelne Sanftörner zum Samen weit aus ein ander, bessen starke holzichte Stengel ebenfalls zum Feuerungs-Material verwendet werden. Torf liegt in ungeheurer Menge in den Niederungen an der Waag und Neutra, wird aber nirgends benutzt, und Steinkohlen hat man in den Bergen der Cseither Serrschaft aufgefunden, aber deren Bau wieder aufgegeben.

f) Gemurge und Sandelspflangen. Unter ben Ge murtoffangen fann man nur ben rothen ober tur fifd en Pfefe fer (Paprika) nennen, ber auch von ten Glawen gebraucht, aber für die Ungern ein unentbehrliches Bedürfniß ift, und al-Ien Fleischspeisen, besonders aber ben Fischen, beigefest wird. Saflor baut jeber flavifche Bauer, benn er glaubt feine Guppe nicht effen ju konnen, ift fie nicht fart gelb gefarbt. Rummel machft baufig auf ben nieberen Biefen, die jur Beit ber Seuernte mit Beibern und Rindern bedeckt find, um ihn einzusammeln. Jebe Saushaltung macht fich einen Borrath bavon, benn bei ber Einbrennsuppe, die am Fastage auf jedem Tifche erfcheint, barf der Rummel nicht fehlen. Dill gebort gur echten Bereitung der allgemeinen Lieblingespeife, des Cauerkrautes. mifcht ber Bauer an einigen Orten unter feinen Sabaf, um ibn wohlriechend zu machen, braucht ihn jedoch nicht zu bauen, ba er baufig von felbft machft.

Unter ben Handelspflangen behauptet ber Hanf unftreitig ben ersten Plat, benn kein Bauer und kein herrschaftlicher Dies ner ist ohne Hanffelb, bessen Product im Winter von dem weiblichen Hauspersonale versponnen wird. Im Ganzen wird nur grobe Leinwand erzeugt, und die feinere von haustrenden Juden oder auf Märkten gekauft. Zum Weben kommt das Gespunnst außer Haus, gebleicht wird es jedoch von der Bäuerinn, obwohl der gemeine Mann größten Theils ungebleichte Leinwand trägt. Siehe unten §. 13. a.) So wie der Hanf ausgedroschen ist, kommt er zum Dehlmüller, deren es in jedem vierten, fünften Dorfe einen gibt, und wird dort auf einer höchst einsachen Masschine ausgepreßt. Dieses Dehl wird häusig genoßen, besonders zur großen Fastenzeit von Aermeren, wohl auch gewöhnlich statt des Schmalzes verwendet. Besonders schön geräth der Hanf in dem Sande des Szkalitzer-Kezirkes, wo auch eine gung besondere

Art von Sandel damit getrieben wird. Im Cpatsommer namlich, wo bie Pflange icon reif wird, kommen mabrifche und ofterreichifche Geiler und Speculanten, Die ben Sanf, fo wie er Rebt , Acterweise auf ber Burgel taufen , felbft ausraufen und fortführen. Diefe Berkaufe geratben oft fo gut, baf fich bas Reld beffer auszahlt, als ware es mit Beigen bebaut. - Rlachs wird nur wenig, und mehr bes Debls wegen als jur Leinwand, angebaut, felten erreicht er eine Bobe, bag fich die Arbeit lobnte, und ift bieß ja ber Rall, fo gibt er boch feinen recht feinen Raden. - Zabat baut ber flavifche Bauer wenig, mehr ber ungrifche, auch taugt ber fefte Lehmboben bes erfteren wenig bagu, benn ber Sabat wird in bemfelben gewöhnlich ju ftart. gerath er jeboch in bem fcwargen Gandboden, allein nirgends gibt er einen Sandelbartifel ab, und ift ohne Ruf. Knoppern erzeugen die baufigen Gichenwalder in großer Menge, baber auch bebeutenbe Quantitaten besonders nach Mabren, abgeben; obmobl auch ber innere Bedarf fur die manderlei Garber nicht flein ift. Rreutbeeren sammelt man nur in wenig Orten, und wenn nicht industribfe Dabrer jahrlich famen, um die Gichenbaume von der gelben Diftel ju befreien, und Bogelleim baraus ju bereiten, fo murbe man von diefem fürchterlichen Reind ber Balder viel zu beforgen baben. Gines der einträglicheren Producte bes Pflanzenreiches ift ber Feuerschwamm, ber in ben Soblungen ber Buchenbaume wachft, hauptfachlich nach Gachfen gebt, und bort febr gut bezahlt wird. Bu Meuftadt find eigene Leute. Die einen einträglichen Sandel bamit treiben, ber aber im 26nehmen ift, feit bem die Befiger ber Balber bas Rachtbeilige ber Ginsammlungbart, bei ber jeber Stamm gefällt wird, einfeben, und daber die Erlaubniß des Ochwammsuchens mehr be-Rranten. Webrere Centner Eruffeln liefern die nieberen Ballber bes Bag - Thales jahrlich fur bie ledermauler Pregburgs und Biens. Der Berkauf von Bachholderbeeren : Branntwein und Debl ernabrt einige Bewohner bes weißen Gebirges, fo mie bes oberen Theiles bes Bajmotzer - Begirkes.

g) Biehgucht. Go wenig besonders Ausgezeichnetes fich von der Reutraer Gespanschaft in Absicht der Pflanzenökonomie fagen ließ, fo ruhmlich ragt sie vor vielen andern in der Bieheucht, und zwar beinahe in jeder Gattung derfelben hervor.

Die Pferbezucht hat zwei gang vorzugliche, im gangen Lande berühmtefte Geftute aufzuweisen, namlich bas faiferliche ju Kopclan, und bas graffich Hunvabysche zu Hettmeny. noch von Raifer Frang I. errichtet, lieferte gum Sofgebrauche einen ausgezeichneten bauerhaften Wagenschlag, mart aber 1816 gang aufgeloft, und mit original - englischen Pferben neu befest. Es ift baber unmöglich, icon jest einige Resultate anzuführen, jedoch lagt fich mit Bestimmtheit etwas gang Borgugliches er-Das zweite bat icon viel geleiftet, und ift im fictbaren Borfdreiten, mozu es ber liberale einsichtsvolle Befiter weber an Gelbe, noch an rationeller planmagiger Behandlung fehlen lagt. Drei original - grabifche Bengfte, mit großen Roften angeschafft, brei eben fo ausgezeichnete turfische Baterpferbe, nebst einigen auserlesenen eigenen, verbeffern die einheimische Race auf eine auch fogar fur ben Nichtkenner auffallende Beife. Und ba fich auch drei gang originell-arabische Stuten bier befinden, so wird man nun eine original = arabische Rage bier im Lande gezogen erblicken, mas gemiß auch als naturbiftorische Merkmurdigkeit aller Aufmerksamkeit werth ift, besonders wenn man die Schwierigkeiten und außerordentlichen Roften fennt, mit benen es verbunden ift, in ihrem Baterlande ausgezeichnete Pferde, fonderlich Stuten, ju bekommen, und fie dann bis bierbet ju transportiren. Der übrige Stand besteht aus 80 Mutterftuten, und ift darauf berechnet, daß meniaftens 40 Stud Pferde alle Jahre aufgestellt werden konnen. 3m Gangen wird ein Eraftie ger Reitschlag beabsichtigt, und nur nebenber einige zum leichten Bagenschlag bestimmt, daber das jetige Dag im Durchschnitt 15 Rauft ift, bas aber burch gute Pflege und inftematische Paarungen wohl auch zunehmen burfte. Muf ben andern Butern des Grafen in der Sümegher Gespanschaft besteht ein Geftut, daß die Erzeugung eines eigentlichen Bagenschlages beab-Allein ba biefer in jedem Ginne bes Wortes eble Mann fichtiget. mit feinen Unternehmungen nicht bloß auf feinen Bortheil bebacht, fondern aus einem hobern echt patriotifchen Befichtspunct ausgebend, die Emporbringung ber gefunkenen Pferdezucht im Mugemeinen beabsichtigt, fo bat er zwei dabin abzweckenden Institutionen bas Dafein gegeben, die bisber einzig in ihrer Urt Die erfte ift bas johrlich am erften Mai abzuhaltente

Bettrennen \*), um baburch ben inneren Gehalt seiner Pferbe zu beurkunden, und andere Gestütbesitzer zu einer rühmlichen Nacheiserung anzuspornen, wobei stets auch einige Bauernpferde um ausgesetze Preise mitlaufen, die daher genöthigt sind, sich auf die Verbesserung ihrer Pferde zu legen; die zweite, daß stets Hengeste bereit stehen, um die Stuten seiner Unterthanen, und auch anderer, die darum ansuchen, zu belegen, wobei Freunden oder Eigenthümern von ausgezeichneten Stuten wohl auch edlere Hengeste zugelassen werden. Dieß ist der klarste Beweis, daß es diesem vortresstichen Manne mehr um das allgemeine Beste, als um seinen eigenen Vortheil zu thun ift, und der beste Beweissseiner uneigennüßigen Denkart.

Außer bem besitt ber Graf Erboby ein Gestüt zu Freistabt, baß jedoch bloß zur Erganzung seines eigenen Bebarfs bestimmt ift, und einen ichonen großen Wagenschlag, meistens nur Rappen, erzeugt. Eben so hat der Bischof von Neutra zu Vognerab ein kleines handgestüt von 20 Mutterstuten und 3 hengsten für die Completirung der eigeneit Züge, im Durchschnitt nur Brauene, ebenfalls Wagenschlag.

Allein nicht bloß diese Gestüte, sondern auch die Bauern in ben ungrischen Obrfern an der Maag ziehen Pferde, beren sich kein herr zu schämen brauchte. In Farkast, Negped, hoszufalu, Kiralyi, Megyer u. a., sieht man Pferde von dem etzgentlichen ungrischen Schlage, die ausgezeichnet sind. Das einzige Dorf Laroskedyn hat 1200 Stück Pferde, worunter viele vorzäglich genannt werden können. Beniger haben in dieser Rücksschicht die stavischen Gegenden aufzuweisen, besonders seit dem die vom Kaiser Joseph II. eingeführte, und auch nach dessen Lode noch fortbestandene Einrichtung, daß jedes Comitat mehrere hengsste hielt, zu denen es dem Bauer frei stand, seine Stuten zu führen, eingegangen ist. Das Dorf Maniga steht indeß in dem nicht unverdienten Ruse, gute Pferde zu haben, und Bestenis starte Reitpferde zu ziehen, auf denen die dortigen Safrandauern

Unmi bes Serausg.

<sup>\*)</sup> Ueber das erste, am 1. Mai 1815 in Ermeny Statt gehabte Wettzrennen sehe man Hesperus 1815, S. 361, mo darüber eine ganz umftändliche Nachricht vom Herrn Baron v. M\*\* steht. Siehe auch Jahrgang 1817, Nr. 5, ither das zweite Wettrennen.

Schones und gutes hornvieh in nicht unbetrachtlicher Insabl, obwohl von ben verschiedensten Racen, undet man in ieber Gegend ber Gespanschaft. Biel bat bie faiferliche Berrichaft Holits, die ansgezeichnetes Hornvieb von mannigfaltiger Ab-Rammung befitt, fur bie Berbreitung und Berbefferung bieles Detonomiezweiges burch den alljährigen Vertauf von jungen Rutvieb gethan, und fich eben fo große Verdienfte burch bie manderlei, wenn auch bier und ba miggludten Berfuche, in ber Bebandlung erworben. Das vorzuglichfte jetoch an Mukertrag fo wie an Schonbeit ift unftreitig bas Relfvieb bes Freiberrn von Ban ju Butfan, bas unter ber forgfamen planmagigen Dfe ge ber Aran Paroninn auf einen Grad ber Bolltommenbeit gebie ben ift, ber wenig in wunichen übrig lagt. Diefe geiftreide Rrau bat es fich jur Aufgabe gemacht, ben practifchen Semeil an liefern, wie weit man es in bet hornriebauche bringen fon ne, und wird bierbei trefflich burch ten Rath bes verehrunsmur. digen Grafen von Engenberg unterftutt. Ran betreibt bier nach rationellen Grundfagen bie Etallfutterung , bie Ralbergucht, bie Bereitung bes grunen, braunen und gefalgenen Benes, befonbers aber ber verschiebenen Gattungen Rafe, die ben befferen auslanbifden an bie Seite gefett werben tonnen. Gur Liebhaber, bie ibr Beg in die Gegend von Eprnau führen follte, burfte es ben fleinen Umweg einer Stunde, um tiefe fcone Unftalt, ber and ein berrliches Locale gewihmer ift, ju befuchen, befto reichlicher lobnen, als auch bie bloge Befannticaft mit ben gaffreien eb len Befitern gewiß jedem bochft angenehme Erinnerungen jurudlaffen wirb. Siernachft ift auf ben graftich Erbobpiden ber fchaften eine große Angabl fcones, burd Coweiger Stiere per ebeltes hornvieb vertheilt, und besonders gu Freiftadt ein he febenswerth, auf bem fich eine Partie ungeheuer großes echt Rrieslandisches Sornvieb befindet. Graf Sunvado befitt in mebteren Meiereien febr icones Dieb, besonders aber ju Tarany, wo origenal Schweiger Stiere und Rube, jo wie ibre beinabe noch iconeren Rachfommen, einen unglaublichen Mildbertras liefern.

Ausgezeichnet icon und ergiebig ift bas Melboieb bes Gra-

fen Bindifchgrat ju Gjotolot, bes Grafen Apponni fomobl in ber Apponper als Korlather herrschaft , bes Grafen Traun ju · Savarnot, und mehrerer andern Gutsbefiger, die bier unmbalich alle genannt werben tonnen. Der Graf von Forgacs ju Ujlat befitt eine gang eigene mildweiße Rage von Ruben, die nicht groß aber lang, ftartfnochig, und febr mildreich ift. Geit einigen Sabren bat man überhaupt viel auf Beredlung bes Sornviebes und bebeutenbe Summen auf ben Untauf auslanbifder Thiere verwendet, befondere aber rothes Tiroler und Murathaler Wieh tommen laffen. Man bat fich aber überzeugt, bag fie wohl bem Rleifde, aber nicht bem Mildnugen nach mit Bortheil gerogen werben, und ift baber von biefen Racen meiftens abgetommen, mogegen fich bie Ochweizer besonders in ber Mach-Fommenichaft febr gut erhalt. Allein nicht bloß bie Butsbefiger, fonbern auch bie Bauern konnen in mehreren Gegenben gang autes Melevieb aufweisen. Befonders zeichnet fich hierin ber Staliber-Begirt aus, wo, infonderheit im Gebirge, burchaus febr fcones Bieb ift, eben fo wie um Meubaufel berum in den Ebenen, benen gang weiße ichlanke Rube, mit großen weit ausgebreiteten Bornern, fo daß man fie auf ben erften Blid fur Ochfen balt, eigen find. In ben Mittelgegenden bat ber Bauer meift fcblechtes Bieb, was von bem fargen Futter im Binter, und von bem an fruben Befpringen berrubrt, indem Ralber, wenn fie faum etwas über 1 - 11 Jahr binaus find, jum Stiere jugelaffen werben, und bann verfruppeln.

Ochsen erzeugt die Gespanschaft sehr wenige, und muß daher noch immer ben eigenen Bedarf durch Ankauf beden. Diese Unwirthschaft wird durch das Vorurtheil befördert, daß man die weißen ungrischen Ochsen zur Arbeit durchaus anwenden zu mussisen glaubt. Ein löbliches Beispiel vom Gegentheil, das auch schon Nachahmer findet, geben die grässich Erdödyschen Herrschaften, auf benen alle Züge mit verschiedenfarbigen Ochsen von eigener Zucht bespannt sind. Als Merkwürdigkeit verdienen ein paar Ochsen, ebenfalls von eigener Zucht, beim Grafen von Hunnady zu Tarany gesehen zu werden, die 16, und ein Paar andere, die gar 17 Zaust hoch sind.

Buffel wurden bisher nur in geringer Ungahl auf einigen Gitern gezogen, allein die jest nach einander folgenden naffen Jahre, die jene nahrhaften Weiden an den Ufern der Waag und Lopoer. Kat. Archiv. II. B.

Rentra in Sumpfe zu verwandeln broben, veranlassen viele Befiger auf die Anschaffung dieser Thiere, denen gerade der Sumpf behagt, und keine der sonst hieraus entstehenden Krankheiten et- = was anhaben kann, bedacht zu sein, womit auch schon seit zwei-Jahren der Unfang gemacht ist.

Miemand fann ber Meutraer Gespanschaft den Borgug ftreitigmachen, daß fie in Betreff ber verebelten Schafzucht im gangen-Lande, ja in ber gangen Monarchie die erste war; benn in ibbefindet fich die Berrichaft Golits, deren bieffdllige Berdienfte ju bekannt find, ale bag man fie bier anführen mußte. Genugbaß Solits noch immer den wohlverdienten Ruf behauptet, bees jum erften Schafftavelplat in ber Monarchie macht, und burch ben jahrlichen Berkauf von mehreren taufend Stucken unendlich wohlthätig bereits gewirft bat und noch wirkt. - Betteifernd fteht Graf Sunnabn mit feine Taranger : Stammberde daneben, die jedes Renners bobe Bewunderung auf fich giebt, und auch ichon bas übrige Schafvieh (mehrere taufend Stud) auf eine bobe Stufe ber Beredelung gebracht bat. - Un biefen reibet fich der mit raftlofer Thatigfeit ebenfalls vorwarts ftrebende und icon weit vorgeruckte Graf Joseph Apponni, ber befonders in dem Blboter = Sofe eine Berbe aufgestellt bat, die febenswerth ift, eben fo wie fein übriger, aus einigen taufend Studen bestehender Biehftand edel genannt zu werden verdient. Bei givangig taufent Schafe, bedeutend verebelt, nabren bie graffich Erdodnichen Berrichaften, und mit Bergnugen fieht man die betrachtlichen Berben ber Grafen Umabe, Traun, Palffy, Eszterhazy, Berenyi, ber Karolpifchen Erben, bes Fürften Graffalkovits, bes Freiherrn Ban, und bes Bifchof von Reutra u. a., Fortfdritte in ber Beredelung machen. Befonders ift bieß ber Rall in ber Mabe von Bolits, wo man auch bei fleinen Befigern febr fcone Schafe trifft. Sonft halt man die gewöhnlichen grobwolligen Schafe, und verpachtet fie gegen einen Bins von 2, 3 - 4 fl. pr. Stud, mogegen ber Eigenthumer fur bas nothige Rutter forgen, und den Dachter noch verköften muß. Der Bauer in ben fidderen Begenden hatt nur wenige Schafe, befto mehr aber ber Gebirgebewohner, beffen Sauptnahrung in Milch und Rafe diefer Thiere beftebt. Biegen find megen bes Schadens, ben fie anrichten , ju balten unterfagt, man fieht baber nur bier und ba eine als Geltenheit. Schweine giebt jebe haushaltung fur fich,

Allein nur genau so viel, als verbraucht werden. Jenen Herr-Schaften, die Eichenwalder besitzen, trägt die Eichelmast nicht wenig ein; benn wenn ein gutes Jahr ist, werden 5, 8 — 10 st. von einem Stud, das sechs Wochen im Walde bleibt, bezahlt. Indes sind die hierländigen Schweine ganz anderer Urt als die eigentlichen ungrischen und slavonischen Fettschweine, und werden mehr des Fleisches als Speckes wegen gezogen.

Der treueste Begleiter bes Menschen, ber hund, erscheint unter allen Gestalten, besonders bäufig als Schäfer-, Jagd- und Fleischerhund. Die erstere Gattung, ganz weiß, mit dem Zottenschweise, ist vorzüglich in ben ungrischen Dörfern zu Hause, wo beinahe jeder Hauswirth einen solchen Wächter hat. Von der zweiten Art sindet man bei jedem Sbelmanne ein oder ein paar Individuen, und wer würde wohl in dem zahllosen Hundeheere Polizei und Ordnung halten, wenn nicht in jedem Dorfe wenigstens ein Meloß ware, bessen bloßer Anblick Furcht und Schrecken verbreitet.

Febervieh wird haufig von allen Gattungen gezogen, besonders aber Ganse, die sowohl selbst, als durch ihre Federn, einen bedeutenden Handelsartikel abgeben. Ihre Anzahl geht in die Zausende, was man am besten bemerkt, wenn die Beide etwas entsernt vom Dorfe liegt und die Jungen schon flücke sind; denn da erhebt sich in aller Frühe ein ungeheurer Edrm, und ganze Schadren erheben sich in die Luft, um den Tag im Grünnen zusubringen, und bedecken große Strecken weit umber. Die Federn der Ganse sammelt jede Hauswirthinn auf das sorgkältigste, indem das Bette des gemeinen Mannes bloß aus Pflaumen besteht, und dieses, je größer es ist, desto mehr für die Wirthslichkeit der Frau spricht. Was von dem Hausgebrauche übrig bleibt, und dieß ist nicht wenig, wird auf den Jahr und Woschenmärkten an auswärtige Käufer verkauft.

Nacht ben Gansen find die Subner am jahlreichften, sowohl ber Jungen als ber Gier wegen, die auf die Markte herumgetragen, manchen Gulben in die Birthschaft bringen. Enten, Perlund Trutbuhner find weniger beliebt, die letteren vorzüglich nur bei Guterbefigern, weil sie den gemeinen Mann an Futter und Psege zu viel koken, und über dieß zu zärtlich sind. Zauben geboren eben so bloß auf Herrenhöfe, obwohl sie kein ausschließendes Dominicale sind, wie vormable in Frankreich. Die meis

sten der größeren Gutobestiger verwenden viel auf Fasangarten, die eine große Unzahl bieser kostbaren Bögel alle Jahre liefern muffen.

- h) Bienengucht. Obwohl die Bienengucht bier nicht nur bekannt, sondern fogar ziemlich allgemein ift, indem bei jedem Dorfe wenigstens ein paar Sauswirthe einige Stocke befigen, fo laft fich boch im Bangen wenig biervon fagen. Die uralte Methode der Klopbeute, und die wenige Kenntnig, mit ber dieß Geschäft betrieben wird, bindern alle weitere Kortschritte. Die feit 1811 ungunftigen Jahre haben nicht bloß bie Babl ber Bienenftode febr vermindert, fondern auch manche Bienenwirthe vermocht, ihre Stocke gang aufzugeben. Giner ber berühmteften und gludlichsten Bienenmeifter ift Berr Daniel Gimonibes, Pfarrer ju Nadlany, ju bem man weit und breit mallfahrtet, um fich Raths zu erhobien. Much bat Berr Abbe von Rubloff bei dem Odreiber Diefes eine Bienenwirthichaft nach Chriftischer, aber burch breifigjabrige Beobachtungen und Erfahrungen bebeutend verbefferten Methode eingerichtet, die manches Musteichnende bat.
- i) Seiben zucht. Endlich stehen wir an der untersten Stufe öbonomischer Industrie, an der Seidenwurmer-Pflege, mit der sich Niemand, der nicht muß, d. h. die Herren Seiden-Inspectoren, deren in jedem Bezirke Einer sich befindet, abgiebt. Dennoch koftet sie dem Bauer jährlich einige tausend Gulden, die geradezu hinausgeworfen sind, Hier ist nicht der Ort, die Ursachen anzugeben, warum dieß so, und nicht anders ist; es sei genug, zu bemerken, daß selbst mehrere Eigenthumer, die sich mit diesem Industriezweige befasten, ihn bald aufgaben, und ihre Stellagen, Garne, Ressel und Haspel in anderer Form zu benußen suchten.

Erwägt man alles bisher Gesagte, so burfte mit Recht behauptet werben konnen, daß bas ökonomische Licht in ber Neutraer Gespanschaft doch wenigstens zu dämmern anfange, und
bas, was jest klein beginnt, mit der Zeit zu größeren Resultaten führen werde. Als Beleg hierzu bienen die kaiserlichen herrschaften Holits und Saffin, die des Sehenswerthen so manches
enthalten; die Guter des Grafen von Hungady, die unter der
einsichtsvollen Leitung seines geschickten Directors, v. Appel, mit
jedem Lage an intensiver Kraft gewinnen; die hobe Verbefse-

Tungsstufe, auf ber sich die Dekonomie des Grasen Joseph von Apponni besindet, dessen unermüdetes Bestreben weiter zu gezlangen in schönem Einklang mit dem Eifer seiner liebenswürdiz gen Gemahlinn bereits durch den glücklichsten Erfolg gekrönt wird; die interessanten ökonomischen Versuche des Freiherrn von Zay und seiner vortrefslichen Gemahlinn; jene ausgedehnten Unternehmungen, die auf den grässich Karolyischen Gütern mit Kraft und Khätigkeit begonnen, zu großen Erwartungen berechtigen; die langsamen, aber sicheren Trittes vorschreitenden Verbesserungen des Grasen Traun, und endlich noch die Bemühungen so mander ebler Männer, die, in ihrem stillen Kreise ruhig fortwirkend, ohne Geräusch für das Gute thätig sind, mit Rath und Beisspiel Licht verbreiten, und wenigstens auf ihre nächsten Unigesbungen einen wohlthätigen Einslus ausüben.

## 1. 13. Gewerbe und Sandwerfe.

a) glachs und Sanf. Go wie ber Getreidebau in jeber Saushaltung bem Sauswirthe obliegt, ohne daß ibm das Beib bulfreiche Sand biethet, fo ift ber Eleine Relbbau, und namentlich der Sanf und Rlache, ber Sauswirthinn gang allein überlaffen. Der Berbrauch ber Sanfleinwand ift außerordentlich, baber auch fein Bau in jeder noch fo kleinen Saushaltung eingeführt. Ja felbft ben auf Deputat ftebenben Dienftleuten muß, nach bem allgemein bedungenen Gebrauche, ein Sanffeld auf wenigftens & Degen Aussaat von dem Dienftgeber überlaffen Die Bebandlung diefes Sanfes ift gang die gen ohnli= de, von ben Uraltern icon angenommene, baber ift auch bie daraus erzeugte Leinwand grob und ungleich im Faben. Spinnen beschäftigt bie Beiber bie langen Binterabenbe binburd, jeboch nicht in gemeinschaftlichen Spinnftuben, wie bas in vielen Begenden Deutschlands üblich ift, fonbern jede in ih= rem Saufe. 3a felbit in Berrichaftsbaufern muffen die Stallund Ruchenmagte ein gewiffes Quantum Gefpunnft ben Winter bindurd, bas ift, von Dichaeli bis gegen Georgi gu, fertig Der Sanf wird bloß in den eigentlichen Gpinnhanf und in Berg bei bem Bedeln fortirt. Bon dem erftern wird eine etwas feinere Leinwand verfertigt, die jedoch ungebleicht für bie Manner gur Bafche, für bie Beiber ebenfalls, mit Muse nahme ber Mermel, verwendet wirt. Diefe und bas obere Ochulterstück bis auf bie halbe Bruft muffen von gebleichter Leinwand sein, die gewöhnlich von Juden eingehandelt wird. Bon dem Werg wird ganz grobe Leinwand zu Sacken, Bagen: und Leinztüchern gemacht, die edenfalls jede Hausfrau selbst näht. Jum Berkauf wird kaum etwas aufbewahrt, ausgenommen in den Sandfelbern bes Skaliger: Bezirks, wo ein starker Handel (wie schon oben §. 12. f. angezeigt wurde) damit getrieben wird. Bohl aber pflegt man mit den Juden, die aus den obern gebirgigten Gespanschaften Leinwand bringen, mehrere Ellen gemeinere gegen feinere einzutauschen, wobei die Bauernweiber gewöhnlich betrogen werben, aber ganz zufrieden sind, wenn sie nur kein baares Geld ausgegeben haben.

Flachs wird nur wenig in ben gebirgigeren Theilen bes Bajmotzer- und Skaliger-Bezirks gebaut, so baß er kaum erwähnt zu werden verdient. Uebrigens findet man beinahe bei jedem Dorfe ein oder bas andere Feld zur Dehlgewinnung mit Flachs bebaut, der aber nur in sehr seltenen Jahren versponnen, sonst aber weggeworfen wird.

Man findet beinahe in jedem Marktfleden einen ober mehrere Weber, die fur ben innern Bedarf hinlanglich auslangen, Eben so sind beinahe überall Seiler anzutreffen, die aber nur mittelfeine und gang gemeine Urbeit verfertigen.

Der Bauer trägt seine Leinwand ungebleicht, er braucht ba- ber keine Bleiche; in etwas bessern Häusern bleicht man die mittelseine Leinwand, die zur gemeinen Hauswäsche bestimmt ift, selbst; hat man ganz feines oder schones Tischzeug, so schickt man es nach Schoosberg, wo die Cattun-Fabrik eine große Bleiche bessist, und gegen Bezahlung von der Elle (gegenwärtig 18 kr.) auch fremde Leinwanden annimmt.

b) Baumwolle. Eben biese von Kaiser Franz I. errichtete, nun aber bem Wiener Großhandlungshause Puthon gehözige Fabrik, arbeitet in Raumwolle; bie einzige in der ganzen Gespanschaft. Bevor die große Spinn-Maschine bei Laden errichtet war, beschäftigte diese Zig- und Cattun-Fabrik ein Paar taussend Spinner, sowohl in der Neutraer als in den benachbarren Trentschiner und Preßburger Gespanschaften; nun hat dieß aufgehört und es sind kaum etwas über 500 Personen (laut Hesperus 1819, Februar, S. 27. Beil. 2000), Weiber und Kinder mit eingerechnet, die durch Arempeln, Spulen, Orucken,

na:

iden, Mangen ac. ihr Brot gewinnen. Uebrigens hat dieses Unternehmen sehr guten Fortgang und besonders gegen Wien zu furten Absatz, so daß jährlich wohl an die 60,000 Stück zu 16 Ellen, verschiedener, mitunter sehr feiner und schöner Waare versertiget werden.

c) Ochafwolle. Die feine Schafwolle, Die, wie vorber angezeigt wurde, in nicht unbedeutender Menge erzeugt wird, gebt meiftens außer Cand, und zwar größten Theile nach Brunn durch den Zwischenhandel ber Juden. Dagegen wird die gemeine wenig verführt und beinahe gang ju Saufe verarbeitet. Die Dorguglichften und allgemein nothwendigen Erzeugniffe aus berfelben find: bas gang grobe weiße Salena = Tuch \*), und bas feinere licht : und bunkelblaue. Bu Deutsch : Pron, Stalit, Berbo, Reuftadt, Mawa, Neuhaufel, Zapolcfan zc. gibt es baufige Tuchmacher, die beibe Gorten Tuch machen. Das wei-Be braucht ber Glave ju feiner Jacke und jum Mantel, bas ameite jum Beintleib, fo wie ber ungrifche Bauer ju feinem gangen Unjug. Much befleiben fich damit die Sandwerker und Sonoratioren der niedern Gattung, fo wie die Comitate- und berrschaftlichen Saiduten. Doch wird bieß Luch nur wenig nach ber Elle, mehr nach ber Rlafter, auf Markten verkauft, gewöhnlich tauft es ber Schneider \*\*), ber baraus Rleider von verschiedener Große verfertigt, und fie fo fertig auf ben Markt bringt, wo bann ber Bauer fich augenblicklich befleiben fann, indem er alles, was er bebarf, -fcon gemacht vorfindet und nach feinem Befcmad auswahlen-tann. Bu Beiberroden wird entweder auch Diefes lichtblaue verbraucht, oder grunes Salbtuch, von eben diefen Tuchmachern erzeugt.

Ein besonderes Rleidungestud bes weiblichen Geschlechtes von jedem Alter ift ein rother Gurtel von Bolle, mit dem die Rode um ben Leib befestiget werben. Gigentlich ift es ein drei Ellen langes Neg von fehr schon roth gefarbter Bolle, bas an den

<sup>\*)</sup> So heißt das lange Rleid, das nach einem ganz eigenen Schnitte geformt, als Mantel gegen ben Regen umgehangen, und wenn es falt ift, angezogen wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Schneider bilden eine ganz eigene Zunft, unter dem Namen Repenet- Schneider (Szur Szabo), die mit den andern nichts gemein baben.

Enden mit grunen Knopfen und Franzen besett ift. Dieß verfertigen die Schnurmacher, beren es mehrere in jedem Stadt:
chen gibt, und die eine eigene, von den andern abgesonderte
Bunft bilden, so wie rothwollene breitere und schmasere Bander
zum Einslechten in die Haare der Madchen, oder zum Einschnuren der Mieder. Ueber dieß werden in dem Markte Miava Beuteltücher sar die Muhlenbeutel von der gröbsten bis zur feinsten
Gattung aus Schafwolle gearbeitet, und sowohl in der Gespanschaft als außer derselben, besonders viel in Mahren, abgesett.

- d) Geibe. Die Geidenerzeugung verdient keine Erwahnung, auch werden aus diesem Artikel hier keine Fabrikate erzeugt. (Giebe §. 12. i.)
- e) Leber. Gebr bedeutend bagegen ift bie Berarbeitung bes Leders in zwei Orticaften , die mehrere taufent Stud Baute jeber Urt allidbrlich verkaufen. Der Markt Brezoma bat über 100 Meifter, die Rind-, Pferd = und Schafbaute ausarbeiten, und eben fo find bie Colonisten in Deutsch = Pron weit und breit berühmt megen ihres guten Lebers, befondes fucht man ibr Pfund = und Goblenleder. hier und bort find beinabe eben fo viele Garber als Einwohner. Gebr viel wird biervon einbeimifch verbraucht, boch auch nicht unmittelbar vom Bauer felbft, fondern von den Schuftern und Riemern, die ihre Baaren fertig auf ben Markt bringen und bort an ben Bauer absegen. Befonders geschätt find die Stiefeln von Pferdebauten mit blauen Schnuren eingefaßt und einer großen gleichen Quafte, beren folglich auch eine große Menge auf jedem Marktftande ju feben ift. Fur bas weibliche Geschlecht findet man etwas leichtere Stiefeln von Rubbaut jum gewöhnlichen Gebrauche fertig, über bieß andere von gelbem und rothem Leber, fo wie auch von Corbuan fur die Gonn = und Ballatage, die zwar ebenfalls von einheimifchen Ochuftern verfertigt find , ju benen aber bas Leder außerbalb der Gespanschaft gekauft wird. In dem einzigen Markt O - Tura werden jahrlich über 12,000 Dagr Rischmen verfertigt, und in bem Umfreis von einigen Meilen abgefett.

Nebst den beiden angeführten Orten findet man noch bier und da einzelne, aber nicht sehr häufig, Garber; aber beinahe in jedem größern Orte einen ober mehrere Riemer, die den Bauer mit Beinkleiderriemen und dem nothigen Bespannungszeug verfeben.

In ben Städten und vorzüglicheren Marktflecken find auch beutsche Schuster, Bischmenmacher und Sattler angesiedelt, die feine Arbeit für Herren und Frauen der höheren Stande ganz ordentlich liefern.

- f) Bute. Dicht unbedeutend ift bie Bunft ber Butmacher, jedoch bloß auf grobe Baare beschränkt. Jeder größere Ort beinabe bat einen eigenen Meifter , der fich in der Form feiner Bute nach dem feit ein Paar Jahrhunderten bestehenden Geschmack feiner Gegend richtet. Zuch biefe Baare wird fertig ju Markte gebracht und bort vom Bauer gekauft. Der Glave liebt einen fpigen Ropf, eine schmale, faum zwei Boll breite Krempe und ein Schnurchen, weiß, grun und roth, bas auf ber Geite in zwei Enden berab bangt. Der Unger der flacheren Gegend ge= gen die Mitte bes Meutraer = Begirkes will bagegen einen gang Fleinen runden Butkopf mit einer etwas breiteren Krempe, ieboch fo klein, daß ihm nur ber halbe Kopf bedeckt ift, und er genothigt ift, den Sut unter dem Rinn zu befestigen. trägt der ungrische Bauer an ber Baag an feinem fleinen runben Suttopf, ber mit einem feibenen Banbe eingefagt ift, eine ungebeure, 8 bis 10 Boll breite Krempe, die gleich einem Regenichirm ibm Ropf und Uchfeln bedeckt. Reine Baare wird nur auf Bestellung gemacht, und aus ben größern Stadten bes Candes gebracht. Die Gebirgebewohner bedienen fich bober Fileftrumpfe, die theils weiß, theils ichwart gefarbt find, und mit einer Goble von fartem Leber verfeben, die Dienfte ber Stiefeln leiften muffen.
- g) Baft, Shilf und Stroh. Obwohl aus Baft und Schilf-keine Urt Fabrikate gemacht werben, so ist boch in ben ungrischen Dörfern, die gewöhnlich entweder an der Bagg oder irgend einem Sumpfe liegen, der Gebrauch des Eindeckens der Hausen und die Umzäunung derselben mit Rohr allgemein. Mit besonderer Fertigkeit wissen die Leute diesen Dachern ein gefälliges Neuperes zu geben, und sie dabei doch dauerhaft (den Fall des Feuers ausgenommen) zu bauen. Viel wird auch von den an der Bag gelegenen Ortschaften Farkast, Negyed, Becse, Soot, Szelste zc. an die Nachbarn verkauft, die sämmtlich sich bieser Hauserbededung bedienen. Die Ursache hiervon liegt harein, daß die ungrischen Oörfer ihr Getreide nicht dreschen, son-

dern austreten, und folglich bloges Ritsfireh und fein Bundftrof bekommen.

Eben fo wenig, wie von Rohr, wird irgend etwas von Strob gearbeitet, jedoch dasselbe in den flawischen Gegenden allgemein zum Sauferdecken verwendet, worunter sich jedoch die Habaner Colonie zu Szobotist vorzüglich auszeichnet, die feuerfeste Strobdicher \*) auf eine ganz eigene Beise durch Einknetung diese Materials in Lehm verfertigt. Leider sinden diese trefflichen Dader noch wenige Nachahmer.

h) Eisen und andere Metalle, Salz, Feuersteine. Da sich in der Gespanschaft gar keine Art von Bergbau vorsindet, so wird auch nichts von dessen Producten erzeugt. Die Verarbeitung des Eisens jedoch betreiben nebst den Schmisden, die man in jedem Dorfe sindet, vorzüglich die Zigenner, denen dieses Handwerk gleichsam angeboren scheint, und unter denen man sehr geschickte Leute antrifft. Sie arbeiten meist im Freien mit zwei Blasbalgen aus Schafhauten zusammen genaht, die ein Kind, das echt orientalisch auf den Beinen sitzt, auf und nieder bewegt. Das genaue Bild der hindostanischen Schmiede, wie sie Best in seiner Reisebeschreibung abbildet.

Sonst sind noch im Großen die Sabaner zu Szobotift sehr geschickte Messerschmiebe, so wie die Deutsch : Proner, beren Feuerstahle sehr geschätzt sind. Bon beiden werden mehrere taufend Stud alle Jahre abgesett, wozu bas Eisen meist aus Rhonitz und Hradek kommt. Eben so sind Schlosser, Sporer und andere in Eisen arbeitende Sandwerker überall zu finden.

Reutra, Reuh aufel, Skalig, Reuftabtl 2c. haben Silberarbeiter, beren Arbeit zwar folid, aber geschmacklos ift. Vorzüglich machen sie ungrische Sporen und beschlagen Labakpfeifen, worin sie viel Fertigkeit besigen.

i) Glas. Eine einzige Glashütte besitt bie große Neutraer Gespanschaft, und auch biese erst seit etwa 4 Jahren. Diese ist zu Zlattnik in ber Lavarnoker Herrschaft, und liefert nur mittelfeine und ganz gemeine Waare; benn von dieser hat sie ben meisten Absat und babei ben größten Rugen. Da jedoch

<sup>\*)</sup> Umftändlichere Nachrichten hicrüber gab der herr Berfaffer in einem febr lefenswerthen Auffane im hefperus 1810, heft XI. S. 202. 26. Anm. des heraus g.

ber Pacter auch zugleich die benachbarte fürftl. Lichtensteinsche soute zu Strany in Mahren betreibt, so kann mam auf Bestellung auch feinere Glassorten bekommen.

k) Ir dene Geschirre. Kaiser Franz I., der die Benutzung seiner Familienherrschaften sehr wohl verstand, errichtete zu Hositsch eine Fanence-Fabrik, die eine der ersten in der Monarchie war und einen großen Auf erlangte. Auch erhielt sie ihn Ziemlich lange, und das dortige Geschirr wurde weit herum verführt. Nun ist diese schone Unstalt in Verfall, und besonders die Malerei, in der man es sehr weit gebracht hatte, ganz aufgegeben. Es wird seht nur ganz glattes, weißes Geschirr gebrannt und gegen die vorige Thatigkeit ganz langsam gearbeitet. (Eine genaue Beschreibung dieser Fabrik folgt unten.)

Die Sabaner in Szobotist, von benen zwei sich nach Joko übersiedelt haben, verfertigen ganz gutes gemeines, weißes Gesschirt, bas ziemlich gesucht wird. Uebrigens sindet man Töpfer überall, die gemeine Baare fur den Bauer, besonders seine beliebten rothen, oder grunen Defen liefern. Vormahls kostete ein solcher rother unglasirter Ofen sammt der Aufstellung 1 fl. 30 kr., nun kommt er wohl auf 8 bis 9 fl.

1) Solzwaaren. Blog bie Bewohner bes gebirgigen Theiles beschäftigen fich mit Berfertigung von Solgwaaren verfciebener Art, die aber in noch größerer Menge auf ber Baag eingeführt werden. Die Deutschen ju Kriteban liefern jahrlich mehrere Taufend Sattelgestelle fur die f. f. Urmee in die Detonomie = Commiffion nach Ofen, fo wie die Unwohner der Temetwenyer- und Lawarnofer = Balder, Bafchtroge, Schaufeln, Rochlöffein, Schuffeln, Teller u. bergl. erzeugen. Ginige bunbert Menfchen ernabren fich von diefem Erwerbezweige. ganten Sommer bringen fie in ben Balbern zu, wo fie ein Paar ftarte Budenftamme taufen und bann verarbeiten. Die Weiber tommen alle Bochen mit bem nothigen Mundvorrath und nehe men bie indeß angefertigten fleinen Waaren mit, die fie bann burch bie Dorfer herumgiebend verschleißen. Bimmerleute und Tifcbler' gibt es genug, ba auch bie Ruller fich biermit abgeben. und ba findet fich aber auch ein Ochreiner, ber feine polierte Erbeit liefert, aber gewöhnlich aus Mangel an Berbienft jur groben feine Buffucht nehmen muß, ba bie bedeutenderen Befiger meiftens ibre Meublen von Bien, Defth ober Pregburg verfdreiben.

Die Drechsler, beren es jedoch nur wenige gibt, find in bemfelben Fall.

Siebmacher find in jedem größeren Dorfe anzutreffen, und verfertigen Siebe aus Roßhaaren oder Gifendraht von verschiedener Größe und Dichtigkeit.

Burftenbinderarbeiten befchranken fich auf die von Zigeune rinnen gebundenen Tunchpinfeln (Stetka).

Wo auf den Inseln der Waag die niedern Korbweiden haufig machsen, verlegt sich eine nicht unbedeutende Menge Menschen auf das Flechten der jedem Bauer unentbehrlichen Wagenstechten, die einen ziemlich beträchtlichen Aussuhrartikel abgeben. Körbe werden nur von' der gemeinsten Art und sehr wenig erzeugt. Dagegen sind viele Häuser, die nur mit Thoren von gestochtenen Weideruthen versehen sind, so wie manche Scheunen und Stälse, die auch nur ähnliche, mit Lehm bestrichene Wände haben. Eben so ist der Gebrauch der Ruthenzäune allgemein üblich. Wo Buchenwälder sind, nimmt der Bauer wohl auch junge Stämme, die am Feuer getrocknet und bann zerklopft, ihm statt der Lichter dienen, so wie im Bajmotzer- und Skaliker-Bezirke, die beide Nadelholz erzeugen, die bekannten Kienspäne diesen Diensk leisten müssen.

In diesen beiden Bezirken wird auch eine beträchtliche Menge Theer und Pech erzeugt und auf kleinen einspännigen Wagen verführt.

Im herbst kommen allichrlich Mahrer, die gegen eine unbedeutende Bezahlung in den Eichenwaldern die Beeren der europaischen Riemenblume (Loranthus europaeus) aufsammeln, um daraus Vogelleim zu sieden. (S. §. 12. f.)

Auch wird in Buchenwalbern viel Feuerschwamm gewonnen, ber freilich wohl größten Theils zu Sause verbraucht, aber auch auswarts, besonders nach Sachsen, ausgeführt wirb,

m) Salze. Die Erzeugung bes Salpeters ift in Ungern ein Regale und wird folglich bloß auf königliche Rechnung betrieben. Die Menschen, die sich damit beschäftigen, sind meistens Mährer, und haben keinen bestimmten Aufenthalsort, sondern wondern mit ihren hütten und Ressell von einem Dorfe zum andern, um vorzüglich die Erde aus den häusern und Ställen zu ihrem Gewerbe zu benutzen. Der Bauer ist verpflichtet, sie gegen Bezahlung von 1 fl. überall, wo sie es für dienlich erach-

ten, graben ju laffen, außer daß er einen namhaften Schaben nachweisen konnte, ber ihm vergutet werden muß \*).

Pottafche wird feit ein paar Jahren in den Balbern der Lawarnoker herrschaft gesotten, doch scheint es, daß die Sache vielleicht bald aufgegeben werden durfte. Die naturliche Soda, die auf den Chenen um Jata herum vorkommt, wird gar nicht benutt.

n) Ralt und Biegel. Kalt wird in großer Menge, besonders in zwei Ortichaften gebrannt. Die eine ift Rolon, mit unarifden, die andere Bratift, mit flovakifden Ginwohnern. Man icatt befonders ben Ralt ber erfteren, ber auch weit ber gehoblt wirb. In ber Bauart ihrer Ralkbfen ift ein febr großer Unterfcbied. Die Glaven bauen langlichte Defen und fullen fie \_ nur bis jum Rand ber Erde gleich mit Ralfftein , daber fie felten mehr als 20 bis 25 Deten Ralk barin erzeugen konnen , wo bingegen die Ungern gang runde größere Defen machen, und fie nicht bloß anfullen, fondern noch darüber einen bei 6 bis 8 Ochub boben Regel aufthurmen, ber mit Lehm forgfaltig überftrichen, und mit vielen Luftlodern verfeben wird, fo bag fie mobl 120. bis 150 Meten Ralt auf einen Brand erzeugen. Man bebient fic biefer Menfchen, wenn man felbft Kalk erzeugen will, mo fie bann fommen und die Arbeit, wie man fie verlangt, verrichten, fo bag viele von ihnen oft ben gangen Sommer vom Saufe abmefend find.

Eine Biegelichlagerei findet man bei jeder Serrichaft, toch ift diefe meiftens nur jum eigenen Gebrauch, benn ber Bauer macht fich feine Lehmziegeln, die ihm die Gonne ausbackt, felbft, und baut hieraus, oder aus gestampfter Erde, fein Saus, dedarf baber teines gebrannten Biegels.

o) Effig. Die gewöhnlichen Effig-Fabrikanten find eigentlich die Bierbrauer und die Wirthe, von denen der gemeine Mann feinen Bedarf bezieht, und die dieses Geschäft auch nicht rationell, sondern nur zufälliger Weise, wenn ihnen ihr Getranke verbirbt, betreiben. Borzüglich wird viel Biereffig verbraucht, obwohl er von der schlechtesten Qualität ift, besonders in katholischen Orten zur großen Fastenzeit, die der Bauer genau hals.

<sup>\*)</sup> Auch in Rad van, Bohler Comitat, wohnen viele Salpeterfiebet, Die im gangen Lande, herum arbeiten. (Ann. bes herausgebers.)

Sonft aber findet man in jebem befferen Saufe diefem Gegenftand ber Sauswirthschaft eine befondere Sorgfalt gewibmet.

- p) Das Branntweinbrennen ift auf jedem großen ober fleinen Gute ein nicht zu verachtender Zweig des Ginkommens, wird jeboch nur von wenigen Berren felbft betrieben, fonbern größten Theils vernachtet. Much hier find bie Juden die gablreichften Dachter, und man wird felten einen finden, ber nicht mit ber Branntweinbrennerei, wenn auch nur gang im Rleie . nen auf einem einzigen Reffelden, fich beschäftigte. Die Dethode, die von biefen Leuten angewendet wird, ift gang bie uralte, und alle neueren demischen Entbedungen, die feit Rurgem in diesem ökonomischen Rache zu fo ungeheuren Resultaten geführt haben, find für fie verloren, oder vielmehr gar nicht we-Die einzige Meuerung, ber auch fie feit ein paar Jahren bulbigen, ift, bag fie nun febr baufig Erdavfel jum Brannt wein verwenden, wo fie fonft glaubten, ibn nur einzig aus bem Rorn erhalten zu konnen. — Gehr baufig wird in guten Sabren beinabe in jedem Sause Zwetschkenbranntwein gebrannt, weniger und nur im Gebirge Bachholberbranntwein. - Auf ber graflich Karolnischen Serrschaft Megner, ift vor zwei Jahren eine große Branntweinbrennerei auf berrichaftliche Rechnung gant neu, nach wiffenschaftlichen Grundfagen erbaut worden, die filt jeden Dekonomen febenswerth ift. - Das vorzüglichfte jedoch, was die Gespanschaft in biesem Sache befitt, ift die graffic Forgate'fche Rofoglio = und Liqueur-Fabrit zu Uilat, die befon: bers, feit dem fie ber jegige Graf übernommen bat, mit ben beften in - und ausländischen wetteifern tann. Borgualich gefucht und geschätt find die feinen Liqueurs, auf die ftets fo ftarte Bestellungen einlaufen, baß man felten etwas als Vorrath antrifft, und die Kabrik, obwohl fie auf drei ungeheuren Branntwein- und acht Abzug = Blasen arbeitet, bei ber jegigen Ausbehnung bes Befchaftes, nicht alle Ubnehmer befriedigen fann. Die 52 Arten gebrannte Baffer, bie man bier findet, mogen fich bas Jahr bindurch etwa auf 300 Eimer belaufen.
- q) Bierbrauereien betreibt beinahe jeber groffere Grundbefiger, boch felten auf eigene Rechnung, fondern meiftens burch Berpachtung, baber auch gewöhnlich nur braunes, ichlechtes Bier gebraut wirb. Das weife trinft ber Bauer nicht, baber es fich auch nicht ber Mühelohnte, es, wenn man nicht in ber Nabe

Producte sind jedoch nur gemeines Schreibe, Fließe und Packpapier, nebst mehreren Sorten Pappendeckel. Feines Post = ober Hollander = Papier wird nicht gemacht. Neutra und Neustadt haben ausgezeichnete Kartenmahler, wovon der erstere besonders dauerhafte Laroke, der andere sehr gute Piquet = Karten rerfertiget.

## 5. i4. Sanbel.

Muf einem fo großen Rlachenraum, bei einer bedeutenten Depulation, wie fie und in ber Meutraer Gefvanschaft ericeint, fann ber Buftand bes Sandels unmöglich unwichtig fenn. burfniffe mancher Urt. theils mabre, theils eingebildete, Die Beber aus der gangen Maffe ber bier mobnenden 300 und mehr taufend Menfchen ju befriedigen ftrebt; Luxus, ber bei ber ftets gunehmenden Bildung und Berbildung bes biefigen Abels, ter Mabe ju größeren Stadten wegen, mit jedem Lage wachft, und fich in manchen Urtiteln bis auf ben Bauer berab verbreitet; bie Ungleichartigkeit bes Bobens und feiner Erzeugniffe, Die bem einen hartnäckig verweigert, mas fie bem andern mit freigebiger Sand (pendet; junehmende, auf Noth gegrundete Inbuftrie, die Machbarichaft Mabrens und Defterreichs; die Lage als Zwischen-Proving eines betrachtlichen Theiles bes oberen Ungerns, und ber ermabnten auswartigen Staatsantheile : bieß alles macht ben Bandel sowohl im Innern als im Aeußern und als Durchzug zum unentbehrlichen Bedurfniß, und gibt ibm eine gang besondere Lebbaftiafeit.

1) Innerer Berkehr. Den inneren Berkehr beforbern vorzüglich die häufigen Märkte aller Urt, die beinahe jede Woche in einem andern Städtchen eine Menge Menschen vereinigen. Dem eigentlichen, oder so genannten Auslegmarkt, wo Baaren aller Art feilgebothen werden, geht stets um ein paar Tage der Viehmarkt voraus, auf dem sich der Dekonom mit seinem Zugwieh, der Bauer wohl auch mit Melk-, und der Fleischer mit Schlachtvieh versieht. Berühmt sind in dieser hinsicht die Märkte von Tapoltsan, Freistadt und Neuhausel wegen der guten Pferzbe, die man hier antressen kann; Steinst aber und Holitsch wegen des Rindviehs, das oft von vorzüglicher Schönheit und Gute, von manchem Gebirgsbauer aus Noth, Unwerthschaft oder Eigensinn hier feilgeboten wird.

:

ben with, fo langt bas einheimische Product bei weitem jum Bebrauche nicht zu. Allein ba befonders Bonig, und die Rabrifate aus bemfelben ju ten erften Lurus = Bedürfniffen des Bauers gebort. fo findet fich in jedem großeren Orte ein Bachezieher, ber auf feinem Markte fehlen barf. Gest er auch außer Bacheftoden an die Sonoratioren (besonders jur Adventzeit) und gang fleinen roth und grun gefarbten Rergen (vor bem Lieblings = Beiligenbilde in beffen Octave anzugunden), wenig von feinen Bachemaaren ab: fo bat er eine befto reichlichere Ernte im Berkaufe feiner Lebkuchen; benn es kommt Niemand auf den Markt, ber 4 nicht wenigstens einen Reiter, ein Berg, Rad ober Fifch wir Margipan feinen Rindern ober Sausleuten mitbrachte. ber gemeine Mann feinen fraftigeren Musbruck, um ju fagen, wie folecht ein Markt ausgefallen fei, als wenn er verficher, baß nicht ein Dahl ein Lebkuchler ba gewesen fen. rubmt find die weißen Wachstergen des Marktfleckens Neuftabt, bie nicht bloß zu Sause auf ben Tifchen ber Guterbeliger ange troffen werden, fondern nach Pregburg, Ofen, ja felbft nach Brunn und Bien verführt werden.

- t) Seife, Unschlitt. So wie die größeren Orte ihre Wachszieher haben, so haben auch selbst kleinere ihre Seifenste ber, die aber sammtlich, besonders seit einigen Jahren, wo der Ochsenbauf so sehr erschwert wurde, sowohl in Seife als Unschlitt ferzen, nur gemeine Waare erzeugen.
- n) Labak wird in ben slavischen Gegenden wenig gebaut, mehr verlegt sich hierauf der Unger, bei bem im hausgartden gewöhnlich einige Pflanzen stehen. Apponn, Udwarnok, und besonders Özdöghe liefern ziemlich guten Rauchtabak, aber nicht in bedeutender Menge. Auch wird gar keine Kunst bei seiner Bestreitung angewendet, sondern die Blätter werden, wenn sie getrocknet sind, buschweise zusammen gebunden, und so zum Bertauf gebracht. Mehrere Städtchen haben Labak-Fabrikanten, die jedoch meist aus eingeführten Blättern schwarzen Schnupftabak versertigen, unter denen vormahls der Neustadtler berühmt war, und einen Aussuhrartikel abgab.
- v) Papier. Papiermublen hat die gange Gefpanschaft nur drei, namlich zu Gradet, Lehota, und Deithe \*). Ihre

<sup>\*)</sup> Nach hefperus, XXVII. Bb. &. 109 in hrabet, und in O-Tura. Anmert. bes herausg.

häuser (eigenklich Aneipen) creditirt, und erst nach der Ernte mit zehnsachen Zinsen bezahlt wird. Da die Juden hierzu das Korn eben so wie die Bierdrauer die Gerste kaufen muffen, und das Consumo von beiden Getränken sehr groß ist, so gehören Bier und Branntwein unter die wichtigsten Rubriken des inneren Verkehrs.

Obst aller Art wird theils auf ben Plagen verkauft, theils auf bem Rucken, auf Karren und Bagen durch die Dorfer ver-führt.

Allgemein ift bas Bedürfniß, baber auch allgemein ber Ber-Tehr mit Baubolg, weil baran im gangen Baag = und Meutra-Thale (beren Berge blog Caubholy erzeugen) burchans Mangel ift, und die fleinen Strecken bes Bajmoger und : Skalitzer-Begirfes, bie Radelholy haben, faum die Umgegend verfeben tonnen. Al-Ies fommt in Flogen auf ber Bag, und findet brei berühmte Stapelplate, in ben bicht am Blug gelegenen Markifieden Neuftabt, Freiftadt und Ggereb. Sier wird ein großet Theil jener Producte, die nicht zur weiteren Versendung (mittelft der Do: nau bis Komorn, Deft und Ofen) bestimmt find, ausgelaben, und entweder an allba anfäßige Solzbandler alfogleich verkauft, oder bis zur nachsten Marktzeit (und beinahe jeden Monath werden bier Markte abgebalten) aufbewahrt. Man findet baber an biefen Orten ju jeder Zeit Bauholy in allen feinen verschiebenen Bestalten, als: Balten von allen Dimenfionen, Dachfparren, Latten, Breter, Pfoften, Goinbeln zc., und eben fo alle Urten bolgerner Gerathichaften, als Pfluggeftelle, Badtroge, Brotfcaufeln, Miftgabeln, Schubkarren , Theerbuchfen , Mehlkiften, Solgfpanbetten und vorzuglich (baurifch) fcone Rleidertruben, Die mit Blumen und recht grell abstechenden Karben bemablt find. Da bei einer fo großen Menschenmenge boch ftete ein betrachtlis ches Bedurfniß an Baubol; fich ergibt, über bieß bei ber (im allgemeinen) fchlechten Dachungsart , bie Feuersbrunfte jabelich ungebeure Bermuftungen anrichten, fo ergibt fich bie Bolge, bag viele, wenn auch im Einzelnen nicht fehr bebeutenbe, Gefchafte in Solz, befonders an ben ermabnten brei Orten, burch bie Sandler gemacht werben muffen.

Theer, jum Schmieren der Bagenachsen ift ein allgemeines Bedürfnift, und daher für die basselbe erzeugenden Gegenden bes Baliber und Bajmotzer Bezirts, so wie für die Verschleißer,

Einen nicht unbedeutenden Sandel treiben die Juden mit gabte elenden, gu keiner Arbeit mehr tauglichen Pferden, die fie absteden, und die Saut an die Garber verkaufen, so wie sie beinahe die alleinigen Käufer aller Pferde, Ochsen, Ruh- und Schafhäute sind. Ochsenhörner verkaufen die Fleischer sammt den Sauten an die Juden und Garber, von welchen sie alsdann der Kammmacher, und die Spigen der Hörner, der Drechsler erhalt.

Eben so wird an die Juden sehr viel Wolle abgeset, wovon sie die feinere ausführen, die gröbere (die sie oft nur pfundweise von den Schäfern, Bauern und kleinen Gutsbesitzern zusammen kaufen) an die einheimischen Tuchmacher abgeben. Eben se bedeutend ist der Verkehr mit Tuch, und hauptsächlich mit tuchenen Kleidungsstücken, hüten und Stiefeln, die als Artikel des meentbehrlichsten Bedürfnisses, in ungeheurer Menge zu hause erzeugt und auch verbraucht werden. Nicht minder stark ist der Verkehr mit groben Schaffellen, die zum Unterfutter der Beiberpelze, und bei dem Skaliczer Webirgsbauer zu seiner kurzen Jack, beim ungrischen wohlhabenderen Bauer dagegen zu seinem ungeheuren Zipfelpelz gehören.

Enblich burfen bie zahllosen bampfenden Schwein = und Ganfebraten nicht vergeffen werden, die auf den Plagen der größe ren Orte überall bem Borübergebenden entgegen dampfen, und vielen Menschen zur angenehmen Nahrung, so wie nicht weniger zum Erwerbszweige bienen.

Von der größten Bichtigkeit, ja nicht bloß dem Comitatsfondern dem Landes-Statistiker merkwürdig, sind die Getreidemarkte.
Meustadt, der größte und zahlreichst besuchte, sest wohl alle Montage bei 50 bis botausend Gulben um. Freisich wohl sind Auswärtige die bedeutendsten Abnehmer, doch auch Einheimische verbrauchen nicht wenig. Berbo, Freistadt, Neutra, Priwis sind Getreidemarkte von großem Ruf, und haben ihre bestimmten ! Tage in der Woche, wo sich die Umgegend dahin drängt.

Brot in großen Leiben verkaufen zahlreiche Beiber auf ben Plagen und finden Kaufer, besonders unter ben reisenden Sandwerksburschen, Fuhrleuten, Flogmannern; benn die Backer besaffen fich meiftens nur mit feinerem Geback.

Doch einen ber beträchtlichsten Artifel bes inneren Berfehrs macht wohl ber Branntwein, ber meiftens von Juden erzeugt, an bie Bauern burch ungahlige, in jedem Orte aufgerichtete Schank-

ten Tableau de Paris ein eigenes nicht unintereffantes Cavitel ben Cris de Paris gewidmet bat, fo fonnte man auch bier In jedem nur nicht wenig über bie Cris de Village fagen. etmas bebeutenberen Dorfe ; befondere in jenen , bie an Canditraffen liegen, bort man ben gangen Sag in ben verschiebenarriaften Sonen ausrufen. Da bort man die feine Stimme bes 12 - 13idbrigen Debimabdens, bie ben Rrug mit Banfobl in ber Band', Trichter und Dag an ber Schurze angebangen, bei iedem Schritt fich in gebehnten Lauten vernehmen lagt. Sinter ibr kommt ber breitschultrige Bornnak mit einer Labung Blasfceiben und Safeln, und forbert in rauben, abgebrochenen Baftonen die Leute auf, ihre Fenfter ausbeffern ju laffen. 36m auf dem Rufie folgt fein brauner Landsmann als Drabtflechter feine Dienfte laut anbiethenb. Roch ift fein laut nicht verhallt, fo erhebt fich eine ruftige Beiberftimme, Die bolgerne Coffel, Spindeln, Eleine Solgiduffelden u. bergl. feilbiethet. 3m freifcenben Accompagnement bort man ein altes Mütterchen rufen, die einen Thurm irdener Geschirre auf dem obne dies von Jahren gebeugten Rücken baber foleppt. Schmetternb fallt ibnen ber fcneibende Laut eines Bornpfeifchens ins Wort, auf bem ber Backerjunge feine Unmefenbeit verfundet, wobei nicht felten bie Mafallaute eines Bunkeljuden bas Tergett vollenden , ber feine Amirnspiken, Geiben - und Bollebander, Safferflecke ju Diebern und Leibchen, Glasknöpfe, und was dergleichen Dugfaden mehr find, jeder Sauswirthin jum Kenfter binein anpreift. Ochweren Trittes tommt der Gebirgsbauer mit einem flachen Ragden auf bem Rucken und verfundet mit bumpfer Stimme, daß er vortrefflichen Bachholberbranntwein (und im Binter Rrammetevogel) babe. Doch befto leichtern Ginnes ift bas fleine Pfeifchen bes Lumpenmannes, ber mit feinen Rabeln, Deffingringen und andern Kleinigkeiten, Die er fur die Lumpen eintaufcht, ftets eine Denge Beiber aus ben Saufern lockt. Bang ernsthaft von feinen großen Sunden begleitet fcreitet der Fleifcher einher und ruft kurz und abgebrochen bas einzige Bort »Ralber, Ralber«, fo wie bagegen bie Beiber aus ben Statten, die Ganfe ju faufen kommen, eine gange Rede berfagen, um bie Sauswirthinnen jum Berkauf Diefer ihrer Lieblinge ju bewegen.

Alle diese handeleleute waren nur zu Suf, und die Menge

ihrer Baare richtete sich meistens nach ber Breite und Festigkeit ihres Rückens: aber nun erscheint der Theerbauer mit einem zweirdbrigen Karren, dem ein Pferd vorgespannt und ein Fähren aufgeladen ist, und zieht die lette Sylbe seines Theerruses so lange hinaus, daß man das Nachhallen eines starken Resonanzinstrumentes zu hören glaubt. Auf ähnliche Art intonirt der Kalkbauer, dessen Wagen und Bespannung aber viel besser Seichaffen ift, so wie die Obstverkäufer, die mit Zwetschten, Birnen, Aepfeln und Nüssen von Dorf zu Dorf sahren.

Bum Schluffe biefes Artifels burfte noch die Bemerkung bienen, bag bei bem gemeinen Mann, besonders bem Glaven, ber Tauschhandel sehr stark im Gange ist. Soll er für irgend eine Baare mit baarem Gelbe zahlen, so wird er sich (außer auf dem Markte) lange bedenken, bis er es ausgibt; aber Producte tauscht er ohne Bedenken dafür ein. Die meisten der eben angeführten Hausirer werden mit Naturalien bezahlt. Ohne zu zaudern, gibt das Bauernweib für eine Schüffel Pflaumen oder Kalk die namliche Schüffel voll Getreide oder Mehl, und für ein Paar Ellen Spigen trägt der Jude gar oft ein Töpfchen Schmalz fort. Diese Unwirthschaft und Geringschähung bessen, was der eigene Boden erträgt (vja, das kostet nichts, « heißt es gewöhnlich), ift viel Ursache an dem öftern Mangel in Gegenden, die eben nicht stiesmütterlich von der Natur begabt sind.

2) Einfuhr. Obwohl ber Boben die meisten Producte, bie jum Lebensgenuß gehören, erzeugt; fo gibt es doch so manche Bedürfniffe, beren Befriedigung nur durch ben Berkehr und die Einbringung berselben oft von Ferne her möglich wird. Es gibt ber Gegenstände mehrere, die wir von unsern Nachbarn her beziehen muffen. Die vorzuglichsten durften etwa folgende fein:

Ochsen, die auf den berühmten Markten von Lewent, Baisten und Bartberg gekauft werden. Besonders häufig wird der lettere in der Presburger Gespanschaft liegende Ort besucht, wo alle Montage bei 2 — 3000 Stud Hornvieh ausgestellt sind, und von allen benachbarten, ja selbst von den Wiener Fleisch. hauern gekauft werden.

Pferbe, besonders etwas befferer Gattung, die von den Edelleuten und honoratioren aus den Stadten ober von dem dieserhalb vortheilhaft bekannten Raaber Markt gehohft werden. Bei bem sehr zugenommenen Luxus, wo jeder nur etwas vermöglichere Mann auf icone Pferde balt, ift die Einfuhr dieses Urtitets sehr gestiegen. Auf der namlichen Strafe (über Neuhausel zu), wo die ungeheuren Ochsenherden kommen, erscheinen auch die ungrischen und flavonischen Schweine in großer Menge und finden manche Liebhaber, die sie nicht weiter lassen, so wie anbere, die sich nur mit dem aus eben jenen Gegenden bergebrachten Speck begnügen.

Bor etwa 20 Jahren und noch früher, war die Einfuhr ber Sifche aus Mahren nicht unbedeutend; benn man hielt einerseits noch viel mehr auf die Teidwirthschaften und eben so andererseits mehr auf die Fasttage, wo Fische, besonders in den damable zahlreischen Ribstern, zu den unentbehrlichsten Gerichten gehörten.

Backelwolle, und auch fertige Rleiber bavon, kommen ebenfalls aus den ungrischen Gegenden hierher, so wie die hraunen grosben Rogen, mit beren Verfertigung sich die Hornyaken zum Sheil nahren, und etwas grobes Tuch der Norden liefert; dagegen Mähren beinahe ausschließend uns mit mittel und ganz feinem Tuche versieht. Corduan, gelbes und rothes Leder zu Gallastiesfeln der weiblichen Bevölkerung kommt meist aus Rajet im Trentschiner Comitat, wo beinahe der ganze Ort bloß aus Meiskern in diesem Kache besteht.

Bachs und Honig, beffen einheimische Erzeugung bei weitem jum nothigen Gebrauche nicht hinreicht, kommt zum Theil aus Polen, und auch von Best.

Endlich werben alle Arten von Seibenmaaren theils von ben Raufleuten im Großen eingeführt, theils von den Juden in Städten Stud- oder Restweise gekauft, und dann einzeln, zu verschiedenen Pugartikeln zerschnitten, vertragen.

So viel auch Getreibe nach Außen geht, so werben boch auch ichrlich große Quantitäten besselben, vorzüglich bei Gelegenheit der Pester Märkte, meistens von Juden eingeführt. Unter biesen Getreibearten spielt die Hiese eben nicht die letzte Rolle, so wie uns die benachbarten Trentschiner so manchen Megen Heisdern zusenbern zusenben. Theils auf den Pester Märkten selbst, theils in der Gegend von Mavos und St. André kaufen die Juden und Händler viel Wein, den sie auf der Donau stromauswärts bis in die Waag brungen. Dagegen liefert das westlich nachbarliche Didser, Possinger, Biberspurger und Sonkwiser Gebirge,

beträchtliche Quantitaten Wein, die auf der Achfe verführt bierher kommen, und auch bier ausgetrunken werden.

Merkwurdig find die Eransporte von Tabak, ber im Seibite, in ungeheure Ballen gepact, aus der Gegend von Kapuvar eingebracht wird, und gleich einem Seuwagen, rechts und links weit hervor ragend, die ganze Strafe überfchattet.

Die Arva liefert ber gangen Gespanschaft mit Beibulfe ber Bag bas nothige Baubolg, fo wie ichon vorber ift angemerkt worben.

Trockenes Obst und Ruffe tommen aus ben Trentschiner Gebirgegegenden, so wie bie Thurog vortreffliche Gulfenfruchte, besonders aber icone Erbfen, und die gang leckeren Steckrubchen fendet.

Feine Leinwand erhalt man meistens aus Bips und Liptau, fo wie alle anderen feinen Leinwaaren, die der übertriebene Lurus und die Industrie der Englander bis in das Unendliche vermehrt und verfeinert haben, aus den größeren Städten.

Einer ber vorzüglichsten Artikel ber Ginfuhr, fo wie ber unentbehrlichften Lebensbedurfniffe, ift gang ficher bas Galz, bas aber als ein königliches Regale bloff auf Rechnung der konigliden Rammer verfauft wird. Eigene Galgamter, bie unmittels bar jener Sofftelle untergeben find, beforgen biefen Berkauf im Großen, b. i. Steinweise, wo es bann ber Ortsobrigfeit unber nommen ift, die Erlaubniß jum fleineren Berfchleiß ju ertheilen. Diefer Galgamter gibt es brei in ber Gefpanichaft, namlich ju Reuftabl, ju Chinoran und ju Stered, und ein jedes beftebt wenigstens aus brei Perfonen, die als konigliche Beamte betrachtet und besolbet werden. Diefe find ber Galt : Einnehmer , ber Controller und ber Bagmeifter, benen noch ein Daar Manner jur groben Arbeit beigegeben find. Das meifte Galg fommt von Bielickta, wird von dort auf der Achfe bie Rofenberg in ber Liptau, und von fort auf Flogen mittelft der Bag bis an ben Ort feiner Bestimmung gebracht. Rochfalz bekommt man bier nicht, und die Steine pr. 60, 8a — 190 Pfund sind unrein, mit Erde vermischt und fcwark. Man kann die Confumtion in einem dieser Memter im Durchschnitte auf 6-8000 Centner alle Jahre annehmen, und baber fur alle brei 18 - 20000 Centner füglich berechnen, wovon gang ficher ? von ben Einbeimifchen, und & von ben Fremden verzehrt wird,

Die einzige Glashutte von Blattnif, beren ichon erwähnt vourde, ift bei weitem nicht im Stande, alle Bauernhutten mit Fenstern und alle Birthshäuser mit Flaschen und Glasern zu versehen. Es wird daher sehr viel von Strann aus Mähren, aus ber graft. Illeshazyschen hutte an der Blara, und aus den Bergstädten gebracht.

Eifen erzeugt bas Comitat ebenfalls nicht, und es muß fich bazu bequemen, basfelbe von Grabet, Rhonig und ben größern Stabten zu beziehen, mas befonders mit bem Stahl und ben eifernen Gerathichaften ber Fall ift.

Reine tleine Summe geht alle Jahre fur Bagen, Rleiber, Meublen und verschiedene Luxuswaaren aus der Gespanschaft, die dagegen mit der Einfuhr aller dieser schönen Sachelchen besgluckt wird. Die großen Stadte schicken uns alles dieses zu und entziehen uns dafür unser Gelb; und da die eingebildeten Beschrniffe mit jedem Jahre steigen, so ist auch die Einfuhr dieser Urtikel mit jedem Jahre größer.

3) Ausfuhr. So groß auch bie Ungahl jener Urtikel fein mag, bie aus anbern Gegenden gebracht werden muffen, fo gibt es boch beren mehrere, bie auch von hier ausgeführt bei ben Nachbarn Anwerth finden.

Pferbe ber ebelften Gattung, hauptschich jum Reiten vortrefflich ju gebrauchen, liefert bas graft. Hungabische Gestüt zu Hettmény in seltener Gute und Schönheit, was vorzüglich baraus zu entnehmen ist, baß ber Bestellungen stets mehr sind, als der Graf befriedigen kann, und daß selbst Ausländer nach diesen Pferden begierig sind. So z. B. kaufte vor zwei Jahren ber Kronpring (jetige König) von Würtemberg hier einen vierzichrigen Hengst um 400 Stück blanke Ducaten, und ließ dem Grafen, nachdem das eble Thier angekommen war, in einem außerst schmeichelhaften Schreiben dafür noch besanders danken. Gewiß ein Preis und eine Qualität, beren sich nicht leicht ein anderes ungrisches Pferd bisher wird rühmen können. Eben so erzeugt das kaiserliche Familiengestüt von Koptsan vortreffliche Pferbe, die zum Gebrauche des Allerhöchsten Hoses nach Wien abgeführt werden.

Schafe von ber ersten Qualitat versendet jährlich die kaiserlische Familienherrichaft Holitsch in alle Gegenden der Monarchie, sbwohl nicht alle, die auf den bortigen weit berühmten Licita-

tionen verkauft werben, bloß zu Holitsch und Saffin (die jedoch ein beträchtliches Contingent beitragen) erzeugt sind. Auch findet Graf Hunnadi nicht wenig Liebhaber und Ubnehmer seines höcht veredelten Schafviehes.

Das gesammte zahme Febervieh hohlen die Höckerweiber aus ben benachbarten und felbst entfernteren Städten, und handeln es entweder in den Häusern selbst oder auf den Märkten, die sie regelmäßig besuchen, ein. Durch die Fuhren, die sie zum Transport ihrer Einkäufe brauchen, verdient der Bauer viel Gelb.

Schmalz und Kase geben für die Gebirgsbewohner einen beträchtlichen Aussuhrartikel ab. Besonders berühmt sind die Schmalzbauern von O-Tura, die im ganzen Lande und selbst zu Wien ihre Waare absehen. Jeder Bauer beinahe verlegt sich auf diesen Handel und wird wohlhabend dabei; auch ist dieser Ort seit mehreren hundert Jahren durch diesen Erwerbzweig berühmt und hat von mehreren Königen schöne Privilegien erhalten. So z. B. befreite Mathias Corvinus die Bauern von O-Tura auf ewige Zeiten von allen Mauthabgaben im ganzen Lande.

Da es mehrere große Shafherbenbesiger gibt, so wird auch eine nicht unbedeutende Menge Wolle, und darunter die meiste halb veredelte, gewonnen, die sammtlich theils nach Mähren, theils nach Oesterreich verführtzwird.

Tuch, jedoch nur gröberes und meistens blau gefärbtes, nehmen die Nachbar = Comitate ab, so wie das Beuteltuch für die Mühlenbeutel nicht bloß im Lander, sondern in Mähren, ja sogar in Böhmen stark abgesetzt wird.

Robentuch. Eine eigene Abtheilung ber Tuchmacherzunft in Brezowa beschäftigt sich mit der Verfertigung von groben braunen Roben, aus den Abfallen der Wolle, denen auch Kalbsund Ziegenhaare beigemengt sind. Diese Waare wird an die Bukoczer ebenfalls nach dem Klaftermaße abgesetzt, und von diesen sowohl in als außer Landes — auch nach Wien — verstragen.

Leder, befonders Pfund = und Sohlenleder, geht nach Mahren von Brezowa und nach dem ganzen Ober-Ungern von Deutsch-Pron, in febr betrachtlichen Quantitäten.

Die Febern und Pflaumen der Ganfe, theils fo wie fie find, theils schon geschliffen in Polstern und Deckbetten eingenaht, ge-

ben einen nicht zu verachtenden Sandelszweig ab, mit dem fich eigene Kaufer, meist Städter abgeben, und dafür manchen Gul= . ben bier laffen.

Enblich waren vormahls bie Neuftabler Bacheterzen fo beribmt, baß jährlich mehrere hundert Centner nach Prefiburg, Pek, Ofen, Raschau, Brunn zc. verführt wurden. Nun ift bie Ausfuhr biefes Gegenstandes zur Unbedeutenheit herab gesunten.

Obwohl die Gespanschaft bei weitem mehr Getreibe erzeugt, als sie bedarf, und daber große Quantitäten ausführt, so haben wir doch vorher gesehen, daß sie auch viel einführt. Doch ist dieß eben ein Beweis der außerordentlichen Nachfrage, die duch die eigene Erzeugung nicht hinlanglich gedeckt werden kann. Die benachbarten Trentschiner = und Urver = Hornyaken, und die lahlreichen mährischen Käufer, werden von Neustadl, Verbo, Senig, Holitsch und Skalig, die Thuroger von Priwig und Tapoltsan versehen.

Branntwein geht in Menge auf der Waag nach Pest, ober auf der Achse nach Presburg, nebst dem, was zu Hause (und das ist nicht wenig) ausgetrunken wird. Nicht minder werden die Rosoglies und vorzüglich die feinen Liqueure der Uslaker = Fabrik, n ferne Gegenden versendet.

Bein war vormahle als Ausfuhrartikel einer größeren Aufmerkfamkeit werth als jett, und ber rothe Neuftabler, bem besten Burgunder gleich, auch im Auslande wohl bekannt.

Etwas trodenes Obst wird auf Flogen nach Pest verführt, iber befto berühmter sind die kleinen Zwetschen von der Gegend im Gajbell herum, die von Ferne gesucht und auch start ausgesichtt werben.

Kopftohl erzeugen die ungrischen Obrfer an der Baag in eltener Menge und Güte, daher sie auch an die benachbarten Lomitate viele tausend Köpfe (Häupel) alle Jahre verkaufen. Man schäft dieses Kraut vorzüglich wegen seiner Festigkeit und weil es eben desihalb mehr ausgiebt, als anderes. Daher auch rieses, im Handel unter der Benennung des ungrischen Krautes vorkommende, stets um ein auch ein paar Gulden (pr. 100) theuier ift, als das so genannte Slovakische.

Sanf geht rob febr viel nach Mahren und Defterreich, aus bon sanbigen Cbenen bes Staliger-Bezirkes, über 3000 Centn. jahrlich.

Brennholz in Klaftern führt bie Baag nicht wenig nach Ro-

Sattelgerippe für die königl. Cavallerie, mehrere taufen de Gtud, werden von den Gebirgsbewohnern des Bajmotzer-Bezirkes an die königl. Dekonomie - Commission zu Ofen abgegeben, so wie alle Arten Holzwaaren in den langen Binteraberzben dort verfertiget, und weit umber vertragen und verführe werden.

Farbe-Materialien. Der Waib (Isatis tinctoria) wachft wild zwischen dem Getreibe, boch in dem einzigen Orte Jablonit beschäftigt sich ein Bewohner mit dem Aufsammeln und Trocknen besselben, und liefert ibn nach Mahren.

Anoppern nimmt Mahren ab, außer dem betrachtlichen Berbrauch zu Saufe, in guten Jahren um bedeutende Summen-

Feuerschwamm (aber nur Holischwamm) wird weit herum vertragen. Der beste Abfat ist jedoch nach Sachsen, wo dieses Product sehr geschätzt und sehr gut bezahlt wird. So war z. B. vor etwa 8 Jahren ein Händler zu Neustadl, der in einem Sommer 700 fl. Silbergeld für Holzschwamm aus Sachsen als reinen Nuten nach Hause brachte; und mehrere dasige Bewohner brachten in vergangenen Jahren 2, 3 bis 4000 fl. Conv. Geld nach Hause. Die seit dem etwas vorgerückte Forstschonung thus diesem Handelszweig großen Abbruch.

Theer und Pech verführen die Eigenthumer auf kleinen Karren im halben Cande,

Etwas Pottafche über bas eigene Bedürfniß, wird in ben Tavarnofer Balbern erzeugt, und nach Pregburg geliefert.

Alte Leinwand, fertige Basche, und noch auszubessernbe Fegen, werden von städtischen höckerweibern begierig aufgekauft, und nach Markttagen ganze Transporte bavon (besonders viel nach Presburg) abgeführt. Es ist in der That ein komischer Unblick, wenn man 6 — 8 dieser Beiber, deren Anzug sich auffallend von jenem der Bauernweiber unterscheidet, auf ungeheuren Päcken solcher alter Leinwandstücke, die hoch über den Wagen hinaus reichen, und wo meistens hier ein Aermel, dort ein Fuß herab hängt, sigen, und lebhaft sprechen sieht.

Etwas Papier nehmen die Nachbar Comitate ab, mehr jeboch wird von Spielkarten nach den Städten versendet, ba Neuftabl gute Piquet-, Neutra treffliche Larokkarten erzeugt. Die Druckerei zu Skalitz, bie sich hauptschich mit bem Druck von Erbanungs = und Gebethbuchern, geistlich = und weltlichen liebern und historien in flovalischer Sprace und Dialect (bieselstere erft feit ein paar Jahren) beschäftiget, macht sehr gute Beschöfte in allen flavischen Comitaten.

Steinmeharbeiten von Dobrawoda und Neutra werden viel zu ben Prefiburger und Barfer Nachbarn ausgeführt, nebst dem, was hauptschlich an Leichensteinen in der Gespanschaft selbst verstraucht wird.

Quart (Rieg) fauft bie Fürftl. Lichtensteinische Glashutte ju Grany in Mahren von ber Begfoer Betrichaft.

Topferwaaren ber Sabaner sind gesucht und geschätzt in Mahen, so wie ber Absatz ber Solitscher Fanence - Geschirre sich bis lach Wien, wo eine eigene Nieberlage bavon ift, und auch weiser bin erftreckt.

Endlich feten auch die deutschen Colonisten von Deutschepron wab die Sabaner viele grobere, jedoch fehr gute Gifen = und Stahlmaaren ab, und bringen aus Mahren, Desterreich und den ungrangenden Gespanschaften Gelb herein.

4. Eranfito. Nur wenige Gegenstände können unter bieRubrik angemerkt werden, aber biese wenigen sind dagegen
fto jahlreicher und ausgiebiger.

Ochsen, Kühe und Buffel werden auf ber von Neuhausel gesen Bartberg führenden Strafe wöchentlich beinahe ein paar ausend durchgetrieben. Micht zu gedenken des ungeheuren Musens, den die Herrschaft (Primas), im ersteren Orte von der Bermauthung dieses Niebes hat, so sind die Ochsenhandler gesthigt, die an beiden Seiten der Strafen gelegenen huthweisden zu pachten, um dem Wieh unter Weges Nahrung zu verschaffen, und zur Winterszeit, wo die Triebe auch fort dauern, in den anliegenden Wirthshausern einzukehren. Durch welches alles die Gegend sehr viel gewinnen muß.

Dasselbe gilt, nur nicht in fo großem Magftabe, von ben Shweinen, die jedoch hauptsächlich im Spatherbft nach ber Eichelmaft bier burchpaffiren.

Nachdem die Stadt Tirnau (im Prefiburger Comitat) einer ber berühmteften Boll - und Tuchmarkte im gangen Cande ift, fo tommen gu jeder Marktgeit ungahlige mabrifche Tuchmacher burch ben holiticher und Stranper Pag, die fertiges Tuch bringen

und Bolle dafür zurud führen; so wie andere Kaufer, die bi Bolle taufen. Da nun diese Wagen sehr ftark bepackt, | umr langfam fort bewegen, über dieß Berge zu paffiren | ben so ut ihr Aufenthalt so wie die Entrichtung der Mauthfür die Anwohner der Straffen, die sie paffiren muffen, si Rugen brungend.

Bauholz aller Art, so wie verschiedene Gerathe von ho trägt die Baag aus der Liptauer, Arver, Thuroger und Trei siner Gesvanschaft in großen Lasten auf ihrem gedusdigen R den in die unteren Gegenden des Reichs, dis Pest, Ofen u auch noch weiter. Bindstöße, plöhlich eintretendes hohes Biser, Auffahren auf Sandbanke oder unvorsichtiges Anstoßen Ruhlen und Brücken, nöthigen die Floßleute gar oft im Dur sahren durch die Gespanschaft an das Land zu gehen, wenn ja nicht etwa des leidigen Branntweins wegen geschieht, der i einen Theil der Ladung verschlingt. Ueber dieß haben diese Bisersahrer, so wie die Fuhrleute auf dem kestem Lande, ihre bekan ten Gasthauser, wo sie einkehren, es möge nun nothwendig se oder nicht.

Beträchtliche Gendungen Tabak werben aus ben untern E genden Ungerns, vorzüglich aus ber Tolnaer und Gumegher Gipanschaft gemacht, die theils verbraucht, mehr aber noch lam ber ganzen mahrischen und öfterreichischen Granze babin eing schwärzt werben. Biele Menschen nahrt dieser gefährliche ab einträgliche Schleichhandel.

Bein wird ziemlich viel durchgeführt aus ber Prefiburgi Komorner und Barfer Gespanschaft, so wie auch aus/Unter-U gern nach ber Urva, Liptau, Thucot, Trentfin, die fein Bein erzeugen.

Endlich kommen auch betrachtliche Labungen Getreibe auf i Donau und Bag ftromaufwarts, die alebann nach Mahr und Hornyaken verführt werden, und wobei betrachtliche E winnfte ju machen find.

5. Saupt : und Commergial : Strafen. In micherlei Richtungen durchschneiden verschiedene Saupt : und Comergial : Strafen biefe Gespanschaft und erhalten die so noth Berbindung im Innern, so wie sie Hulfsmittel bes Sandels tund nach Außen sind. Wir wollen nun diese Strafen einz durchgeben.

a. Skalitzer-Bezirk. Dieser an Mahren 'angrani, zende und durch die zwei Hauptgranzpaffe Holitsch und Skalitz
mit diesem Lande in Verbindung stehende Bezirk, hat eine stark
bei beschrne Hauptstraße von Holitsch gegen Tirnau zu, die über
ben Berg Barwinek führt, und einen Seitenast nach Skalitz
aussendet. Diese Straße ist in vollkommen gutem Stande, bis
auf den oberwähnten Berg, der nach heftigem Regen durch die
karken Bassergusse leidet, und allemahl Hülfe braucht.

Die zweite Strafe geht von Holitich über Schoofberg (Safin) gegen Pregburg, ift die eigentliche Poststrafe, auch größeten Theils in gutem Stande, und ist auf eine bedeutende Strede vor drei Jahren mit einem großen Aufwande und unsäglicher Mibe, über einen Sumpf geführt worden, über den man sonst nur mit größter Mühe und Gefahr paffiren konnte. Diese Strafen betragen mit einander 6 & Meilen, und sind durch unzählige größere und Keinere Brücken verbunden.

b) Neuftabler=Bezirk. Bon bem Städtchen Neustabl, bas hart an der Trentsiner Granze liegt, führt eine Hauptstraße in beinahe ununterbrochener gerader Linie an der Granze des Presburger Comitats bei Tirnau, und wird besonders zur Markteit in jenen beiben Orten außerst start besahren, ist auch bereits über die Halfe auf festem Grund gebaut.

Parallel mit berfelben lauft in ber Vertiefung bes Waag-Lhales, ebenfalls von Neustadl aus, eine andere Strafe über ben Babeore Postyen nach Freistadl, wo eine hölzerne Jochbrucke ther die Baag erhauet ist.

Bon Freiftabl theilen fich die Straffen, und eine führt über ben Berg Gabor gegen Tapoltsan zu, die andere nach Neutra und von dort in die Bergstädte. Alle diese Straffen sind zum theil mit Steinen gepflaftert, und werden mit jedem Jahre weiter gestührt. Sie betragen mit einander 11 & Meile.

c) Reutraer-Begirk. Dioser ist ber größte in ber Gespanschaft, hat also auch die meisten und langsten Strafen, die
sich alle in Reutra, dem Hauptorte des Bezirks, so wie der
sanzen Gespanschaft, gleich wie in einem Sterne vereinigen.

Die erfte ift jene nach Szered zu, die in einem vortrefflichen. Stande, von wenigen Strafen bes Auslandes durfte übertroffen werden.

Die zweite nach Freiftabl führende (benn fon über ber Grange

dieses Ortes hort ber Neuftabler Bezirk auf) läuft über tleine Sugel, und ift stets gut zu befahren.

Die britte gegen Verebely, in ber Barfer Gespanschaft, bient für bie Silberfuhren aus ben Bergstädten und für alle nach Dber = Ungern Reisenbe, und ift noch am wenigsten gut.

Die vierte auf Uzbegh führende, unterhalt die Berbindung mit dem Bodoker - Begirk, fo wie

Die fünfte gegen Neuhausel zu, die längste und zugleich bie koftspieligste ift, weil man auf brei Meilen weit in der ungeheuren Stene Keinen Stein sindet, und daher im Bau nur außenk langsam, und dennoch mit größerer Mühe und Kosten wie bei allen anderen, fortschreiten kann. Diese Straße ist sehr befahren, weil sie nach Pest führt, und wird durch die ungeheuren Biehriebe, deren oben erwähnt wurde, sehr verdorben. Die Länge bieser Straße ist 17 Meilen.

d) Boboker-Bezirk. So wie sich bieser kleine Bezirk langs bem Neutra-Thal hinauf zieht, lauft auch mit-biesem Fluß in gleicher Richtung eine Strafie, die bei Üzbegh an den Neutraer-Bezirk anstoßend, über Tapoltsan (dem Hauptart) bis Chinoran sich erstreckend, dort an der Bajmoter-Bezirksgränze endet, und bei Szomorfalva einen Ust aussendend, als präckiger Damm (im Jahre 1816 vollendet), mit 5 Brücken, quer burch das Neutra-Thal, das hier am schmalsten ist, durchgeht, und die Verbindung mit dem jenseitigen Lande unterhalt.

Eine zweite Strafe ift jene, auf welcher die Poft zwifchen Freistabl und Sapoltsan fahrt, die aber noch viel bedarf, bis man sie ben guten Strafen wird beigablen konnen. Diese Etwisten betragen insgesammt 8 & Meile.

e) Bajmoger-Bezirk. Diefer schmale, aber sehr gebehnte Landstrich, hat zwei an den Ufern der Neutra dahin laufende Straßen, worden die eine die Poststraße von Chinoran auf Bajmog ist, die andere von Appony nach Priwig und die Deutsch-Pron führt, und dei Nedozser einen Ausläufer über den steilen Berg Zsari, in die Thurog sendet. — Die erstremuß sich über drei Berge hinauf winden, und soll nach einem neueren Plane als Poststraße aufgegeben, und zwei Poststationen auf die andere, in sehr gutem Stande besindliche und stets in der Ebene fortlaufende, übertragen werden. — Die andere hat das Unbequeme, daß sie bei Brogyan von der Barfer Geb

men Spital, in welchem alte, gebrechliche leute ihren Unterhalt finden. Manche berselben sind sehr gut ausgestattet und besigen Grundstücke, Wirthschaften und zinstragende Häufer. Go z. B. ift das von Stiborius noch 1531 gestiftete Spital Grundherr und Eigenthümer des Dorfes Pritrsd, nebst einer Mühle und einem großen Garten, und ernährt zwölf Bettler und zwei Dienstmägde. Das Spital zu Neustabl hat bedeutende Capitalien und besoldet einen eigenen Capellan. Jenes zu Freistabl besigt Felder und Weingarten u. s. w. Doch auch die meisten Dörfer haben für ihre einheimischen Armen irgend eine bald besier bald schlechter begabte Unstalt, die sich durch Vermächtnisse, Beiträge und Sammelungen erhält.

Bei Feuer - oder Wasserschaden, so wie bei bedeutendem Niehfall, wird dem unbemittelten Bauer nach Umständen ein Theil
oder seine ganze Contribution, so wie seine anderen Leistungen
nachgesehen. Wenn epidemische Krantheiten sich außern, wird
jenen, die von dem Ortspfarrer und Stuhlgeschwornen ein Urmuthszeugniß ausweisen, sowohl die arztliche Hulfe als die Urznet unentgeltlich verabfolgt, so wie bei vorkommenden Rechtsstreitigkeiten der Advocatus pauperum beigegeben.

Die Juden haben in allen gurch, sie starter besetzen Orten ebenfalls eigene Bersorgungsanstalten fur ihre Urme, so daß man nie von einem Bettler bieser Nation etwas horen wird; wenigstens ift mir nie einer vorgekommen.

Endlich muß ich noch ber allgemeinen Hospitalität erwähnen, mit ber jeder Reisende, er möge bekannt oder fremd sein, wenige Ausnahmen abgerechnet, überall aufgenommen wird. Richt bloß herrschaften und bemittelte Edelleute, auch Pfarrer und Beam.e, ja selbst Ortsrichter und wohlhabendere Bauern sind gaftfrei, und empfangen auch unvermuthete Gaste, jeder nach seiner Weise, aber mit größtem Vergnügen. Dann ist aber auch des Nöthigens kein Ende, und man muß tapfer zulangen, will man gefallen.

b) Gefellschaftlicher Ton, Genuß, Bergnus gungen. Im gesellschaftlichen Ton der Gebildeteren, benn nur von diesen kann hier die Rede senn, hat sich seit etwa 20 Jahren sehr viel geandert. Deutsche Sitten, Gebrauche und Oprache haben bedeutende Fortschritte gemacht und sich in jedes etwas ansehnlichere haus eingeburgert. hierzu geben am meis

Brennholz in Klaftern führt bie Baag nicht wenig nach Komorn, Gran und Ofen auf gefauften Flogen.

Sattelgerippe für die königl. Cavallerie, mehrere taufend Stud, werden von den Gebirgsbewohnern des Bajmotzer = Bezirkes an die königl. Dekonomie = Commission zu Ofen abgegeben, so wie alle Arten Holzwaaren in den langen Binterabenden dort verfertiget, und weit umber vertragen und verführt werden.

Farbe-Materialien. Der Baib (Isatis tinctoria) wächt wild zwischen dem Getreibe, doch in dem einzigen Orte Jablonit beschäftigt fich ein Bewohner mit dem Aufsammeln und Erocknen besselben, und liefert ihn nach Mahren.

Knoppern nimmt Mahren ab, außer dem betrachtlichen Berbrauch zu Sause, in guten Jahren um bedeutende Summen.

Feuerschwamm (aber nur Holzschwamm) wird weit herum vertragen. Der beste Ubsat ist jedoch nach Sachsen, wo dieses Product sehr geschätzt und sehr gut bezahlt wird. So war z. B. vor etwa 8 Jahren ein Händler zu Neustadl, der in einem Sommer 700 fl. Silbergelb für Holzschwamm aus Sachsen als reinen Nugen nach Hause brachte; und mehrere basige Bewohner brachten in vergangenen Jahren 2, 3 bis 4000 fl. Conv. Geld nach Hause. Die seit dem etwas vergerückte Forstschonung thut diesem Handelszweig großen Abbruch.

Theer und Pech verführen bie Eigenthumer auf fleinen Karren im halben Canbe,

Etwas Pottafche über bas eigene Bedürfniß, wird in ben Tavarnofer Balbern erzeugt, und nach Pregburg geliefert.

Alte Leinwand, fertige Bafche, und noch auszubeffernde Fegen, werden von städtischen Göckerweibern begierig aufgekauft, und nach Markttägen ganze Transporte bavon (besonders viel nach Presburg) abgeführt. Es ist in der That ein komischer Unblick, wenn man 6 — 8 dieser Beiber, deren Anzug sich auffallend von jenem der Bauernweiber unterscheidet, auf unge heuren Päcken solcher alter Leinwandstücke, die hoch über den Wagen hinaus reichen, und wo meistens hier ein Aermel, dort ein Fuß herab hängt, sigen, und lebhaft sprechen sieht.

Etwas Papier nehmen die Nachbar-Comitate ab, mehr jetoch wird von Spielkarten nach den Stabten versendet, da Neufabl gute Piquet-, Neutra treffliche Larokkarten erzeugt. spanschaft unterbrochen, erft hinter Oszlan wieher bas Neutraer Bebieth betritt.

Endlich ift ber Weg über ben hohen und felfigten Berg Zaari außerst mubsam, soll jedoch nach einer ganz neuen Uebereinkunft mit bem Thuroger Comitat, nachstens von Grund aus hergestellt werden. Diese Strafen meffen in ber Lange 6 & Meile.

Es ergibt fich baber aus biefer Ueberficht, bag bie Gefammt= jabl ber Meutraer Saupt = und Commerzial = Strafen 49 & Dei: len beträgt, wovon noch im Jahre 1816 nur 16 f Meile Stein und 15 & Meilen Schotterftragen waren. Seither ift aber viel gegebeitet worden, und wenn fo fort gefahren wird, fo gann biefe Gespanschaft in einigen Jahren ben Rubm erhalten, burchaus vortreffliche Strafen ju befigen. Diefem Begenftande wird aber auch eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wie benn ein eigenes Departement in biefer Bespanschaft, unter bem Da= men ber Strafenbau : Commiffion besteht, bag alle hierher ein: folagende Gefcafte beforgen muß. Diefes ift jufammen gefett. aus einem Prafibenten, funf Beifigern, namlich: einem aus jeben Begirt, funf Stublrichtern, ebenfalls einem aus jeden Begirt, und gwolf Inspectoren, movon jeder eine ober gwei Stra-Ben in Aufficht bat, und eigentlich mit feinem Bolier bas ausführende Bertzeug ber von der Commission erhaltenen Auftrage ift. Gie balt ibre eigenen Sigungen, jedes Mabl bei Belegenbeit ber Comitats = Berfammlungen , pertheilt bie Arbeit unter bie Gemeinden, empfangt bie Berichte ber Inspectoren, beforgt ben Bau ber Bruden, verwaltet ihre eigene Caffe, und gibt bem Comitate ju Ende bes Jahres Rechenschaft von ibren Berfugun: gen und fammtlichen Arbeiten.

Postamter sind zu Holitsch, Freistadl, Neutra, Mippin, Ritra - Zsambokreth, Oszlán und Bajmog. Neuskadl hat bloß eine Briefpost.

5. Maß und Gewicht. Mungen, Gelb. Das Mang- und Geldwefen, so wie die Gewichte, find die im Cande ablichen; in Rucficht ber Maße jedoch ift hier und da einige Verschiedenheit.

Der allgemeinste Megen ift der Pregburger, jedoch gebrauschen die Glaven um Tirnau berum auch den Tirnauer, der nur die Halfte des obigen beträgt, so wie die Bewohner des Skalitzer Bezirkes sich des Skalitzer oder großen Megens bedienen,

Topogr. ftat. Archiv. II. B.

diefes Ortes bort ter Reuftabler Begirt auf) lauft über tiene Sugel, und ift ftets gut ju befahren.

Die dritte gegen Verebely, in der Barfer Gespanfcaft, bient fur die Silberfuhren aus ben Bergftabten und fur alle nach Ober - Ungern Reisende, und ift noch am wenigsten gut.

Die rierte auf Uzbegh führende, unterhalt die Berbindung mit bem Bodofer - Begirt, fo wie

Die fünfte gegen Neuhaufel zu, die langfte und zugleich bie toftspieligste ift, weil man auf brei Meilen weit in der ungeheuren Steinen Stein findet, und baber im Bau nur außert langfam, und bennoch mit größerer Mühe und Koften wie bei allen anderen, fortschreiten kann. Diese Etraße ift sehr befahren, weil sie nach Pest fuhrt, und wird durch die ungeheuren Biefetriebe, deren oben erwähnt wurde, sehr verdorben. Die Lange bieser Straße ift 1- Meilen.

d) Boboker-Begirk. So wie fich biefer kleine Begirk lange bem Reutra-Thal hinauf zieht, lauft auch mit-biefen Kluft in gleicher Richtung eine Strafe, bie bei Üzbegh an ben Richtunger-Begirk anfteftent, uber Tapolifan (bem Hauptort) bis Chinoran fich erftreckent, bert an ter Bajmoter-Bezirkgrange enter, und bei Szomorfalva einen Ist aussendent, als praftiger Tamm (im Jabre ibis vollender), mit 5 Brucken, quer burch bas Neutra-Thal, bas bier am schmaliten ift, burchgeht, und die Verdindung mit bem senseitigen Lande uncerheilt.

Eine gweite Strafe ift fene, auf welcher bie Poft jwiffen freinall und Lavoltian fahrt, bie aber noch viel bebarf, bil man de ben guten Strafen wird beijablen tennen. Diefe Eine fen betragen inegefammt 8 f. Mole.

a. Skalitzer-Bezirk. Dieser an Mahren 'angranzenbe und durch die zwei hauptgranzpaffe holitsch und Skalitz mit diesem Lande in Verbindung stehende Bezirk, hat eine stark befahrne hauptstraße von holitsch gegen Titnau zu, die über den Berg Barwinek führt, und einen Settenast nach Skalitz aussendet. Diese Straße ist in vollkommen gutem Stande, bis auf den oberwähnten Verg, der nach heftigem Regen durch die starken Wasserguffe leidet, und allemahl hülfe braucht.

Die zweite Strafe geht von Solitsch über Schoofberg (Saffin) gegen Prefiburg, ift die eigentliche Poststrafe, auch größten Theils in gutem Stande, und ist auf eine bedeutende Strecke vor drei Jahren mit einem großen Aufwande und unsäglicher Mühe, über einen Sumpf geführt worden, über den man sonst nur mit größter Mühe und Gefahr paffiren konnte. Diese Strafen betragen mit einauder 6 & Meilen, und find durch unzählige größere und kleinere Brücken verbunden.

b) Neuftabler=Bezirk. Bon bem Städtchen Neuftabl, bas hart an der Trentsiner Granze liegt, führt eine Hauptstraße in beinahe ununterbrochener gerader Linie an der Granze des Prefiburger Comitats bei Tirnau, und wird besonders zur Markteit in jenen beiden Orten außerst stark befahren, ift auch bereits über die Halfte auf festem Grund gebaut.

Parallel mit berfelben läuft in der Vertiefung des Baag-Thales, ebenfalls vom Neuftabl aus, eine andere Straße über den Badeort Pöstyen nach Freistadl, wo eine hölzerne Jochbrucke über die Baag erbauet ift.

Bon Freiftabl theilen fich bie Strafen, und eine führt über ben Berg Gabor gegen Tapoltsan zu, die andere nach Neutra und von dort in die Bergstädte. Alle diese Strafen sind zum Theil mit Steinen gepflastert, und werden mit jedem Jahre weiter geführt. Sie betragen mit einander 11 I Meile.

c) Reutra er = Begirk. Dieser ift ber größte in ber Gespanschaft, hat also auch die meiften und langten Straffen, bie sich alle in Reutra, dem Hauptorte des Bezirks, so wie der ganzen Gespanschaft, gleich wie in einem Sterne vereinigen.

Die erfte ift jene nach Stered gu, bie in einem vortrefflichen. Stande, von wenigen Strafen bes Auslandes burfte übertroffen werben.

Die zweite nach Freiftabl führenbe (benn fon über ber Grange

diefes Ortes hort ber Neuftabler Bezirk auf) lauft über kleine Bugel, und ift ftets gut zu befahren.

Die britte gegen Verebely, in ber Barfer Gespanschaft, bient für die Silberfuhren aus ben Bergstädten und für alle nach Ober = Ungern Reisenbe, und ift noch am wenigsten gut.

Die vierte auf Uzbegh führende, unterhalt die Berbindung mit dem Bodoker Begirt, fo wie

Die funfte gegen Neuhaufel zu, die langste und zugleich die koftspieligste ist, weil man auf drei Meilen weit in der ungeheuren Stene beinen Stein sindet, und daher im Bau nur außerft langsam, und dennoch mit größerer Mühe und Rosten wie bei allen anderen, fortschreiten kann. Diese Straße ist sehr befahren, weil sie nach Pest führt, und wird durch die ungeheuren Viehtriebe, deren oben erwähnt wurde, sehr verdorben. Die Lange dieser Straße ist 17 Meilen.

d) Boboker=Bezirk. So wie sich dieser kleine Bezirk langs dem Neutra=Thal hinauf zieht, läuft auch mit-diesem Fluß in gleicher Richtung eine Straffe, die bei Üzbegh an den Neutraer=Bezirk anstoßend, über Tapoltsan (dem Hauptort) bis Chinoran sich erstreckend, dort an der Bajmober=Bezirksgränze endet, und bei Szomorfalva einen Ust aussendend, als präcktiger Damm (im Jahre 1816 vollendet), mit 5 Brücken, quer durch das Neutra=Thal, das hier am schmalsten ist, durchgeht, und die Verbindung mit dem jenseitigen Lande unterhält.

Eine zweite Strafe ift jene, auf welcher die Poft zwischen Freistadl und Lapoltsan fahrt, die aber noch viel bedarf, bis man sie ben guten Strafen wird beizählen konnen. Diese Strafen betragen insgesammt 8 & Moile.

e) Bajmog er = Bezirk. Dieser schmale, aber set gebehnte Landstrich, hat zwei an den Ufern der Reutra dahin laufende Straßen, wovon die eine die Poststraße von Chinoran
auf Bajmog ist, die andere von Apponn nach Priwig und bis
Deutsch = Pron führt, und bei Nedozser einen Ausläufer über
ben steilen Berg Zsari, in die Thurog sendet. — Die erstere
muß sich über drei Berge hinauf winden, und soll nach einem
neueren Plane als Poststraße aufgegeben, und zwei Poststationen auf die andere, in sehr gutem Stande befindliche und stets
in der Ebene fortlaufende, übertragen werden. — Die andere
hat das Unbequeme, daß sie bei Brogyan von der Barser Ge-

fpanicaft unterbrochen, erft hinter Oszlan wieher bas Reutraer Gebieth betritt.

Endlich ift ber Weg über ben hohen und felfigten Berg Zaari außerst mubsam, soll jedoch nach einer ganz neuen Uebereinkunft mit bem Thuroger Comitat, nachstens von Grund aus hergestellt werben. Diese Strafen meffen in ber Lange 6 & Meile.

Es ergibt fich baber aus biefer Ueberficht, bag bie Gefammt= Labl ber Meutraer Saupt = und Commercial = Straffen 40 & Mei : len beträgt, wovon noch im Jahre 1816 nur 16 f Meile Stein und 15 ! Meilen Schotterftragen maren. Seither ift aber viel aearbeitet worden, und wenn fo fort gefahren wird, fo fann Diefe Gefpanicaft in einigen Jahren ben Rubm erbalten, burchaus vortreffliche Strafen ju befigen. Diefem Begenftande wird aber auch eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wie benn ein eigenes Departement in biefer Gespanschaft, unter bem Damen ber Strafenbau . Commiffion besteht, bag alle bierber ein: folagende Befdafte beforgen muß. Diefes ift jufammen gefett. aus einem Prafibenten, funf Beifigern, namlich: einem aus jeben Begirt, funf Stublrichtern, ebenfalls einem aus jeden Begirt, und gwolf Inspectoren, wovon jeder eine ober gwei Stra-Ben in Aufficht bat, und eigentlich mit feinem Polier bas ausführende Wertzeug ber von der Commission erhaltenen Auftrage ift. Gie balt ibre eigenen Sigungen, jedes Mabl bei Belegenbeit ber Comitats - Berfammlungen , pertheilt bie Arbeit unter bie Gemeinden, empfangt bie Berichte ber Inspectoren, beforgt ben Bau ber Bruden, verwaltet ihre eigene Caffe, und gibt bem Comitate zu Ende bes Jahres Rechenschaft von ihren Berfügungen und fammtlichen Arbeiten.

Postamter sind zu holitsch, Freistadl, Meutra, Rippin, Ritra-Zsambokreth, Oszlan und Bajmog. Neuftabl hat bloß eine Briefpost.

5. Maß und Gewicht. Mungen, Gelb. Das Ming- und Geldwefen, so wie die Gewichte, sind die im Lande ablichen; in Rücksicht ber Maße jedoch ist hier und ba einige Verschiedenheit.

Der allgemeinste Megen ift ber Prefburger, seboch gebrauden die Glaven um Tirnau berum auch den Tirnauer, der nur die Halfte des obigen beträgt, so wie die Bewohner des Skalitzer-Bezirkes sich des Skalitzer ger großen Megens bedienen, fei, und ift burchaus unentgeltlich, ba alle Professoren aus ben öffentlichen Fonds bezahlt, und eben so bie nothige Einrichtung vom Staate bestritten wird.

Die Geistlichkeit hat ihre eigenen Institute für die höheren Wisenschaften, die auf diesen Gymnasien nicht vorgetragen werben, oder die bloß ihrem Stande eigen sind; und zwar; das Neutraer Bisthum hat zu Neutra selbst ein Seminarium für 50 junge Geistliche, die von ihren eigenen Professoren den Unterricht in der Philosophie und Theologie empfangen. Die Piaristen besten ein Noviciat zu Priwiß für ihre Röglinge mit dem philosophischen Bortrag, und eine theologische Schule zu Neutra, ebenfalls mit ihren eigenen Lehrern besetzt. Eben so haben die Franzistaner-Mönche ein Noviciat zu Neutra mit der philosophischen Kanzel, und jene von der andern Provinz zu Freistabl auch dassselbe.

Die Protestanten besigen in ben meisten größeren Orten Normal - Schulen mit ein bis zwei Lehrern, die unter ber Leitung bes Predigers stehen; ein Symnasium haben sie in ber Bespanschaft nicht, sie schiefen ihre Studierenden meist auf das Gymnasum zu Modern, oder auf das Lycdum zu Pregburg, wo biese auch die hoheren Wiffenschaften horen konnen.

Auch die Juben haben dort, wo sie zahlreich angestebelt sind, wie z. B. zu Neustabl ober Neutra, ihre eigenen Schulen. Doch verdienen diese kaum jenen Namen, denn Lesen und Schreiben in der neujüdischen Sprache, jedoch mit hebräschen Buchstaben, etwas Nechnen, und die Vorschriften des Calmud, sind das Einzige, was, noch dazu ohne Plan und System, ziemlich oberzstächlich bort gelehrt wird.

Endlich hat jedes Dorf seine Shule, in ber vom Kuster Lesen, Schreiben und Rechnen in der Local-Sprace gelehrt, und
vom Pfarrer der Religionsunterricht ertheilt wird. Da jedoch
die Kinder nur zur Winterszeit zum Schulbesuche angehalten werden können, indem sie im Sommer von den Eltern zu kleinen
häuslichen Geschäften verwendet werden, über dieß den Kuster
bezahlen mussen, und dieser sehr oft, ja meistene, selbst ein ungehildeter rober Mensch ist, der schlecht bezahlt, lieber seiner Wirthschaft als dem Unterricht nachgeht, so geschieht im Allgemeinen
außerst wenig in diesen Schusen, die doch eigentlich den größten
unmittelbaren Nupen stiften könnten. Hier ware denn ein wei-

tes Feld fur Berbefferungen, die nicht bloß außerst nuglich, sondern bocht nothig maren. Denn nach dem dieß die einzige Erziehung ift, die der Bauer erhalt, so wird man immer und ewig vergebens streben, ibn auf eine hohere Cultur Stufe empor zu heben, so lange man nicht dieses sein einziges Bildungsmittel erweitert und vervollkommt.

- In Cabinetten, wiffenfcaftliden Gamm-Inngen, Bibliothefen und abnlichen gelehrten Gulfemitteln ift beinabe nichts vorhanden, mas eine befondere Ermabnung verdiente; benn bie Odulen find nur fummerlich mit bem bochft Mothigen, und oft auch mit biefem nicht verfeben. Bucherfamm= lungen, boch meift nur aus alteren Beiten, ohne Fortschritt in neuerer Literatur, befist bas Dom-Capitel ju Reutra, aus einigen . taufend Banden bestebend, und besonders im theologischen Rach, bas mehrere Prachtausgaben aufzuweisen bat, fich auszeichnend. Die Diariften ju Meutra und Primit baben auch einen eigenen Bucherfaal, ber jedoch nur ju ihrem eigenen Gebrauche bestimmt, altere Berte verschiedenen, meift aber theologischen Inhaltes beberberget. Auch bei einigen Privat-Mannern trifft man nicht unbedeutende Bibliothefen an, unter benen die bes Grafen Erdoby ju Freiftadl und bes Freiberen von Ray ju Butfan (biefe lettere besonders wegen einer seltenen Bollftanbigkeit an Berken ber neueren Literatur) eine ausbruckliche Ermabnung verbienen.
  - c) Buch bruckerei. In ber königlichen Freistabt Skalitz ift eine Buchbruckerei, die jedoch, außer unbedeutenden Gelegenscheitswerken, g. B. Hochzeits und Sterbegedichten, Trauungs reden, Leichen Parentationen, Schul-Classischen u. bgl., sich vorzüglich mit dem Druck sovakischer Bucher beschäftiget, und auch darin mit den ersten Buchbruckereien nach Ersindung dies ser unsterdlichen Kunft eine Lehnlichkeit hat, daß diese Bucher beinahe durchgehends religiösen Inhalts sind. Indes sindet der Eigenthümer seine Rechnung recht gut dabei, und überlätt daher seinen übrigen Collegen den Ruhm ganz gerne, ihren Namen durch Prachtwerke, die aus ihren Officinen hervorgehen, zu versewigen.

## 5. 16. Gittlide Cuftur.

Raum traue ich mir bei biefem Artitel ber Feber freien Cauf ju laffen, aus Beforgniß, fo manchem Mutterkinde ju miffallen, bas von Ungern nicht viel mehr weiß, als daß es da Gold, gute Weine und fettes Wieh gibt, die Menschen selbst aber noch bei nahe im roben Naturzustande glaubt. Bezeichnen die obersichtlichen Transrhenaner alles, was nicht zu ihrer Fahne schwert, mit dem Ausdruck pays du Nord, und verlegen dahin den Sit der Barbaret; so muß sich wohl auch Ungern vom Ununterrichteten, der oft gallonirt einher stolzirt, es gefallen lassen. Ueber duß verbreiten ausländische Reisende, die ahne Kenntnis der Gebrauche und Sprache das Land durchsiegen, meistens die übertriebensten Nachrichten über die Robbeit der Bewohner, weil sie eben aus jener Unkenntnis auf manche Hindernisse stogen und Missverständnissen ausgesetzt sind, die sie nach ihrem Unmuth auslegen.

Was die Neutraer Gespanschaft betrifft, so ist die Babrheit, baß die sittliche Cultur sich auch in dieser Provinz langst von der untersten Stufe gehoben hat, und im freudigen Fortschreiten ift, was der Ueberblick der nun folgenden, einzelnen hierher gehörigen Belege, unerachtet mancher Schattenseite, von selbst ergeben wird.

a) Stiftungen. Mancherlei Züge und Beweise ber Wohlthdtigkeit erleichtern bem unbemittelten Menschen, bem sein Schicksal einen temporaren ober beständigen Aufenthalt in dieser Provinz anweiset, das Leben. Für arme Studierende bestehen auf allen drei Gymnasien, beren wir vorher erwähnten, königlichen Stiftungen zu 300, 200 und 150 fl., außer dem noch eine Privat-Stiftung des verstorbenen Bischofs Gusztenzi auf vier, des Bischofs Fuchs auf sechs, und des jegigen Bischofs Kluch auf sechs Jünglinge. Das Capitel erhält stets vier die sechs Studenten auf eigene Kosten. Auch gründete eben jener Bischof Fuchs eine Stiftung für zwei Mädchen, die aus Mangel einer einheimischen weiblichen Erziehungsanstalt, in einem der Presburger Frauenkloster erzogen und vom Neutraer Comitat ernannt werden.

Fur alte ausgebiente Pfarrer besteht auf bem so genannten Marienberge bei Neutra eine eigene Versorgungsanstalt, so wie ber jesige Bischof Kluch eine beträchtliche Summe in Conventions-Munge nieder gelegt hat, beren Zinsen unter bie armsten Pfarrer seiner Diocese verhaltnismäßig vertheilt werden.

Jeber größere Ort hat ein eigenes haus unter bem Da-

men Svital, in welchem alte, gebrechliche Leute ihren Unterhalt 16, c. iod k finden. Manche berfelben find febr gut ausgestattet und befigen bert i Grundftude, Birthichaften und ginstragende Saufer. Go j. B. j. ift das von Stiborius noch 1531 gestiftete Spital Grundberr und en ¿ Eigenthumer des Dorfes Pritred, nebft einer Muble und einem mei. goken Barten, und ernahrt gwolf Bettler und zwei Dienstmagde. 757 Das Spital ju Meuftabl bat bedeutende Capitalien und befoldet ÷, j einen eigenen Capellan. Jenes ju Freiftabl befitt Relber und :y/ Beinaarten u. f. w. Doch auch die meiften Dorfer baben fur ٠. bre einbeimischen Urmen irgend eine bald beffer bald ichlechter begabte Unftalt, bie fich durch Bermachtniffe, Beitrage und Samm-Lungen erbalt.

Bei Feuer - ober Wasserschaben, so wie bei bedeutendem Biehfau, wird dem unbemittelten Bauer nach Umständen ein Theil
Oder seine ganze Contribution, so wie seine anderen Leistungen
Nachgesehen. Wenn epidemische Krankheiten sich außern, wird
tenen, die von dem Ortspfarrer und Stuhlgeschwornen ein Urmuthezeugniß ausweisen, sowohl die arztliche Hulfe als die Urznet unentgettlich verabfolgt, so wie bei vorkommenden Rechtsftreitigkeiten der Advocatus pauperum beigegeben.

Die Juden haben in allen ourch fie ftarter besegen Orten ebenfalls eigene Versorgungsanstalten für ihre Urme, so daß man nie von einem Bettler dieser Nation etwas horen wird; wenigstens ift mir nie einer vorgekommen.

Endlich muß ich noch der allgemeinen hofpitalität erwähnen, mit ber jeber Reisende, er möge bekannt ober fremd sein, wenige Ausnahmen abgerechnet, überall aufgenommen wird. Nicht bloß herrschaften und bemittelte Edelleute, auch Pfarrer und Beam.e, ja selbst Ortsrichter und wohlhabenbere Bauern sind gaftfrei, und empfangen auch unvermuthete Gaste, jeder nach seiner Weise, aber mit größtem Vergnügen. Dann ist aber auch des Nothigens kein Ende, und man muß tapfer zulangen, will man gefallen.

b) Gefellichaftlicher Ton, Genug, Bergnügungen. Im gesellschaftlichen Ton ber Gebildeteren, benn nur von biesen kann bier die Rebe seyn, hat sich seit etwa 20 Jahren febr viel geandert. Deutsche Sitten, Gebrache und Sprache haben bedeutende Fortschritte gemacht und sich in jedes etwas ansehnlichere haus eingeburgert. hierzu geben am meis

ften bie jungen Leute beiberlei Gefdlechtes bie Beranlaffung, inbem fie gur boberen Ausbilbung gewöhnlich in größere Stabte (meift Prefiburg) gefchickt werben, von wo fie mit beutscher lebensart und Zon jurud febren, und hangen Papa ober Dama nicht gar ju hartnachig an bas Gewohnte, die Beranderung im Sause also bald beginnen. Man wird baber in jeder etwas gebilbeteren Gefellicaft bie beutiche Oprache berrichend und mit ihr auch die beutiden gefellichaftlichen Berbaltniffe finden. Bei bem gang niebern Abel ift bieß freilich wohl nicht ber Fall, allein tann man nur bie Local . Sprache, fo wird wenigstens bas Ge fprdd über bie alltaglichen Lebensverhaltniffe gang lebhaft fortge-Befuche, Gaftmable und gemeinschaftliche Unterhaltungen geboren zu ben Lieblingsvergnügungen, bie bas ganze Jahr bim burch, mit und obne besondere Veranlaffungen, die Nachbarn auf eine, auch ein vaar Stunden weit, vereinigen. Im lebhafteften gebt es jedoch jur Kafdingszeit ju, wo an Gonntagen in jedem groferen Stadtden öffentliche Balle gegeben werden, ju denen die Umgegend baufig juftromt. Bochzeiten, Leichenbegangniffe, Kindtaufen, Ramens - und Geburtstage u. bgl. feftlide Ereigniffe, werben fets unter einem großen Bufummenlauf von Menichen gefeiert. Eben fo gehören die Besuche ber Baborte jur' iconen Jahrszeit ju ben beliebteften Freuden bes ichenen Geschlechtes, wegen gablreicher Bereinigung von Ginbeimiiden und Fremden, wo es ber Gefelligfeit an Rahrung unb felbft an Auswahl nicht feblen tann. - Bei allen biefen Berfammlungen, wo ein gutes Dabl und ein Tangden nicht feblen barf, berricht jene von ben Bafern ererbte Berglichkeit und Gutmuthigkeit vor, die alles, was bas haus vermag, anbiethet, und von allem Zwang ober Verstellung weit entfernt ift.

Bu ben Vergnügungen bes gemeinen Mannes gehört hauptfächlich Trunk und Tanz. Beibes gewährt bas Wirthshaus, wo an Sonntagen bie ganze jungere Bevölkerung ber Dörfer sich vereinigt, um bei einem Dubelfack, ober vorzüglich in ungrischen Orten bei einer Zigeunermusik, sich zu erlustigen, und hierbei sich in Wein ober Branntwein gemüthlich zu thun. An biesem letzteren nehmen wohl auch die Alteren Weiber Untheil, und werben bann freilich zuwellen fast über bie Gebühr lustig. Zedoch hört man nie, daß auffallende Unanständigkeiten vorsielen, wohl aber ereignet es sich gar oft, daß die Kinder ober jungere Unverwandte bie Eltern nach Saufe führen. Rebmen auch nicht alle an dem Zange unmittelbar Theil, fo find boch gewöhnlich alle Renfter bes Gafthaufes mit neugierigen Buseberinen befegt, bie von ber Strafe bie Sangenben beobachten, und fich wechselseitig ibre Bemerkungen mittheilen. Der flavische Sang ift besonders für bas Rrauenzimmer febr ermubenb, und bat etwas gang Gis gentbumlides. Bei einer Dufit namlich, bie im & Lacte rafc fort gebt, brebt fic bas Beib auf einem Rleck wohl bunbert Mabl nach einander berum, wahrend ber Mann, nach der Melobie bes Tanges eine Strophe fingend und in die Banbe flatfchenb, um fie im weiten Rreife berum bupft. 3ft ber Befang beendet, fo ergreift er fie ploBlich, bebt fie mit fraftigen 21rmen und wirft fie über feinen Ropf, folingt bann bie eine Sand um ibren Raden, mabrent fie ibn eben fo umfaßt, und nun breben fic beibe, bag jeben Ungeubten ber Ochwindel ergreifen muß. Biermit ift ber Sang beenbigt, und beginnt wieder von vorne, bis nicht Ermudung ober bie Ungebulb eines anderen Paares, bas auf Plat martet, Die erfteren jur Rube bringt. Der ungrifche Lang bes gemeinen Bolfes ift etwas ernfter und weniger beftig, jedoch auch ziemlich ermubenb. Uebrigens haben bie flavifden Madden bie Gewohnheit, bei allen ihren Berrichtungen aus voller Reble in lang gezogenen und aushaltenden Tonen gu fingen , fo bag man fie auf weite Streden bort. Der gereimten Sefange und Melobien gibt es bei biefer fingluftigen Nation unadblige, die letteren aber ftets dufter aus Moll-Tonen, fo daß felbst bie luftigen Borte in weinerlichen Lieberweisen vorgetragen werben.

c) Gebrauche, Worurtheile und Aberglaube. Die besonderen Gebrauche außern sich bei jeder Nation am auffallenbsten bei ben für den Menschen wichtigsten Lebens-Momenten, ber Geburt, hochzeit und Todesfeier. Der Naum wurde fehlen, wollte ich alle diese Gebrauche umftändlich beschreiben; dase nur wenige Worte über besondere Eigenheiten.

Wenn ein Bauernweib zu Kindbette geht, fo wird nebst ber Sebanime bie schon vorher erbetene Gevatterinn gerufen, und biefer bas Commando über bas ganze Hauswesen, besonders aber über ben bevorstehenden Uct übergeben. Ift bas Kind geboren und versorgt, so wird es zu allererst unter ben Tisch, auf bem ein angeschnittener Leib Brot aufgesett ift, gelegt, bamit es

lange von diesem Tische Brot effen mbge. Hierauf wird es in irgend einen Winkel niedergelegt, doch ja nicht mit den Füßen gegen die Thüre, weil dieß bedeuten würde, daß man es bald todt so hinaus tragen würde. Nimmt es dann die Gevatterinn, um es zur Taufe zu bringen, so schwingt sie es drei Mahl über der Hausschwelle, indem sie einen andächtigen Segen ausspricht, damit ihr Pathe stets freudig, fröhlich, und ohne Anstoß über diese Schwelle schreite. — Alle Tage muß die Gevatterinn ein paar Speisen der Wöchnerinn überschiefen, und dieß heißt man odo Kutaa, d. h. din den Winkela schiefen, bis diese aufsteht (was gewöhnlich zwischen dem 12ten bis 14ten Tage, oft auch früher geschieht), und ihre häuslichen Verrichtungen beginnt. Ist sie dann in der Kirche vorgesegnet worden, so beschließt ein großer Schmaus, bei dem abermahls die Gevatterinn den Vorsitz führt, die ganze fröhliche Vegebenheit,

Ift eine Berbindung unter den Eltern zweier jungen Leute beschloffen, fo sucht fich ber Brautigam einen Brautwerber, einen Mann von bekannter Beredfankeit, beren es mehrere in jebem Dorfe gibt, die eine gewiffe Celebritat bierin erlangt baben. Mit diesem geben fie bann im festlichen Unjuge ju ben Eltern ber Braut, und nun fangt ein ungeheuer langer Gpruch an, beffen Unfang die Erfchaffung ber Belt, bas Ende aber bas Heirathegesuch ift. Rach manchen Gegenreben wird endlich bas Gefuch gewährt und nun macht ber Brautvater die Unftalten jum Bon ber gangen mannlichen Jugend und Mufikanten begleitet, erscheint ber Brautigam, feine Braut zur Rirche abzuboblen, die indeß von ihren Gespielinnen auf das festlichfte gefcmudt, von ihnen umgeben, unter lauter Befangen ben vorausziehenden Junglingen nachfolgt. In ber Rirche erwarten fie icon die beiberfeitigen Eltern, Bermandten, Beiftande und übrigen geladenen Gafte, und die Trauung wird vollzogen. gleicher Ordnung geht ber Bug juruck, gewöhnlich in bas Birthe= haue jum Frühftud, und bann nach Saus jum Schmaufe, bei bem ein Sirfebrei nicht fehlen barf, in ben ein jeder Baft ein Stud Geld binein ftedt. Dieg gebort ber Rochinn. giebt die mannliche Jugend mit Mufik durch alle Strafen, und bleibt vor jedem Sause eines Befannten fteben, wo bann getangt wird, und der Sausberr mit ein paar Flaschen Bein die om angethane Ehre erwiebern muß. 3ft man auf bem Plate

ober vor ber ausgezeichnetften Perfon bes Ortes angelangt, fo muster Brautführer mit verbundenen Mugen ben auf eine Stange befestigten Sabn, ber bisber überall mitgetragen murbe, Affen. Gelingt ibm bieg jum britten Dable nicht, fo muß er fine fleine Geloftrafe entrichten, die ben anwesenden Dufitanten Daß es ba an unbandigem Gelachter nicht fehlt, verfleht fic von felbit. Die gange Dacht wird vertangt, und die noch bis jum Morgen gebliebenen Gafte (es mare befonders für Ranner eine Ochande, nicht auszuhalten) mit einem Grubftud bewirthet. Dann gebt alles nach Saufe, fommt aber Ubends wieber jum Effen und Sang jurud. Enblich ben britten Sag nach dem Mable führt man bie Neuvermablten in großer Feier-. lichkeit (wobei ihre ganze Aussteuer an Moublen, Betten, Kleis bern und Egwaaren auf ein paar Bagen funftlich jur Ochau gepacte, auch wohl eine Rub nachgeführt wird) in bas Saus ibres Gemabls, wobei ibr an der Thure ein Brot mit einem Meffer nebft einem Opinnroden überreicht wird, jum Beichen, bag fie ftets Frau fein werbe, fich ein Stud Brot nach Boblgefal. len abzuschneiben, babei aber fleifig fein muffe. Dann wird bie gange Gefellichaft bier abermable bewirthet, bis der lichte Tag bie Froblichen aus einander treibt.

Stirbt jemand in einem Saufe, so wird ihm die beste Stube eingeraumt, und die Bettler des Ortes werden zusammen gerufen, um bei ihm zu wachen und zu bethen. Wird er endlich zur Beerdigung hinaus getragen, so muß der nächste Leidtragende seinen Schmerz in Reimen laut hersagen. Bon diesen Reimen sind Formulare von allen Gattungen, z. B. für einen Vater, für einen Jüngling zc. vorhanden, wobei es jedoch einem jedem frei steht, auch noch eigene Gedanken einzusstedten. Ift der Garg versenkt, wirft jeder, der Geistliche zuerst, eine Hand voll Erde darauf, mit einem frommen Wunsche für den Verstorbenen. Bei Honoratioren, wo Gaste auch von Ferne geladen sind, darf auch noch eine große Mahlzeit nicht feblen.

Unter ben besonderen Gebrauchen zeichnet sich noch besonders bas Maibaum fteden in der ersten Mainacht, vor den Fenstern ber Matchen, aus. Jedoch ift bas nur eine Auszeichnung für jene die Freier haben, oder bei benen sich ein junger Mensch einfcmeideln will, benn bie Dabden find außerft erpicht auf biefes öffentliche Beiden ihrer Berthichagung.

Am Oftermontage haben bie Manner bas herksmmliche Recht, jebe auch unbekannte Beibeperson mit Waffer zu begießen, ober mit vierfach geflochtenen Beibenruthen zu schlagen, bis sich die fe nicht durch ein Ofterei ober Backwerk auslöft. Dagegen geht bieses Recht am nächst folgenden Tage auf die Beiber über, die dann das Empfangene mit Bucher zurück erstatten. Daß biese Scherze beiberseits plump und schmerzhaft ausfallen, kann man sich leicht vorstellen. Ich habe mir vergebens Mühe gegeben, diesem Gebrauche nachzusorschen, doch nirgend etwas über seinen Ursprung oder Veranlassung erfahren können. Endlich wurden die Glawen alles andere eber lassen, als das Fensterln, zu dem der Sonnabend bestimmt ist.

Die berrichenben Vorurtheile und Aberglauben: find meiftens religiöser Art und tief eingewurzelt. 2m allgemeinsten ist ber Glaube an bas Berfchreien ber Rinber, und an bas Berberen fowohl bei Menfchen als bei Thieren. Bum Glack jedoch, bag man nur im Allgemeinen baran glaubt, ohne einzelne Berfonen ju bezeichnen, bie bas gethan haben follen, weil bieß fonft ju manchen Berbrieflichkeiten Unlag gabe. Inbeg wird mit geweibten Palmeatchen fleißig im Saus und Stall gerauchert, weil Diefe gang befondere gut gegen biefen Teufelsunfug find. Doch ver etwa 20 Jahren hielt man viel auf Bauberinnen, bie man Bobine, b. i. Gottinnen, namte, nun aber ift ibr. Reich vergengen. Ich erinnere mich febr wohl aus ben Reiten meiner erften Jugend, daß eine folde weise Frau in Mahren unweit Broginkau wohnte, zu ber unzählige Menschen wallfahrteten, um gestohlene Sachen ausfindig zu machen, für Kranke Gulfe zu erlangen, erkaltete Liebhaber ju ihren Schonen jurud ju fubren, unverträgliche Cheleute ju vereinigen u. bergl. Sierber gebort noch, bag, wenn man bie Beren in ber Chriftnacht feben will, fo muß am Lugientage angefangen werben, an einem Stubloen ju arbeiten; jeben Sag unter Berfagung gemiffer Gebethe, baran fortgefahren, barf es jedoch nicht eber volltommen fertig fein, als zwischen 11 und 12 Uhr ber Christnacht. hierauf fest man fich in ber Mette auf dieses Stubichen, und fieht mabrent bem Evangelio die Beren in puris naturalibus. Eben fo find bie Rrange, Die aus bem am Markustage geweihten Getreide gefiochten, an die Fahnen aufgehangen, in der Kirche bis zum nachften großen Feste verbleiben, und dem Vieh zu freffen gegeben
werden, ein sicheres Mittel, daß es vom Verheren verschont
bleibe.

Kleine Kreugden, während ber Paffion am Palmfonntage aus ben geweihten Palmen geschnitzelt, und in die Fensterecken gestellt, verwahren bas Saus gegen Donner und Blit; so wie das Lauten gegen bas Gewitter, besonders mit gewiffen Glocken, die vorzüglich gut dagegen sind, noch stets gebrauchlich ist.

d) Zugenben, Lafter. Go wie bei bem einzelnen Menfchen ber Gesammtinbegriff feiner Tugenben und Lafter, ober wenigftens Untugenden, mit dem Borte Charafter bezeichnet werden fann, fo auch bei gangen Bolfern ober Theilen berfelben. Der Glame, in fo weit er in bie Grangen ber gegenwartigen Darftellung gebort, befitt einen boben Grad von Religiofitat, wenigstens ber außern Form nach, in ber gewiffenhaften Beobachtung aller vorgeschriebenen Religionsgesete; benn von bem ei= gentlichen inneren Befen biefer Simmeletochter verfteft er mobl febr wenig, oder viel mehr gar nichts. Er ift gutmutbig und Dienstfertig, felbft gegen jene, von benen er feine Belohnung ju erwarten bat, nicht radgierig und leicht jur Berfebnung, auch mit bem bitterften Feinde, ju bewegen. Ueber bieß ift er ein febr braver Goldat, fo balb er nur etwas eingeübt ift. Dagegen ift er bochft leichtsinnig in bem Bufammenhalten bes mubfam Erworbenen, entwendet leicht fleinere Lebensbeburfniffe, Gifen, 2Bertjeuge u. bergl., aber außerft felten Geld ober Sachen von Werth, bie man baber felten feinetwegen ftreng ju verwahren braucht. Benig empfanglich fur fanftere Gefühle, beirathet er aus Beburfnig ber bauslichen Obforge und bat feine lieben Lobten auch bald vergeffen. In ber Bertheibigung feines Eigenthums ober feiner Unfpruche ift er außerft bartnadig, und nimmt burchans keine Grunde an, sie mogen noch fo klar fenn, forbald fie mit feinem Intereffe im Biberfpruche fteben.

Biel offener, und mahrhaft loyal ift dagegen ber ungrische Bauer, ber die hochste Gutmuthigkeit mit leicht beweglicher Reiz-barkeit im selksamen Contraste verbindet. Eblere, freiere Ge-finnungen, nicht das engherzige Saschen nach bem Keinsten Bor-theil, zeichnen ihn aus, wozu freilich wohl der glückliche Bodon.

der beste im gangen Comitat, den er bewohnt, und feine daber kommende Wohlhabenheit nicht wenig beitragen mag.

Rebselig und Neuigkeitssüchtig, wird er durch ein freundliches Gesprach aufgeheitert und wohlwollend. Seinem Glauben treu ergeben, übt er alles, was er dafür halt und ihm dieser gebiethet, mit der größten Gewissenhaftigkeit. Als Soldat thut er wohl auch zu Fuß seine Schuldigkeit, aber sein wahres Element ist der Dienst zu Pferde, denn mit diesem Thier steht er seit seinen Kinderjahren in dem vertrautesten Verhältniß. Dagegen ist er stolz, aufgeblasen gegen Fremde, großsprecherisch und sich gerne mit seinem Verinögen oder Thaten brüstend. Fest hängt er an dem Allten und verachtet jede Neuerung, besonders wenn sie aus dem Auslande kommt; denn sein Vaterland ist ihm der Inbegriff aller Vollkommenheit. Er liebe mehr den Bein als den Branntwein, und kennt nebst seiner Tabakspfeise kein größeres Gut als die Ruhe.

Der deutsche Colonist ist still, ernsthaft, arbeitsam und mäßig, übt seine Religionsvorschriften mit hochster Genauigkeit, und ist mehr ber Handarbeit als dem Feldbau ergeben.

- e) Ergiebung. Go febr die Ergiebung bes Abels und ber Sonoratioren mit weit mehr Gorgfalt wie vormable beforgt wirb, fo wenig geschiebt bafur beim Bauer. Die Religionslehre, gewohnlich in ben Machmittagestunden von bem Pfarrer vorgetragen, die Predigt über verschiedene Gegenstande der Moral, und ein fparfamer Unterricht ber Rinder im Lefen und Schreiben, burch ben Schulmeifter ben Winter bindurch ertheilt, aber auch im nachften Sommer wieder vergeffen, ift alles, was bierin geleiftet wird. Die Eltern, felbft ungebildet, laffen bie Rinder übrigens beran machfen, wie es Gott und ber Matur gefällig ift, und freuen fich nur, wenn fie diefelben fo weit bringen, daß fie ihnen bei ibren Arbeiten helfen konnen. Etwas mehr leisten bierin die Protestanten, befonders wenn man ihre beichrankten Mittel beruckfichtigt; aber ihre Schullebrer find auch gewöhnlich beffer unterrichtete Manner als die fatholischen.
- f) Kleidung, Nationaltracht, Moden, Luxus. Die alltägliche Kleidung ift bei ben hoberen Claffen, sowohl bei bem einen als andern Geschlechte, durchaus die deutsche, jedoch mit langen Beinkleidern und Stiefeln, bei festlichen Gelegensheiten bie ungrische. Der gemeine Glame tragt einen runden

friten but mit Beiner Krempe, ein weißes Kamifol von grobent Ind, blautuchene Beinfleider, und große bis an bie Rnie reidenbe Stiefeln. 3m Sommer bagegen tragt er bloß fein Leinwandbemd und abnliche Sofen, die in die Stiefeln eingestedt Die Beiber tragen ben Ropf in ein weifes Such eingewickelt, bas an verschiedenen Orten auf verschiedene Beife gusammen gelegt ift, fo daß man nach diesem Ropfput fo giemlich bie Begend bestimmen tann, aus welcher eine Perfon ju Bur Arbeit jedoch bient eine Urt fleiner runder Saubden, bie nur ben balben Ropf von rudwarts bededen. Die Mabden ericeinen ftets, ben barteften Binter ausgenommen, wo fie auch fich eines abnlichen Tuches bedienen, mit blogem Ropfe und in Rrange gewundenen Saaren ; benn bas ift ein Beiden ibrer Jungfrauschaft, fo bag felbit in bem Gefenbuche und in ber Geschäfts-Terminologie ber Musbrud »in capillis« fur-jungfraulich ober unverebelicht angenommen ift.

Ein Mieber mit Meffingspangen ichlieft feft an ben Korper, und ein blau- ober gruntuchener Rock, ben ter rothe wollene Regartel feftbalt, faut bis auf das halbe Unterbein, und lagt ben gangen bei gutem Better entblößten, bei fchlechtem bestiefelten guß feben. 3ft es febr kalt ober regnet es, fo wirft ber Bauer noch einen von bem icon erwähnten weißen groben Such verfertigten Mermelmantel um, feine Gemahlinn bagegen wickelt fich bei naffer Bitterung gang in ein großes vierectiges, mit breiten rothen Streifen am Ende besettes Leinentuch, bag auch sonft jum Tifchtuch bient. - Moben fennt ber gemeine Mann nicht, und fein ganger Lurus beftebt in einem blautuchenen mit Ochaffell gefütterten und turgem Biegenfell ausgeschlagenen, bis an bie Rnie reichenben Pelk, und bei ben Junglingen in einem mit vielen Banbern, Febern und Klittergold verzierten Sut. Wohlhabende Fleischer und Müller befegen ibre Sonntagefleiber mit filbernen Anopfen, beren Ochonheit mit ihrer Grofe im geraten Berbaltnig ftebt. Die Beiber und Mabchen fuchen eine besonbere Pract in feibenen Miebern . und gelben ober rothen Stiefeln, nebft fein ausgenahten Bembearmeln an bem Oberarm. Bur bochken Feier haben bie Madden noch eine Urt Ropfput, Dief ift ein ichwartsammtner, etwa den sie »Parta« nennen. einen Boll breiter Streif, mit Glasperlen reich bef &t, ber an bem rudwäcts in einen Rrang aufgewundenen Saargopf foftge

macht wird, und von dem eine Menge Seibenbander von allem Rarben (je mehr besto iconer) bis auf den balben Rucken bergb hangen. Ein bocht nothwendiges Rleibungeftuck ift über dies ein blauer, mit Ruchs ausgeschlagener, bis unter bie Rnie reidenber und mit Schaffell gefütterter Delt. Diefen muß fic jedes Madden felbst ichaffen, und begbalb nehmen auch die Tidter mobibabender Bauern Dienste, bie fie bas nothige Gelb erfpart baben. Es ift eine Ochande, wenn fich ein Dochen feinen Delz verdient bat, benn dief ift fo viel gefagt, als fie fei nicht fleißig und arbeitsscheu. Die jungen Buriche erkundigen fich alfo auch gleich barnach, wenn fie auf ein Madchen Abfichten baben. Uebrigens besteht ber Lurus noch in ber Saukeinrichtung, namlich in recht vielen, bis an bie Rimmerbeden aufgeschichteten Rederbetten, gablreichen, über bem Speisetische an ber Band aufgehangenem Eggeschirr, Rrugen und Rlaschen, und endlich in ber Menge ber vorbandenen Beiligenbilder, Die, obwohl fo folecht gestochen und mit Farben bekleckft, bag man fie gar nicht erkennt, boch fammtlich unter Glas finb.

Die Alltagstracht bes ungrifden Landmanns ift von jener bes Glawen nicht wefentlich unterschieden, außer bag er entweber einen Sut mit ungeheurer Krempe, ober ein gang fleines, rundkönfiges Bunfchutlein auf dem Ropfe bat, ein fcmargfornes Salstuch mit berab bangenbem Ende, und eine blaue Beste tragt. Die Beiber verbergen bie Saare unter runden Baubchen von gefarbtem Beug, Die über bem Scheitel etwas erhaben finb, und an Sountagen von Seidenzeug ericheinen. Sie balten auch febr viel auf icone weiße Bafde, und fleiben fich überhaupt folanter, mehr an ben Korper angefdmiegt all Die Glawinnen. Die Madden burchflechten ibre gopfe mit Banbern, und die Burgerstochter mohl auch mit falfchen Perlen, ober gang fleinen Granatenschnuren. Rum Luxus ber Manner gebort ein ungeheurer Ochafpels (Juhaszhunda), ber auf bet glatten Seite mit Blumen von verschiebenfarbigem Leber auf genaht ift, unter benen Tulpen bie Bauptrolle fpielen. Elegante befegen über bieß ihre Riemen , mit dem bie Beinkleis ber auf den Suften festgehalten werden, und ber von einer Lange fein muß, daß er brei bis vier Dabl um ben Leib gefchlungen werden fann, mit Meffingfnopfen, die bell poliert find und rude marts geseben werben fonnen.

Ein hauptgegenstand bes Prunkes sind Pferde und hornvieh, bas gut gendhrt und mit rein geputtem Bespannungszeug versehen, van dem Boblikande des Besihers einen vortheilhaften Begriff, und daher auch Ansehen unter seinen Mitbürgern gibt. Wer dat ber nur halbmege kann, vermendet viel auf sein Rieh, und halt dessen wohl auch eine größere Anzahl, als er ununganglich nothmendig hatte. Der de utsche Colonist zeichnet sich durch eine halb deutsche, halb ungrische Kleidung auch, die mehr den bute gertichen Zuschnitt hat, und durchaus blau ist. Sein hut hat nur eine Spike, die rückwärts gerade vom Kopf weg steht, und über die Augen eine hreite Krempe läst. Die Weiber tragen ganz sonderhare, nicht sehr bildende hauben, eine Art Corsett mit langen Aermeln, und Schuhe und Strümpfe.

Die Rleidung, so wie ber Lurus der Juhen an goldenen und filbernen Pfennigen, Perlan, Gefäßen, Lampan u. dergl., ift abne dieß bekannt, so mie es vielleicht einiger Aufmorksamkeit würdig ware, baß besondere seit einigen Jahren jeder nur etwas bemittelte Sube sich driftliche Diensthothen balt.

Endich bet auch ber Zigeuner, ber bie ganze Wache bine burch, auch im ftrengsten Binter, mit offener Bruft, in einem beruften hembe, böchstens von einem tausenbfach burchlöcherten Mantel bebeckt, einhergeht, seinen Lurus. Um Gonntage ersiseint er ungrisch gekleibet, wo nur möglich mit rothen gofdbare birten holen, die irgend ein Sbelmann abgelegt hat, mit Juchekelbe ausgeschlagenem Pelz, ben goldene Schnüre und silberne Andpfe zieren. Auf diese Kleider ist der Zigeuner höcht erpicht, und arheitet mit aller Unstrengung, bis er sich so viel verdient hat, daß er irgend wo sied ein solches abgelegtes Kleid verschaffen kann. Dann bauert es aber auf Lebenszeit, benn nur an Feste tagen kommt es zum Borschein.

g) Reinlichkeit des gemeinen Mannes zufrieden fein. Apr jestem großen gefte wird das ganze haus übertuncht, oder mit gelber Farbe überftrichen, so daß es wie neu de fteht. Nirgend wohnt der Mensch (wie in Polen) in dem nämlichen Zimmer mit dem Vieh; und Banke, Tische und das aufgehangene Eßsgeschier findet man stets blank gescheurt, so wie das Zimmer jeden Tog gesehrt. Um Sonntage ist allgemeinen Waschtag, wo jeder sich für die ganze Woche wöscht, kammt und frische

meist halzerne Saufer, die aus runden Balken jusammen gefügt und beren Zwischenfaume mit Lehm und Moos ausgefüllt
werden. Die deutschen Colonisten haben eben solche, aber Stock
hobe Sauser mit einer Gallerie, die auswendig um bas ganze
obere Stockwerk herum lauft, und an einer Seite als Stiege
sich horab senkt. Bo der Serd ift, sind die Balken auf eineg
1 Klafter in der Länge und 4 Schub in der Sähe ausgeschnitten,
und dieser Raum mit sestem Lehm ausgefüllt, damit das Kener
unmittelbar daran schlage. Ein Loch in der obern Seitenwand
muß bier dem Rauch Durchzug gestatten und statt des Kamins
dienen; dennoch hört man nie, daß hierdurch eine Kenersbrunk
entstünde. Im Erdgeschoß ist die große Werkstätte, mo die ganze
Familie arbeitet, die obere Stude ist die Schlaf- und Bohntammer, die durch Löcher von unten die Warme erhalt.

Die Glamen bauen ihre Saufer burchgangig von ungebronnten, an ber Sonne getrodneten Biegeln, und beden fie mit Wenn man burch bas Thor, bag gewöhnlich an ber Seite des Sauses angebracht ift, eintritt, kommt man in bie Ruche, einerseits aus diefer in die gegen die Baffe gelegene Bobnftube, andererfeits in die Borrathskammer. ba um und geht auf bem etwa 3 Odub breiten Auftritt, ber jedes Baus umgibt und über bem fich bas Dach ausbreitet, wei ter, so gelangt man allenfalls ju noch einer Rammer und bann jum Stall, ber an ben Garten, bas beißt, einen mit Baumen befesten Grasplat, anftost, in beffen Mitte bie Ocheune Rebt. Die Ruche ift meift gewolbt, aber ohne Ramin, fatt beffen nur eine Urt von Raminkopf von etwa 3 Ochub Bobe unter bem Dache die Rauchoffnung bedeckt, fo bag alebann fich ber Raus unter bem gangen Dache verbreitet, und feinen Unemeg nimmt wo er fann. Ber bieß gu feben nicht gewohnt ift, murbe glauben, baß ein fo von allen Geiten raudendes Strobbach in pollem Leuer ftebe ; bennoch gefdieht bieß feltner als bei folecht gereinigten Kaminen. Bei ben ungrifden Dorfern ift amor auch affes von ungebrannten Biegeln erhaut, aber mit Robr eingebedt, meiftens weitschichtig aus eingnber, und ohne Zaun ober Thur von der Gaffe ber Gintritt in bas Saus frei. Heber bieß bat ein jebes Saus mehrere fleine Rebenbauschen, benn ber Ctall und jebe Rammer bildet ein Banges fur fich, abgefonbert von ben übrigen. Jebes Saus bat bier feinen Ramin, aber web

chen Kimin! — von Ruthen gestöchten und mit Lehm in - und Beit auswendig beschmiert, der nur gerade über das Dach hinaus set, seber Hauswirth besorgt die Reinigung dieses Rauchsanian, zer selbst, indem er mit einem Dornenbuschel von Zeit zu Zeit biem stiege binein fahrt. Zuletzt verdient auch noch die Bauart der Habanian der eine Erwähnung, die ihre Häuser mit seuerfesten Strohdame sein auf eine ganz eigene Urt eindecken und den Dachraum zu binem Wohnzimmer benugen, das von der untern Werkstube erswarmt wird.

Bei ben Gebauben bes Abels findet man mehrere, die mit vielem Gefchnack und nach allen Regeln der Baukunft aufgeführt find, besonders aber zeichnen sich die neueren Gebaude hierin bortheilhaft aus. Bas aber alt ift, kann sich weber des Angenehmen nöch der zweckmäßigen Benugung des Raumes ober einer
ausgestuchten Beduemlichkeit rubmen.

1) Rrantbeiten. Unter ben Krantbeiten, bie bei bein Bolfe am baufigften vorkommen, ift bas Rieber als Bechfel-, Bertian : und Quartan-Rieber bie erfte. Dicht gwar, wie bas allgemeine Boruttheil bes Auslandes fagt, weil Jedermann, ber nach Ungern tommt, bas Fieber bekommen muffe, und bie Ginwohner fich nicht bavon wegen ber Gumpfe und Morafte befreien tonnen, fonbern wegen ber Lebensart, Die vorzuglich biefe Krantbeit begunftigt. Die Machte namlich find auch bei febr beißen Sommertagen fühl, ja gegen ben Morgen fogar falt. Mun ift es ein Saustfpaß bes Wolfes, ben gangen Commer bindurd auf bem Bofe im Rreien bei febr leichter Bebeckung ju ichlafen. Der Rbiper, burd bie fdwere Arbeit in ber brennendften Gonnenbise burd und burd erwarmt und in Odweiß aufgeloft, wirb nun nach einem gibeiten Ertrem burch und burch erfaltet : fo muß wohl bierburch ber Organismus aus bem Gleichgewicht Bommen, wohl auch noch bei ben Ungern bas außerft fette Effen bas Geinige beitragt.

Racht bein Fieber ift ber Comor haufig, eine Krankbeit, die fich meistens nach Ueberladung des Magens, durch Ueblichteit, Adopfichmert und Knoten an den Unterarmen außert, die durchaus mit einer gang eigenen schmerthaften Operation gerrieben werden muffen, indem sonst das Uebel nicht weicht. Leider ift auch bas gange Geer der übrigen mit gelehrten Namen be-

zeichneten Krankheiten nicht unbekannt, boch überlaffe ich bere wurgenblung bem Urzte.

m) Refte. Außer ben Tauf-, Sochzeit : und Leichenfeften. ift die Richtermabl bas einzige burgerliche Feft, bei bem fic bas Bolf etwas ju Gute thut. Es wird namlich in jedem Orte alle Rabre um ben Unfang November berum ber Richter mit ben ubrigen Ortsvorstebern von der Gemeinde gewählt. 3ft bie Babl vorüber, fo wird im Birthebaufe auf Gemeindekoften getrunfen und getangt; benn es verftebt fich wohl, bag auch bie Beiber an bem froben Greigniffe Theil nehmen muffen. Beder Jahrmarkt gibt ebenfalls eine Beranlaffung jur Gröblick feit, und vertritt bie Stelle bes Theaters und ber Redoute ber Statur. Rauft ober verfauft der Bauer gleich gar nichts, fo fieht er bod eine Menge Befannte, fcwatt fich aus, begafft alle Baaren, ftofft und wird gestoßen im Gebrange, und fommt mandes Mabl zu einem Glaschen Branntwein; benn bei größern Raufen , 1. B. Ochfen, Pferden u. bal. muß ber Kaufer ben Berkaufer mit ei nem Trunt regaliren, und ruft mohl, ift er bei guter laune und mit feinem Sandel zufrieden, auch noch einen ober ben anbern Bekannten bagu. Auch bie brei letten Sage bes Carnepals find meiftens fur die Arbeit verloren und bloß bem Bergnugen gewidmet. Mue Birthshaufer find bann mit Menfchen angefüllt und erfcallen Sag und Racht von Mufik und larmendem Be fdrei.

Außer diesen Festen geben bloß noch die Festtage ber Kiche Beranlassung zu Ergößlichkeiten und Vergnügen, besonders bei den katholischen Religions Werwandten. Der Neujahrstag, Oftern, Pfingsten und Weihnachten werden in jeder Familie mit besonderer Feier und mit Gastmählern begangen. Im lustigsten geht es aber am Kirchweihfeste zu, wo in jedem Sause ein ganz vorzüglicher Schmauß bereitet ist, zu dem Bekannte und Verwandte aus benachbarten Dörfern eingeladen, und mit dem Besten, was vorhanden ift, zwei Tage lang bewirthet werden.

n) Religion. In Rudficht ber Religion find bie Bemobner ber Neutraer Gespanschaft ber katholischen, evangelischen
und reformirten Rirche zugethan, ober jum Theil Griechen, und
in nicht unbetrachtlicher Ungahl Juden.

Die Ratholifchen find brei Discesen zugetheilt, namlich bet Graner, Meutraer und Reusobler. Bu ber erfteren geboren ber Groß - Lapoltsaner Diftrict mit 12 Pfarren, ber Rabodner mit 10 Pfarren, ber Freiftabler mit 10 Pfarren, ber Ober-Reubausler Diftrict mit 10, ber Unter = Neubausler mit 11, ber Schoosberger mit 13, ber Cfeither mit 13, ber Diamer mit 5, ber Szeniger mit 11, und ber Wittenczer mit 11 Pfarren. - Die Meutraer bat ihren bifcoflicen Gis und ein Dom-Capitel mit 10 wirklichen und 6 Ehren Domberren in ber Stadt Meutra. Außer bem gehoren babin ber Meutraer Diftrict mit 12, ber Rowarger mit 6, der Statfaner mit 8, und ber Befteniger mit 10 Pfarreien. - Die Reufohler Diocefe bat nur einen tleinen Theil bes Bajmoger : Begirtes mit 8 Pfarreien. - Doch baben die Ratholiken zwei mit Gutern mohl verfebene, febr eintragliche Probsteien; ju Neuftabl an ber Bagg, Die von bem Erbheren ber Begeoer herricaft vergeben wird, und ju Bajmot, bie von ben Grafen Palffi ju befegen ift. Titular - Abteien find bie von Ludany und vom Berge Bobor. - Die Digriften befigen & Klöfter, namlich ju Meutra, wo auch ihre theologischen Schulen find und ju Primit, wo fie bas Noviciat haben. Die Frangistaner find ju Meutra, Meuhaufel, Freiftabl und Ctalis gu Saufe, fo wie die barmbergigen Bruder erft feit ein paar Babren ju Cfalig ein Klofter erlangt haben. Normahls bestand ju Solitsch ein Kapuzinerklofter, das aber aus Mangel an Individuen aufgehoben warb , fo wie zu Elefant und Schoosberg ein Pauliner- und auf bem Berge Zpbor ein Camalbulenfer-Saus, bie aber von Raifer Joseph II. aufgehoben und ihre Guter eine gezogen murben. Bu Ochoosberg ober Gaffin wird bas munberthatige Marienbild alle Jahre von vielen taufend Ballfahrtern aus naben und fernen Gegenden besucht.

Die Evangelischen stehen unter ber Superintenbenz bes Kreises bießseits ber Donau und besigen 20 Pfarreien, namlich zu Nittra-Zerdaheln, Uffa-Kurth, Ober-Zela, Berbo, Neuftabl, Ober-Potfalu, Lubina, O-Tura, Kostolna, Krajna, Brezowa, Miawa, Turo-Luka, Berboy, Szobotist, Selis, Holitsch, Szenis, Huboka und Pritred.

Die Reformirten find in bem Befige von 4 Pfarreien; ju Farkast, Regned, Unter Stollbe und Rlein - Manya.

Die wenigen Griechen, die fich im Comitate aufhalten, haben teine eigenen Kirchen noch Geiftliche, sondern halten fich an den

State .

Walter State

gu Tirnau befindlichen Popen, ber fich wohl auch mauches Daft in ihre Bohnbritet begibt.

Obwohl bie Juben in jeber zahltelicheren Gemeinde eine Genagoge unterhalten, so befinden fich boch nur zu Meutra, Beito und Reuftabl ichriftgelehrte Rabbiner, die ben Gottesbienft an ben ubrigen Orten burch ihre untergebenen Schachter und Schullebrer verfeben laffen.

So wie in dem ganzen Cande, genteßen auch hier alle driftlichen Ebnfeffione Bermanbte gleiche burgerliche Rechte und leben in Frieden und Einigkeit mit und neben einander. Dem reformirten Glaubensbekenntniß find ausschließend bloß die eigentlichen Ungern zugethan, so wie die Augsburger Confession mehr dem Stawen zufagt. Die deutschen Colonisten find durchgangig katherische Der Zigeuner richtet sich gewöhnlich nach der Reintmis Ortes, wo er feine hutte aufschlägt, ist aber in ihrer Kenntnis am weitesten zurud.

### 5. 14. Dominien\*).

Stwohl die großen in einem Körper bestehenden Dominien feine besonderen Rechte vor ben Meineren Bestigungen haben, so durfte es jedoch fur Manchen nicht unintereffant senn, eine Unbersicht berfelben bier zu finden.

Im Skalitzer Bezirk sind die beiden großen kaiserlichen for millenherrschaften Holitsch und Sassin mit drei Markistedin, Holitsch Sassin und Egben, und 24 Obrfeen.

Berents, mehreren Befihern zugehörig, mit ben zwei giofen Markifieden Gzenis und Shobotift, nebft 12 Dorfern.

Korlath, mit dem bevölkerten Jablonit und noch & Dirfetn. Der andere febr beträchtliche Theil biefer Berrichaft behnt fich in bie Prefburger Gespanichaft aus.

Bon Jok & ein Theil, mit & Dorfern, bem Grafen Jofeph Erboby zugehörig.

<sup>&</sup>quot;) Piefem f. schickte der Berr Berfasser eine sehr inftructive Nachricht über die politische Bermaltung des Comitats poraus; die ich aber, feiber! zur Raumersparung dier weglassen muß, und alle weglassen darf, weil die politische Simichtung vonehin befannt, und allen Comitaten gemeinschaftlich ift. And benfelben Ursachen werden dier auch die Abschnitte: Berwaltung, Magistrate, Erhebung der Steuer ausgelassen. (Anm. des Berausg.)

Im Reuftabter Bezitk ift ber übrige Theit der Jokder Bernschaft mit 2 Markten, Joks und Vitteng, sammt 4 Ortschaften, außer dem, was fich noch in bem Prefburger Comitat befindet.

Fre i ft a bl., bas Eigenthum besfelben Besitzers, mit 3 Martsten, namlich: Freiftabl, Posteny und Ufvaroska, nebst 6 Dorsfern.

Cleithe, unter mehrere Befiger getheilt, bestehend aus 6 Marktflecken, namlich: Cfeithe, O-Tura, Miawa, Brezowa, Berbo und Rofttolan, und g Dorfern.

Tomot weny, ebenfalls mehreren Eigenthumern gemein, mit 11 Orticaten.

Ein Theil von Begeo mit bem einzigen Markte Neukabh inbem bas lebrige fich in ber Trentfiner Gespanschaft befindet.

Krako wan, bem Bifchofe von Reutra geborig, mit 2 Dorfern, und einem fehr einträglichen Prablum.

Im Neutraer-Bezirk find 3 Dorfer noch zur Freiftabler Gerrfchaft geborig. Dann Reutra, bem bortigen Bifchof fammt 3 Dorfern, und Motfonot eben bemfelben gehorend, mit bem gleichnamigen Markte und 5 Dorfern.

Uilat, bas Eigenthum bes Grafen Mops Forgats, aus bem Martte Uflat bestebenb.

Sempthe, ben Erben bes Grafen Franz Eszterhäzy gehörig, und mit 3 Markten Szered, Ujvaroska und Sempthe, nebst 3 Dörfern in ber Neutraer, bem größeren Theil nach aber in ber Presburger Gespanschaft gelegen.

Sellye, vormable ben Lyrnauer Jefuiten geborig, nun bem Studien-Fand einverleibt, mit dem eben fo genannten Markte und 2 Borfern.

Romiath, bem Fursten Graffaftowitich eigenthumlich, aus bem Martte besselben Namens und mehreren Prabien bestebenb.

Shymes, bem Grafen Carl Forgats geberend, mit 3 Dorfern in ber Neutraer, und ben übrigen in ber Barfer Gespanichaft.

Im Boboler-Beziel befinden fich bie Settschaften: Bobol, bem Grafen von Borenyi geborig, mit 3 babin unterthäuigen Dorfern.

Tapoltsan, bem Grafen Unton Traun als Berrn ane

fennend, mit bem gleichnamigen Marktfleden und noch 15 Ortfchaften.

Ludany, bes Grafen Joseph Erboby Eigenthum, mit 2 Dörfern; bann Rabosna und Lakatsi, beide bem Bischof von Neutra gehörend.

Im Bajmoger Begirke endlich bie große herrschaft Bajmog, bie ber Graf Franz Palffi besigt, sammt 3 Markten, nämlich: Bajmog, Priwig und Deutsch = Pron, nebst 14 jum Theil sehr großen Ortschaften.

Appony, bem Grafen von Apponyi gehörend, hat 3 Dorger, so wie Divek Ujfalu, ber Rudnapischen Familie eigenthumlich, 8 Orte, und Szkatsán, im Besit bes Neutraer Dom-Capitels, mit 13 Dorfern.

Das Vermögen biefer Dominien kann unmöglich angegeben werden, ba fie feine Steuern bezahlen, und folglich auch kein Magitab vorhanden ift, nach welchem man ein Urtheil fallen könnte.

Der königlichen Freistabte gibt es mur eine einzige, namlich Skalitz, die ihren eigenen Magistrat hat, und bloß in
der Sahung der ersten nothwendigsten Eswaaren vom Comitate
abhängig ist, sonst aber einen eigenen Körper bilbet, dessen Gerichtsbarkeit selbst die Schelleute, in so weit sie Hauser in der Stadt
besitzen die keine Freihöse sind, taber als Bürger betrachtet werben, unterworfen bleiben. Der Magistrat, aus dem Stadtrichter,
Bürgermeister, Kämmerer, Fiscale, Notariat und den 12 Nathsherrn bestehend, bilbet die eigentliche Regierung, die jedoch in
wichtigen Fällen den kleinen oder großen Nath vernehmen muß,
und unmittelbar unter der königlichen Kammer steht. Die innere Verwaltung, Dekonomie, Polizei, Besteuerung, Besehung der Stellen oder Pfarren 2c. bleibt ihnen, jedoch mit Controlle der königlichen Kammer, überlassen.

Die zweite aber nur bischoffiche Stadt ift Reutra, die jedoch nur als privilegirter Marktflecken betrachtet wird, obwohl fie auch einen eigenen Magistrat bat, ber aber bem Bischofe als unmittelbarem Grundherrn unterworfen ift.

## 9. 18. Berbbezirke.

Obwohl in Ungern die Eintheilung in Berbbegirt - Diftricte nach Urt ber beutichen Erblande nicht Statt bat, fo werben boch

nur bestimmte Regimenter aus jebem Comitate ergangt, und blog bei außerorbentlichen Veranlaffungen auch andere mit Mannichaft verfeben. Das Meutraer Comitat bilbet ben größten Theil bes Infanterie - Regiments Raifer Alexander, und bat ein eigenes Werb-Commando ju Meutra. Mur im vorletten Kriege, wo es vorzüglich an Reiterei mangelte, ward ein Theil ber Recruten aus ben ungrifden Dorfern, wo jeder Bauer ein geubter Reiter ift, bem Sufaren-Regimente Rienmayer einverleibt. Berben Recruten gestellt, fo bringt jebes Torf bie ibm vom Stublrichter in Rolge der erhaltenen Comitats-Befehle augewiesene Un= Jabl nach Meutra, wo fie in Gegenwart bes Werb - Officiers und Comitats-Commiffars von dem Comitats-Bundargte visitirt, wenn fie tauglich befunden werden vom erfteren affentirt, und an bas Regiment abgegeben werben. Ift einer ober ber andere untauglich, fo wird er jurud geschickt, und bas Dorf muß einen andern ftellen. Ueber bieß ift bas Comitat ber naturliche Berbbegirk feines Abels im Fall einer Insurrection, und führt fein eigenes Panier, unter bem die Mannichaft ju ftreiten verpflichtet ift.

## 5. 19. Mauth = und Bollwefen.

Mauthamter find tonigliches Gigenthum und beißen in Ungern Dreißigstämter, weil urfprunglich von allen eingeführten Waaren dem Konige der breifigste Theil des Werthes entrichtet werben mußte. Da bie Neutraer Gefpanschaft nur westlich an das Ausland (in mercantilischer Hinsicht) gränzt, so hat es nur drei bemerkenswerthe Dreifigstamter , namlich gegen Dabren ju Solitich, mit einem Infpector, ber bie gange Grange gu überfeben bat, und ju Koptfan mit einem Dreifiger und Controlor; gegen Defterreich ju Brotto, ebenfalls mit einem Dreifiger und Controllor. Undere Mauthen find bloß Wegzollamter, und da ift nur eine einzige ber königlichen Kammer zugeborig, nämlich bei Karkop. Die übrigen geboren Privat-Bosspern, Kraft königlicher Diplome bafür, daß sie entweder bedeutende Brücken oder Streden Beges bafur unterhalten muffen. Dergleichen Beggolle find : ju Neuftadl, Cfeithe, Maniga, Freiftatl, Pasteny, Solitich, Brotzko, Jablonis, Gtalis, Gzenis, Tapolcfan, Chis noran, Meutra, Gempthe, Uilak, Reubaufel, Redoffer und

fennend, mit bem gleichnamigen Marktfleden und noch 15 Ort-

Ludany, des Grafen Joseph Erbody Eigenthum, mit 2 Dorfern; bann Radosna und Lakatsi, beibe bem Bischof von Reustra gehörenb.

Im Bajmoger - Begirte entlich bie große herrichaft Bajmog, bie ber Graf Franz Palffi besit, sammt 3 Marten, nämlich: Bajmog, Priwig und Deutsch - Pron, nebst 14 jum Theil sehr großen Ortschaften.

Appony, bem Grafen von Apponyi gehörend, hat 3Dorfer, fo wie Divek Ujfalu, ber Rubnapischen Familie eigenthumlich, 8 Orte, und Szkatsán, im Besit bes Neutraer Dom. Capitels, mit 13 Dorfern.

Das Vermögen biefer Dominien kann unmöglich angegeben werben, ba fie keine Steuern bezahlen, und folglich auch kein Maßstab vorhanden ift, nach welchem man ein Urtheil fallen könnte.

Der königlichen Freistabte gibt es mir eine einzige, namlich Skalitz, die ihren eigenen Magistrat hat, und bloß in
ber Sahung der ersten nothwendigsten Eswaaren vom Comitate
abhängig ist, sonst aber einen eigenen Körper bilbet, bessen Gerichtsbarkeit selbst die Seelleute, in so weit sie Häuser in der Stadt
besigen die keine Freihöse sind, baber als Bürger betrachtet werten, unterworfen bleiben. Der Magistrat, aus dem Stadtrichten,
Bürgermeister, Kämmerer, Fiscale, Notariat und den 12 Raththerrn bestehend, bildet die eigentliche Regierung, die jedoch in
wichtigen Fällen den kleinen oder großen Rath vernehmen muß,
und unmittelbar unter der königlichen Kammer steht. Die im
nere Verwaltung, Oekonomie, Polizei, Besteuerung, Besehung der Stellen oder Pfarren 2c. bleibt ihnen, jedoch mit Controlle der königlichen Kammer, überlassen.

Die zweite aber nur bischoffiche Stadt ift Neutra, die jedoch nur als privilegirter Marktflecken betrachtet wird, obwohl fie auch einen eigenen Magistrat hat, der aber dem Bischofe als unmittelbarem Grundherrn unterworfen ift.

# 9, 18. 23 erbbezirke.

Obwohl in Ungern die Gintheilung in Berbbegirk - Diftricte nach Art ber beutichen Erblande nicht Statt hat, fo merben boch

dem Lande felbst anvertraut ift, welches fie burch feine Be-

Die birecte Steuer, welche ber Bauer ju leiften bat, ift Doppelt. Die eine, welche jur Erhaltung ber Urmee gewidmet ift, baber bie Rriegssteuer genannt wird, und in bie koniglichen Caffen abgeliefert werden muß. Die andere, bie gur Boftreitung ber Bermaltungskoften bes Comitates , 1. B. jur Befoldung ber Beamten, Erhaltung ber öffentlichen Bebaube, Ernabrung ber Befangenen, jum Straffen- und Brudenbauu. bgl. bestimmt ift, und Contributio ad Cassam domesticam beift. Die erftere beträgt für bie Meutraer Gespanschaft 225,463 fl. 16 7 fr., und ift unveranberlich , meil fie vom Canbe auf bem allgemeinen Reichstag für bas Comitat bemeffen ift. Die andere, die für jest auf 115,437 fl. 12 fr. feftgefest ift, wird nach Berbaltniß ber mabrfceinlich voraus ju febenben großeren ober fleineren Beburfniffe, und bes Preifes ber Dinge, von Beit ju Beit erhöht ober vermindert, mas vom Comitate felbft, auf ben Borichlag bes Buchbalters, ber eine Urt Budget vorlegt, hestimmt mirb.

Diese Steuern, so bedeutend sie auch sein mögen, drücken jedoch den Bauer bei weitem nicht so sehr, als die indirecten ober so genannten Deperditan, die leicht bas Dopposte, ja das Dreifache der directen betragen. Diese bestehen nämlich in der Matural-Verpflegung des Militärs, und Leistung sammtlicher Aerarial = Arbeiten, nach jenen Preisen, die noch das von Maria Therresia erlassenen Militär-Reglement festsetze. Schon aus diesem einzigen Umstande ergibt sich, wie unendlich viel das Aerarium hierbei gewinnen, aber auch wie sehr der gemeine Mann verlieren muß. So z. B. zahlt das Aerarium für eine Pferd-Ration per 10 Pfund Deu täglich, und einen Mehen haber wöchentlich, auf den ganzen Monath nicht mehr als Is., während sie dem Bauer, der sie in Natura liesen mußte, zu den theuren Zeiten auf 35 bis 40 fl. und darüber zu fleben kam.

Mebst biesen Steuern zohlt ber Bauer bas landtegemäßig bewilligte Werbgeld zur Erleichterung bes Aergriums bei ben unumganglich nothwendigen Ausgaben bieses Geschäftes. Es beträgt 9,865 fl. 40 fr., und stiest ebenfalls in die Kriege-Casse. Die Juben zahlen auch noch eine besondere Auflage an den Stagt, unter bem Namen ber Toleranz-Tone, mit 8,464 fl. 45 fr., Szkatsan. Der Zolle Sariff wird stets vom Comitate bestimmt, und nach veränderten Umständen entweber erhöht oder erniedriget. Rebst ben Abelichen voer benen, die bafür gehalten werben, sind auch noch die Bewohner gewister, Kraft königlicher Phivilegien befreiter Orte Zollfrei, und darum muß beren Berzeichnis überall vorhanden senn.

Bei größeren Orten, wo die Flofileute gewöhnlich jn funden pflegen, besteht auch noch die Ufer-Mauth, zu Solge weicht jebes Floß, so bald es landet, etwas Geringes bezahlen miss. Da man an mehreren Orten auf Platten über die Wad jefest wird, so besteht auch fur diese ein festgesehter Cariff, biffen Ertrag in ben Gackel des Eigenthumers ober Pachten fall.

#### 9. 20. Galgbeamth

Da Galz ein ausschließenbes königliches Regale ift, so verfauft es auch nur der Konig allein in den eigens hierzu bestimm: ten Galgamtern. Diefe find : ju Reuftabl, mit einem Galgeinnehmer, einem Controllor und einem Baggmeifter. Ru Gjereb (Neutraer Untheiles), mit einem Galzeinnehmer, einem Controllor und 2 Baagmeistern; und zu Chinoran mit einem Galzeinnehmer und einem Bagmeifter. Nebft bem Galzverschleiß im Stoffen, find biefe Memter auch noch gur Erleichterung bet Darteien bestimmt, bie an bie tonigliche Rammer Rablungen ju leisten ober von ihr zu empfangen haben. Auch pflagen fie ge wohnlich das Flogbolg ju verfaufen, auf welchem bas Gulg ih nen mittelft ber Bang, wenigftens jum Theil, jugtführet wirb. Bie viel in jebem Umte von ben Bewohnern ber Mentrine Gefiehn fcaft jabrlich erkauft wird, läßt fich nicht bestimmen, weil wie bem erften auch ein betrachtlicher Theil ber Erentfiner, von bom in beren ber Pregburger, und bon bem britten fombobl ber Drentfiner als Barfer Gefpanicaft verfeben wirb. 3m Durafdmit burfte man jeboch jabrlich fur ein jebes biefer Armter ben Betfoleis von y bis sotäufend Centiret anntonten.

# 6. 21. Steuern und Abyaben.

Rönigliche befotbete Steuerbeamte gibt es teine, ba bie innete Berwaltung, und folglich auch die Eintreibung ber Steuern

dem Lande felbit anvertraut ift, welches fie burch feine Be-

Die birecte Steuer, welche ber Bauer ju leiften bat, ift doppelt. Die eine, welche jur Erhaltung ber Armee gewibmet ift , baber bie Rriegssteuer genannt wird , und in bie koniglichen Caffen abaeliefert werben muß. Die andere, bie gur Beftreitung ber Bermaltungefosten bes Comitates, j. B. jur Befoldung der Beamten, Erhaltung bet öffentlichen Gebaube, Ernabrung ber Befangenen, jum Straffen- und Brudenbauu. bal. bestimmt ift, und Contributio ad Cassam domesticam beifit. Die erftere betragt für bie Meutraer Gespanschaft 225,463 fl. 16 7 fr., und ift unveranderlich , meil fie vom Cande auf bem allgemeinen Reichstag fur bas Comitat bemeffen ift. Die andere, Die fur jest auf 115,437 fl. 12 fr. feftgefest ift, wird nach Berbaltnis ber wabrfcinlic voraus zu febenden großeren ober fleineren Bedurfniffe, und bes Preifes ber Dinge, von Beit ju Beit erhöht ober verminbert, mas vom Comitate felbft, auf ben Vorichlag bes Buchbalters , ber eine Art Budget vorlegt, heftimmt mird.

Diese Steuern, so bedeutend sie auch sein mögen, drücken jedoch den Bauer bei weitem nicht so sehr, als die indirecten oder so genannten Deperditon, die leicht bas Doppolte, ja das Dreissache der directen betragen. Diese bestehen nämlich in der Matural-Berpflegung des Militärs, und Leistung sammtlicher Aerarial - Arbeiten, nach jenen Preisen, die noch das von Maria Therressa erlassenen Militär-Reglement festsetze. Schon aus diesem einzigen Umstande ergibt sich, wie unendlich viel das Aerarium hierbei gewinnen, aber auch wie sehr der gemeine Mann verlieren muß. So z. B. zahlt das Aerarium für eine Pferd-Ration per 10 Pfund Den täglich, und einen Mehen haber wöchentlich, auf den ganzen Monath nicht mehr als 3 fl., während sie dem Bauer, der sie in Natura liesen mußte, zu den theuren Zeiten auf 35 bis 40 fl. und darüber zu fleben bam.

Mebft diesen Stepern zohlt der Bauer das landtagemäßig bewilligte Werbgeld zur Erleichterung des Aerariums bei den unumganglich nothwendigen Ausgaben dieses Geschäftes. Es beträgt 9,865 fl. 40 fr., und fließt ebenfalls in die Kriegs-Casse. Die Juden zahlen auch noch eine besondere Auflage an den Stagt, unter dem Namen der Koleranz-Kape, mit 8,464 fl. 45 fr., Ein großes Militarspital wird zu Baina in der Nabe von Le poltsan vom Comitat gebaut, und auch schon zum Theil von dem dort liegenden Regimente benutt, indem es nachstens seiner Bollendung entgegen sieht. Das andere Regiment führt alle seine bedeutenderen Kranken nach St. Georgen zum Stab. Dieses Spital ist ein schönes stockhohes, mit Ziegeln gedecktes, mit mit allen nothwendigen Erfordernissen wohl versehenes Gebaute, das 45 Kranke, nebst dem ärztlichen, geistlichen und dienenden Personale faßt.

#### 9. 23. Topogrphie.

Die Neutraer Gespanschaft enthalt eine Feftung, a thiglide Freistadt, a bischafliche Stadt, 38 Martifleden, 415 Die fer und 17 Prabien.

Man theilt sie in 5 Bezirke, nämlich ben Skaliger, Repftabler, Neutraer, Boboker und Basmoger, bie fammflich von ben vorzuglichften Orten benannt find, und bie wir nun ber Reife nach burchgehen wollen.

# I. Gfaliger=Begirk

1) Ofalig, eine tonigliche Freiftadt mit 7123 Ginmoburn. Sie liegt am außerften Ende ber Befpanfchaft, bart an ber mab rifden Grange, und verbankt ihren Upfprung ben Marabanen, abwohl ihn manche Schriftsteller bem Konig Bela IL ober Blinden zuschreiben wollten, andere ihn bier geboren werden, und bann bie Stadt vergrößern und befestigen laffen. In ben fome: ren Ariegen, welche Bela IV. und Ladislaus IV. mit bem mach tigen Ottofar führten, fam bie Stadt zwei Dabl in bed Lettem Sande nach langer Belagerung, und wurde besonders bas zweite Dabl beingbe gang gerftort. Als dann unter Gigmund bie Buffitischen Unruben ausbrachen, verwendete er viel Gorgfalt auf Die Befestigung biefes Grangortes, ber auch fogleich, bei ber Um einigkeit des Reiches nach Alberta Lobe und ber Minderjährigkeit Ladislams V., eine fcwere Belagerung von den Suffiten unter. Pankrazius Unfuhrung erbulden, und fich ibm endlich ergeben mußte. Doch nicht lange blieb er in beffen Befit, benn Hirich von Cillen feste ibm fo beftig ju, bag er genothiget mard, fic und bie Stadt auf Bebingniffe ju überliefern. Als bierauf fpater ber große Corvin gegen Pobiebrad tog, verweilte ber Ronig mit feinem gangen Beere einige Zeit in ber Stadt und Um-1605 ergab fie fich bem Bocskaischen Beerführer Dengheleg , ward aber von ben Kaiserlichen mit Sturm erobert , und beinabe gang in Ufche gelegt. In ben Bethlenischen Unruben ging bie Stadt burch Berrath verloren, indem ber faiferliche Commandant Rauber bem anrudenden Betblen mit ber Befagung entgegen jog, und ju ibm überging. In des evbemeren Konias Belit blieb fie auch, bis ber Friede von Nikolsburg biefem Kriege ein Enbe machte, und Bethlen nach Saufe jog. 1683 überfiel fie Totoly unverfebens, und machte baraus einen Lagerplat fur die Erganzung feiner Truppen, bis er nach abgeichlagener Belagerung Biens diefe Gegenden verliefi. Rakoczischen Kriege ward bie Stadt bart bergenommen; benn als fie von den Migvergnügten befett ward, und biefe von bier aus Streifzuge nach Dabren machten, fcblogen fic bie Dabrer an den faiferlichen General Ritican an , und gerftorten nach Bertreibung ber Rakoczischen bie Mauern, plunderten die Baufer und trieben allerlei Unfug, fo bag die Stadthewohner in großen Schaden famen. Geit bem haben fie feine weiteren Unfalle betroffen, außer daß fie von Reuersbrunften einige Dabl leiden mußte. - Ochon im Bergeichniß ber koniglichen Kreiftabte von 1514 wird Chalit namentlich aufgeführt, baber ibre Privilegien fic vermuthlich aus Konig Sigmunds Zeiten, wo nicht noch bober binauf berichreiben. - Es befindet fich bier eine uralte Pfarrfirche, bie ichon im Jahre 1024 erbaut worden fenn foll, und babei ein von Stiborius febr gut bedachtes Spital auf 12 Urme, beffen icon 6. 15 erwähnt worben ift. Die Frangistaner baben bier ein Rloter, in bem fich auch bas Bomnafium befinbet. Erft feit 4 Jahren find bie barmbergigen Bruber bier eingeführt. Die Evangelischen baben bier eine eigene Pfarre. Ueber Die biefige Buchbruckerei, Die einzige im Comitate, fiebe Geite 85. - Ihre Erzeugniffe finden auch bei ben mabrifchen Dachbarn, fo wie bie blauen Tucher bie bier baufig verfertiget werben, guten Abfat. Die fuboftlichen Bugel find mit Beinreben befest, und liefern ein mittelmäßiges Getrant, fo wie fie auch einige Binbmublen gleich außer ben Stadtmauern tragen, Die fonft nirgend im Comitat gefeben werben. Die innere Stadt ift 8 Toppar. fat. Ardip. II. B.

gang gut gebaut, meift mit ftochoben mit unter regelmäßigen Saufern, unter benen fich bas Rathhaus vortheilhaft auszeichnet, befegt. Die Einwohner find meift wohlhabend, treiben einen ftarken Handel nach Mähren, und besigen schone Grundftucke auf bem nicht unbeträchtlichen Stadtgebieth.

2. Solitich, mit 3564 Ginwohnern, ein ichoner grofer Marktfleden, ber Sauptort ber gleichnamigen faiferlichen Ramilienherrichaft, mit einem vormable feften Ochlog, bas in den Bocskaifden Unruben, obwohl einige Mahl belagert, boch ftets burd die Lapferkeit feines Commandanten Deter von Reway erbalten murbe. Beniger glücklich war es im Bethlenischen Rriege, durch Reuer und Schwert ward es verwuftet. Bon bier entfubrte Peter Bafits die ichbne Gulanna Forgats, Frang Reway's Go mablin; nachdem er bei Dacht bas Ochlof unverfebens überfal-Ien und erftiegen batte, und bewahrte fie auf feiner Burg Detreko: Ebemable (1392) geborte es fammt ber Berrichaft bem machtigen Stiborius, frater ben Reway's, bann bem Grafen Clobor \*); von deren lettem es an Raifer Frang I. fam; ber bas Ochloß auf bas berrlichfte verschonerte, und auch ben gangen Ort beinabe überbaute. Machft dem Sauptgebaude befindet fich ein ausgebehnter Fajangarten, in bem fich alle Jahre bie allerhochften Gerrichaften mit der Jagd zu beluftigen pflegen. In bem Ruchengarten ift ber Biberteich \*\*) febenswerth, in michem ftete einige biefer feltenen Thiere unterhalten werben. 3 ben übrigen Merkwurdigkeiten bes Ortes gehört bie von bem Saifer Frang I: errichtete Fanence = Fabrit \*\*\*). Der allichtliche Schafverkauf von verebeltem Bieb, beffen Bortrefflichkeit # allgemein anerkannt ift, als bag es nothig mare, zu beffen lobe etwas bingujufugen \*\*\*\*); die vortrefflich eingerichtete Defont mie, das ehemahls bier befindliche Rapuzinerklofter, die totholifde und evangelifde Pfarrfirde, bas tonigliche Dreifigft-

<sup>\*)</sup> Man febe über ihn die fehr interessante Notig bom herrn Berfaster in Rr. 26, hesperus 1816. (Anmerkung des herausgebers.)

<sup>\*\*)</sup> hierüber sehe man eben diese Zeitschrift IX. heft, G. 388 und folg. 1810. — (Anm. des herausg.)

<sup>\*\*\*)</sup> Eine aussührliche Nachricht von berselben folgt weiter unten.

\*\*\*\*) Biel hierüber findet man fast in allen Jahrgängen ber ökonomiichen Neuigkeiten von Andro. Siehe auch oben §. 129.

An m. bes Der ausg.

amt, die Poft, und ber herrliche über eine halbe Meile gegen Goding führende Damm.

- 3) Saffin oder Shoosberg, mit 2251 Bewohnern. Ebenfalls bas Haupt ber gleichnamigen Herrschaft, ber kaiserlischen Familie (vormahls bem Grafen Czobor) gehörig. Auch hier stand ein festes mit Wällen und Gräben umgebenes Schloß, daß aber nun in eine Cattun-Fabrik umgewandelt ist. (Siehe barüber oben S. 54). Weit im ganzen Lande ist dieser Ort wegen des wurderthätigen Marienbildes berühmt, daß nun schon seit 1564 hier verehrt wird, und alle Jahre 30 bis 40 tausend Pilgrime herbei zieht. Die Kirche, in der dieses Bild aufgestellt ist, verdient gesehen zu werden, so wie auch das angebaute Paulinerkloster, daß nun dem Pfarrer und seinen Gehülfen zur Wohnung dient. Sowohl die Fabrik, als diese Wallfahrten bringen sehr viel Geld in Umlauf, und tragen zu dem Wohlstande nicht wenig bei.
- 4) Szenit, mit 2442 Bewohnern, unter benen fehr viel abeliche find, die schöne Castelle besigen; so z. B. Graf Franz Umade, Freiherr Johann von Jeszenak, Graf Joseph Nyary, u. m. a. Der Ort ist fehr lebhaft, und hat bedeutende Märkte, nebst einer katholischen, auch eine evangelischen Pfarre, und einen beträchtlichen ausgebehnten Ackerbau.
- 5) Stobotift, mit 1967 Geelen, die theils vom Felbbau, der aber zwischen den Bergen schon etwas mubiam ift, theils von Handwerken leben. Auch in diesem Orte finden sich mehrere und darunter einige ansehnliche abeliche Sige. Hier sind auch die so genannten Habaner (siehe h. 11) ansessig, die sammtlich bei eine ander wohnen, und eine Art abgesonderter Vorstadt bilden, übrigens vortreffliche Töpfer und Messerschmiede. In ihreit Bezirke haben sie eine eigene Kapelle, in der ihr Geistsicher (den sie selbst erhalten) den Gottesdienst in deutscher Sprache halt, indes sowohl in der kacholischen als evangelischen Pfarrkirche die Sprache der Einwohner, namlich die Slauvische, gehört wird.
- 6) Eg bell, mit 3005 Einwohnern, ein großer nabrhafter Marktflecen, ber besonbers mit Sanf einen starken Sanbel nach Mahren und Desterreich treibt. Sier ift bas Quartierhaus für einen Stabsofficier, bessen Division gewöhnlich in biesem Bezirke einquartirt ift. Es quillt hier auch ein kaltes Schwefelwasser, bag aber nicht sonberlich bekannt ift.

- 7) Jablonig, mit 1537 Geelen, ein großer wohlhaben ber Ort, ber sich burch eine schöne Rirche und ein Castell best Grafen Joseph Upponni auszeichnet, welches im Rakotzischer Kriege burch bie Niederlage bes kaiserlichen General Ritsan be rühmt war.
- 8) Koptsan, mit 2026 Bewohnern, bem bas nahe barame gelegene kaiserliche Gestüt \*) (siehe oben S. 46.) eine außerbem unverdiente Berühmtheit verschafft hat. Auch ist noch unweit von biesem Orte ber Ententeich, wovon schon oben §. 8. S. 16. berichtet wurde.

Moch verdienen in diesem Begirke die Ruinen der alten Burgen Berents und Korlathko bemerkt zu werden.

Muf einem giemlich boben, einzelnen, abgerundeten Berge erblickt man gleich einer altromifchen Mauertrone, Die Reftungs werte ber Ochloffes Berents in weiter Entfernung, und fiebt, wenn man naber auf bes Berges Mitte fommt, Ueberbleibiel mächtiger Außenwerke, bie ben Zugang nicht wenig erichweren mochten, wie benn auch ber benachbarte Lanbabel bei jeber Reinbesgefahr feine befte Babe, vorzuglich feine wichtigern Papiere, bierber fluchtete, und ftete Gicherheit fand. Bergebens versuch: ten die Turken und Tataren im Jahre 1663 bas Schloß zu nebmen; boch beffer glückte es Bocskai's Truppen; bie fich beffen (ob burch Gewalt ober Berrath, barüber fcmeigt die Gefchichte) bemächtigten, aber nach ein baar Monaten von den Kaiferlichen bataus vertrieben wurden. - Da fich im Verlauf ber Zeit meh. rere Gigenthumer in ben Befit bes Goloffes, und ber von ibm benannten Serrichaft, Die ein Erbtheil der Nyarischen Ramilie ift, theilten, und in ber Erhaltung ber Gebande lafig maren, fiel ein Stud nach bem andern jufammen, fo bag beut ju Lage faum mehr die Gpuren ber Gemacher ju erkennen find.

Richt beffer fieht Korlathkö aus, bag auf bem nordlichen Abhange bes fich bier ploglich nach Beften ziehenden weißen Gebirges auffigt, und bes berühmten Geschlechtes ber Korlath Gigenthum war, und nach beren Erloschen an die Labsangen kam,

<sup>\*)</sup> Man febe hierüber die außerst intereffanten Bemerkungen eines Keiners, auf einer Reise von Koptsan nach halbthurn, in Bono-mischen Neuigkeiten Nr. 21, 1817.

und auch gegenwärtig, fammt ber bavon abhangenden herrs fchaft, von beren weiblichen Rachkommen befeffen wird.

### II. Der Reuftabter = Begirt enthalt:

1) Reuftabt an ber Bag, mit 4655 Bewohnern, ift bem Befiger ber Begeber - Berrichaft geborig. In ben alteften Reiten war diefer Ort konigliches Eigenthum, daber ibn Bela IV. ber Benedictiner = Abtei vom Martinsberge 1263 fcenten konnte, ober vielmehr gegen die an ber steierischen Granze gelegene Feste Bieffing, bie jener Abtei geborte, bem Ronig aber gur Canbed. vertheibigung nothwendig ichien, vertaufcte. Doch ichon im Jahre 1271 nahm Stephan V. ber Abtei jene Schenkung, und ertheilte fie bem Grafen Loreng von Doboka, ber ibm die bebeutenbfte Gulfe in bem Rriege gegen feinen Bater geleiftet batte. Bergebens erhoben fich bagegen bundert Jahre lang die Monche, benn ftets maren machtige Donaften im Befig, bis endlich die vergebene Rlage verstummte, als Stibor Gigenthumer des gangen Bag = Thales marb, und ben Ort feiner Berrichaft Beglo einverleibte. Ale Rogendorff im Jahre 1530 fich von der vergeblichen Belagerung Ofens eilig juruck gieben mußte, folgten ibm die Eurken auf bem Fufe, und breiteten fich weit im Cande aus. Zuch bierber tamen ibre Schaaren, vermufteten ben Ort, und ichleppten eine Menge Ginwohner mit fich in bie Sclaverei. Dasselbe geschah 1599, und eben nicht viel weniger in den Booskaifchen Zeiten. Doch am fowersten wurde Neuftadt im Jahre 1624 durch die Rofaten, welche bem Raifer Ferdinand gu Gulfe zogen, beimgesucht. Ohnerachtet fie Allierte maren, gundeten fie boch ben Ort an mehreren Stellen an, bieben bei 500 Menfchen nieder, und ichleppten eine noch großere Ungabl berfelben, unter ihnen auch ben Probft, mit fich fort, um fie unter Beges zu verfaufen, oder ju großem lofegeld ju zwingen. Endlich fam die größte Noth im Jahre 1663, als bie Turfen mit 25000 Mann den Uebergang ber Baag bei Freiftabt erzwangen, und fich auf allen Seiten ausbreiteten. Alles was lebte, und nicht in die Balder entfloben mar, mußte fterben, und die Bermuftung wurde fo weit getrieben, daß die Ruruckfehrenden ihre Wohnungen nicht mehr erkannten. Leichter kamen die Burger in ben Lökölischen und Rakotzischen Kriegen burch, wo sie nur burch Lieferungen mitgenommen wurben. — Stiborius stiftete bier

eine Probstei von regulirten Chorherrn, und ertheilte benselben ansehnliche Guter; später ging sie ein, und es blieb nur der Probst ubrig, der von den Betstoer-Erbherrn, als Nachkommen des Stifters, ernannt wird. Des rothen Beins, der in dem hiesigen Gebirge mächst, und der Wachsterzen, die hier erzeugt werden, ist schon oben S. 41 und 63 gedacht worden. Die hiesigen Bochenmarkte werden vorzüglich von Mährern steifig besucht, des Getreidehandels wegen. Die Evangelischen besten hier eine Kirche.

2) Cfeithe, mit 1776 Einwohnern, eine Stunde von Meuftadt an ber Canditrafie, erzeugt beinabe eben fo guten Bein, und bat die meiften traurigen Schickfale mit feinem Machbarorte getheilt. Geine Berühmtheit bankt es bem auf eine balbe Stunde entfernten Schloffe, das ju Mathias Corvinus Zeiten bent furchtbaren Rauberbauptmann Gwebla, gegen ben felbft be Ronig ju Felde gieben mußte, jum Gefangniß biente. kam es an die großen Orszagh, beren letter in der Kirche des Marktes begraben liegt. Nach beffen Tode kam es Kraft be S Beimfallrechtes an ben Konig, bis es Maximilian IL an bi e Urfula Kanifan, gegen ibr erbliches Schlof Kanifa vertaufdte burch die es ihrem Gobne Franz Nadasdy zufiel. Deffen Kralle Elisabeth Bathory, ermordete bier binnen mehreren Jahren bes 300 Madchen, um fich in ihrem Blute ju mafchen, und baburde wie fie glaubte, zu verjungen. Alle endlich das Berbrechen ruch= bar ward , vernrtheilte man fie jum lebenslänglichen Rerter, in= bem fie auch hier 1614 ftarb.\*). Alls nachber Georg Somonnay fich mit Catharina Nadasdy verebelichte, fam die Salfte bes Schloffes, das nun in Ruinen liegt, und ber Berrichaft, auf ibn und feine Rachkommen, die auch noch im Befie fich befindet.

3) Verbo, mit 2051 Geelen. Dieser Markt, obwohl am Fuße ber weißen Berge gelegen, wird an Marktagen fleisig besucht, und ist ein Stapelplat für das aus der Gegend berzugeführte Getreide, mit dem große Geschäfte gemacht wer, ben. Sonst hat er auch ziemlich viel Beinbau und nicht ungeschickte Tuchmacher, die meistens blaues und grobes weißeb Lauerntuch verfertigen. Nebst den Katholischen haben auch Die

<sup>\*)</sup> Die ganze schauerliche Geschichte nebst den Actenftücken lieferte De St. rus 1812, Nr. 59. und 1817, Nr. 51.

Evangelischen bier eine Pfarre. Der Ort gehört zur Cfeither-Herrschaft.

- 4) Posteny, mit 3q12 Einmohnern. Der Marktflecken ist von dem Babort (movon oben S. 17) eine Biertelstunde entfernt, treibt einen ausgedehnten Ackerbau, und hat ein schönes Sommergebaube, bem Grafen Joseph Erbody gehörig, Im Jahre 1530 und bann 1599 ward ber Ort von den Turken beinahe der Erde gleich gemacht.
- 5) Bittencz, mit 1913 Seelen, und einem gräflich Erbodyschen Schlosse und englischen Garten. Die Einwohner nahren sich von Handwerken und Fuhren, die sie besonders für die benachbarten Juden leisten. Auch haben sie keinen unbedeutenden Weinbau, und waren ziemlich wohlhabend, sind aber durch die seit einigen Jahren öfteren Feuersbrünfte sehr herab gekommen. Eine Stunde von hier ist das gräflich Erdödysche Jagdschlos Erdöhaz, und der Wildsaugarten, in dem jährlich große Wildschweinjagden gehalten werden.
- 6) Joko, Dobrawoda, mit 1543 Bewohnern, mitten zwis ichen bem weißen Gebirge in einem engen Thale gelegen, wird von der Blama durchstromt (bavon fiebe oben G. 16). find bier einige Sabaner, Die weißes Topfergeschirr verfertigen. Muf bem nordoftlichen Berge, etwa eine halbe Stunde bavon, ift eine alte Burg, bie ben Tempelberren ber Gage nach gebort baben foll, und noch ziemlich wohl erhalten ift. Es bewohnt fie ein Caftellan mit einigen Trabanten, wegen ber bier befindlichen festen Rerter, in benen bie Gefangenen aus fammtlichen graffich Erdodnichen Berrichaften aufbewahrt werben, Der Fahrweg, ber über bas weiße Bebirge bierber führt, geht bart am Schloffe vorbei, fo bag er leicht gesperrt werden fann. Im nordlichen 216= bange bes Schlogberges ift eine geräumige Soble, in der im vorigen Jahrhundert ein frommer Ginfiedler viele Jahre hindurch gehauset hat. Eine Urt Ultar, ber Berd und eine lange Bank in Felsen gebauen, sind noch zu feben.
- 7) Freistabtl, mit 3995 Einwohnern. Gin großer, lebhafter Ort, beffen Wiehmarkte sehr besucht find, und ber Sandwerker aller Urt ernahrt. In seinen Sügeln wachft niel Bein, aber eben nicht von vorzüglicher Gute. Die Franziskaner besigen hier ein Kloster, in bem gewöhnlich ihr Provincial zu wohnen pflegt, und bei ber Pfarrkirche befindet sich bie graft. Erboby-

fche Familiengruft , so wie ein wohl versebenes Spital für arme gebrechliche Perfonen beiberlei Gefchlechtes. Auch ift bier eine Poft und eine Station fur bie mit Borfpann Reisenben. bolgerne Jochbrucke über bie Bag, Die bem Orte viele Bortheile gewährt , wie benn auch bier mehrere Solghandler angefiebelt find, burch welche bie gange Gegend auf mehrere Deilen in ber Runde mit Baubolt und verschiedenen bolgernen Gerathichaften verfeben wirb. Dagegen ift ber Chabe auch unbere denbar, ben bas Baffer, wenn es austritt, bier anrichtet, wie benn auch im Jahre 1813 über 100 Saufer überfcwemmt wurben und zusammen fturzten. Den öftlichen Sugel Eront ein Ralvarienberg, auf bem fich auch ber Rirchhof befindet. auf bem Plate fteht ein runder abgeplatteter Thurm, von bem bie Sage fpricht, bag Leel, einer von ben fieben ungrifden Beerführern aus Ufien, barunter begraben fei. Dit mehr Bahr: icheinlichkeit burfte man ibn jedoch fur ein Berk ber Surten balten, die bier lange baufeten, und mit beren Minarets bie form Dieses Bebaubes ziemlich übereinkommt. Um füblichen Abbange ftebt bas Ochloß, bag unter bie alteften in Ungern gebort, ba beffen icon bei Unkunft der Magnaren Ermabnung gefdiebt. Bewiffer ift jedoch, bag es dem Matthaus von Trenticin ju Anfang des 14ten Jahrhunderts geborte, nach beffen Beffegung an die Konige fam, und jur Zeit Corvins den berühmten Loreng von Uflak als herrn anerkannte. Ludwig II. ichenkte es 1523 bem Mexius Turgo, bei beffen Geschlecht es bis ju beffen Eribfchen verblieb, worauf Abam Forgats Schloß und Herricaft gegen einen Erlag von 180,000 fl. erhielt. Allein nachdem Gimon, einer feiner nachkommen, als Rakotzischer Felbbert fic fluchten mußte, und alle Guter verlor, verlieh es ber König an ben Grafen Erbobn, bei beffen Gefdlecht es noch ift. ken haben diesen Markt öfter beimgesucht, und sich auch einige Beit darin feftgefest, nachdem 1663 die Befagung bes Schloffes fdimpflich entwich, und es feinem Schickfale überließ. nachft folgenden 1664ger Jahre geschloffene Friede nothigte bie Turfen jum Abzuge, und Montecuculi legte eine Befagung Im Rakotzischen Kriege war biese Keste eine seiner vorzüglichsten Schupmehren, theile weil fie bie Lanbftrage und den Uebergang über die Bag beberrichte, theils weil fie eine weite Ausficht in bas flache Cand binein gewährt. Und wirklich ift auch die große Teraffe auf bem halb abgetragenen nörblichen Thurm, in dieser hinsicht einer der mahlerischesten Puncte Ungerns, der nur gesehen, aber nicht beschrieben werden muß. Jur Zeit der Thurzo's, dieser wahren Macenaten, war hier eine Buchdruckerei, aus der mehrere Werke in lateinischer und mgrischer Sprache hervor gingen. — Der jestige Besitzer, Graf Joseph Erdöhn, hat große Summen auf Verschönerung des Schlosses und des englischen Parkes verwendet, und es, von der wirklich einzig schönen Lage begunstigt, in einen der schönsten Landsige des Reichs verwandelt.

- 8) O-Tara, mit 5040 Einwohnern, liegt mitten zwischen Bergen, treibt eine starke Niehzucht, und einen ausgebreiteten Sandel mit Schmalz und Rase. Won hier sind die so genannten Schmalzbauern geburtig, die ihre Waare die nach Wien und Pest liefern, alle Sprachen sprechen, durch das viele Reisen ein wenig Bildung angenommen haben, und durchgangig wohlbabend sind. Doch wird nicht alles, was sie verkaufen, bloß bei ihnen erzeugt, sondern auch in der Umgegend durch sie schon im Voraus bestellt und abgenammen. Sie kaben von mehreren Konigen schone Freiheiten. Die Katholischen und auch die Evangelischen haben hier Kirchen und Pfarrer; die letzteren sind vorsberrschend.
- 9) Miawa, ber ftarkle Ort im Comitat, mit 8532 Bewohnern, ein Marktsleden ber wohl zwei Stunden lang ift, intem die Haufer auf den Bergen hier und da zerstreut, einzeln
  mitten zwischen ihren Grundstüden liegen, und oft Viertelstunden weit von einander entfernt sind. Die Einwohner sind meis
  kens Handwerker, und verfertigen das Beuteltuch für die Mühlen, mit dem sie außer Land gehen, und manchmahl halbe Jahre lang ausbleiben. Doch verdienen sie sich viel Geld, und wirthschaften zewöhnlich ganz gut. Die Evangelischen besitzen hier
  eine ihrer vorzüglichsten Pfarreien, indem sich unter der ganzen
  oben angegebenen Menschenzahl nur 210 Katholische, die aber
  dennoch eine Pfarre haben, und 113 Juden besinden.
- 10) Bregoma, mit 4920 Menfchen, welche beinahe alle ber evangelifchen Kirche zugethan find, und ganz von ber Garsberei leben, und besonders vortreffliches Pfunds und Sohlenlesber bereiten, bas weit herum verführt wird. hierzu haben sie febr lange zweirabrige Karren mit einem Pferbe bespannt, bie

sie fehr gut ju bepacken wiffen. Meistens reifen fie in Gesellschaft auf die Markte, wo man sie schon aus der Ferne au ihrem Fuhrwerk erkennt. Unter diesen Menschen gibt es fehr wohlhabende Leute, die in einer unansehnlichen Sutte den fremben Gast auf Silbergeschirre bedienen. Nebst der katholischen ist bier eine sehr statholischen

Die sammtlichen drei oberwähnten Orte gehoren zur Cfeither Herrschaft, und sind vermöge alter Contracte mit der herrschaft von allen Natural-Robothen befreit, die sie in einem sehr mäßigen Preise reluiren, was wohl daher rühren mag, daß sie von ihrem kargen Boden mitten zwischen Bergen nicht leben können, daher zu handwerken ihre Zuslucht nehmen, deren Erzeugnisse sie verführen, daher lange vom hause abwesend sein muffen, und über dieß die herrschaft in jenen Orten keine Meiereien besitzt Gie befinden sich bei bieser Behandlung sehr wohl, besto schlechter gber die Grundherrn, deren Einkunfte unbedeutend sind.

- 11) Leopold ftabt, eine Reftung an ben Ufern ber Baag, Freistadl gegen über, von Kaiser Leopold I. erbaut, nachdem Neuhaufel in der Zurken Gewalt gerathen mar, und ihnen auch im 1664 gefchloffenen Frieden verblieb. Gie liegt gang in ber Ebene, ift ein Gecheck, mit eben fo viel Baftionen und zwei Thoren, gegen Guboft und Mordweft, verfeben ; vor jedem Baftion find noch Salbmonde und Erdwälle aufgeführt, die fammtlich, fo wie die Courtinen, mit einem Baffergraben umgeben find Mule inwendigen Gebaude find gebect, und nur fur die booft nothige Besatung bestimmt, benn vom Civil ift Niemand außer einem Rleischer und Beinwirth barin. 3m Jahre 1705 wurde diefe Festung von den Rakotzyfchen Bollern belagert, jedoch vom faiferlichen General Berbeville entfest. Geither bient fie bloß jum Magagin und gur Aufbewahrung der Kriegegefangenen, wie benn in allen frangofischen Kriegen beren eine große Ungabl Die Befatung besteht gewöhnlich in einem Garnison-Bataillon und hat ftets einen Stabsofficier jum Commandanten, Im Jahre 1809 wurden einige Befestigungsarbeiten vorgenom= men, und balb barauf wieder aufgegeben.
- 12) Brunog, mit 255 Einwohnern, und einem großen Castell, welches vormable bem Grafen Bertsenyi, Rakotzischen Oberfelbheren gehörte, und als er nach ber Schlacht bei Tirnauflüchten mußte, fammt ber gangen herrschaft Temetveny ein-

gezogen warb. Das alte Schloß, bas etwa. eine Stunde weit auf einem hoben Berge liegt, ift nun ganf in Ruinen, und zeigt auch noch in seinen Ueberresten, wie michtig seine Erbauer gewesen sein mussen. Diese waren jene in der Geschichte berühmten Uslaker, beren einem, Riklas, Wopwoden von Siebenburgen, Ladislaw V. im Jahre 1453 Schloß und Herrschaft schenkte. Nach beren Erlöschen kamen die Grafen von Thurzo in den Besit, und als auch dieses große Geschlecht in der ersten Halfte bes XVII. Jahrhunderts erlosch, im Jahre 1638 durch Schentung Ferdinands III. an mehrere Familien.

## III. Der Meutraer=Begirt.

1) Neutra, mit 4795 \*) Bewohnern, eine bischöfliche Stadt, ron der die ganze Gespanschaft den Namen trägt. Das hiesige Bisthum gebort unter die ältesten des Reiches, benn es bestand schon vor Ankunft der Magyaren, als die Stadt noch zum Marahanischen Reiche gehörte und die Residenz des Prinzen Zubur war. Als dann König Stephan I. zur Aufrechthalztung des Christenthums mehrere Bisthümer errichtete, ward auch dieses wieder hergestellt, und man zeigt noch jene Capelle, und die in Stein gehauenen Domherrnsitze, in welcher dieser König die bethenden Domherrn bei einem unvermutheten Besuche überzrascht haben soll. Gensa II. erweiterte dann 1157 die Gränzen und Einkünste des Capitels und Bisthums, so wie mehrere nach solgende Könige. Unter den ausgezeichneten Männern, die auf dem Neutraer bischössischen Stuhle sasen, heben wir nur einige aus.

Abam L, ber 1242 in der Schlacht am Sajo an des Königs Seite gegen die Tataren ritterlich kampfend fiel. — Johann IL, ber als Carls I. treuer Anhänger eine harte Belagerung von Mathaus von Trentsin lange aushielt, und nachdem das Schloß mit Sturm erobert war, über ein Jahr im Gefängniß schmachtete. — Vitus I., Ludwigs I. Begleiter nach Italien, und Gesandter an den Papst nach Avignon. — Anton I., Gesandter König Wladislaws II. an den Papst Alexander VI., an den König Ferdinand von Neapel und nach Polen, einer der gelehrtesten

<sup>\*)</sup> Laut bifcoflicem Schematismus vom Jahre 1819, 5275.
Anm. Des herausg.

war, emporte fich die Befatung und zwang Forgats die weiße Rabne auszustecken. Dachdem im Jahre 1683 die Eurken von Bien abzugieben genothiget waren, unternahm es gwar ber Bergog von Lothringen, Reuhaufet ju nehmen, boch fonnte er nicht einmabl zu einer formlichen Belagerung tommen, bis 1685, mo er endlich ein fart verschanztes lager im Ungeficht ber Reftung bezog und beinabe nach einem Jahre und ungahligen Anftrengungen fie mit Sturm eroberte, nachdem fie 22 Jahre in ben Sanben ber Turten geblieben mar. - 1703 fam Meubaufel burch Berrath an die Rakotzischen, die es fo befestigten, baß es für unüberwindlich gehalten murbe, wie benn auch Beifter fich vergebens baran versuchte, bis er im Jahre 1709 gludlicher mar, und Die Restung burch Capitulation in feine Gewalt bekam. Unf Befehl Kaifers Carl VI. fing man 1724 mit bem Nieberreiffen ber Restungemerke an, und mundte fo viel Fleiß barauf, bag . jest nicht die geringfte Gpur bavon übrig ift und nicht eine eingige Mauer ftebt, ja felbft die Graben ausgefüllt und Saufer barauf gebaut find, fo bag man fich ichlechterdinge feinen Begriff von ber ebemabligen Festungsanlage mehr machen kann. -

Der Ort ist sehr wohlhabend, besitzt große Niehherben und einen sehr ausgebehnten Ackerbau. Ein Franziskanerkloster, bas Primatial = Gebäude und bas Rathhaus bienen bem Orte zur Zierde, ber seit einigen Jahren burch öftere Feuersbrunfte heimgesucht, schöner als je aus seiner Usche aufersteht.

3) Ghymes mit 805 Einwohnern, hat ein grüflich Forgatsisches Castell, und auf dem eine Stunde entfernten Berge ein altes, jedoch bewohnbares Stammschloß dieser uralten Familie. Undreas Zwanka, ein tapferer Kriegsheld unter Bela IV., erhielt zur Belohnung der Dienste, die er diesem Könige gegen die Tataren geleistet hatte, 1250 einen großen Strich Landes, auf dessen höchsten Puncte er dieses Schloß erbauete. Es erlitt abig durch die Bethlenischen und 1663 durch die Türken bedeutenben Schaden, ward jedoch durch Paul Grasen Forgats, Bischof von Groß-Wardenin, ganzlich hergestellt und bewohndar gemacht. Dieß ist eines von jenen wenigen Schlössern in Ungern, die noch in gutem Stande sind, und wegen verschiedenen Merkwürdigkeiten gesehen zu werden verdienen. Die Kirche ist dem heil. Ignaz geweiht, dessen Kett, zu Folge einer Stiftung jenes Wischofs, stets mit großer Feierlichkeit auf dem Schloße und um

ter dem Zusammenfluß vieler Menschen von nahe und ferne begangen wird, auch ist bier die grafliche Familiengruft. Ein Castellan mit einigen Trabanten bewohnt die unteren Gemacher und bewacht zugleich das einsame Gebäude, das von einem Castanienwalde umgeben ift.

- Odintau, mit 1083 Bewohnern , bat ftarfen Beinbau von ausgezeichneter Gute. Merkwürdiger ift das bavon benannte Caftell, bas ehemable ein festes Ochlof mar, und jenfeits ber Baag fand, nun aber burch die Bandelbarkeit bes Rluf= fes an bas biefige Ufer fam. Ochon ju Bela's IV. Beiten finbet fich ber Rame biefer Burg, die bem Roggonischen Geschlechte, bann 1573 bem Grafen Julius von Galm geborte, und nach Diesem an die Thurzo's fam. Als Bocskan mit feinem Rriegsbeere in diese Gegend fam, ergab fich Graf Stanislaus von Thurzo, ba er fich jum Biderstande ju fcmach fublte, fammt bem Ochloge, und ging gur Partei bes Rurften über. Dicht minber nahm es einige Jahre fpater bie Bethlenische Befagung auf, bie von Buquoi 1621 baraus vertrieben, aber, nach beffen bei Reubaufel erfolgtem Tode, fich abermable in beffen Befit fette, bis der Friede bas Ochlog dem Grafen Stanislaus Thurzo gu= rückgab. Nach dem Kalle von Neubaufel im Jahre 1663 marf Montecuculi 500 Mann nach Schintau, die fich auch tapfer gegen bie abgeschickte Abtheilung von bes Begiers Beere mehrten. Im nachft folgenden Jahre fam abermabl ein turlifder Beerbaufe vom Reuhausler Baicha gefandt, und überfiel bas Schlog unvermuthet, murde aber mit großem Berlufte jurudigeschlagen. Richt obne viele blutige Opfer konnte fich 1703 Rakotzy in. den Befit biefes Ortes fegen, bis er es nach ber ungludlichen Schlacht bei Trentfin, die feine Entwurfe vollig vereitelte, verlaffen mußte. Mungebort er den Grafen von Eszterházy, die bas alte Schloß in ein Caftell nach neuerem Gefchmade umwandelten.
- 5. Surany, mit 1650 Seelen, ein ansehnlicher Ort, ber vormahls ein festes Schloß hatte, bas von den Tarken 1663 erobert und balb barauf geschleift ward, so daß heut zu Tage nichts davon übrig ist. Ueberhaupt hat dieser Markt wegen der Nachbarschaft von Neuhausel sehr viel von den Turken geslitten.
- 6) Sellye, mit 1777 Bewohnern, das von Bela IV. im Jahre 1252 der Pramonstratenfer-Abrei von Thurog geschenkt wurde.
  Spater kam es nebst jener Abrei an Die Jesuiten, Die hier 1598
  Topogr. ftat. Archiv. II. B.

ein Collegium und Schulen errichteten, das aber 1604 burch Bocikai hart mitgenommen, und nachdem sich die Türken in diesen Gegenden verbreiteten, nach Tivnau übersetzt ward. Damahls bachte man baran, Sellne zu befestigen, da es hart an ber Baag gelegen, einen bequemen Uebergangspunct über diesen Fluß gewährte, doch blieb es nur bei Erdwerken, die aber auch bei abnehmender Gefahr bald aufgegeben wurden. Nach Ausbebung der Jesuiten kam der Ort sammt der davon benannten herreschaft an den Studien Fond, der ihn noch besigt.

- 7. Ürmeny, mit 2144 Seelen und einem graflich hunyabischen Castell, bas so wie die ökonomischen Einrichtungen,
  und bas eine halbe Stunde davon zu Refze aufgerichtete Geftut
  von edlen Pferden gesehen zu werden verdient. (Siehe oben
  S. 46.)
- 3. Mocfonok, mit 1822 Bewohnern; darunter fich ein Drittel deutsche Colonisten besinden, die zu Maria Theresia Zeiten eingewandert sind. hier hat der Bischof von Neutra seine Sommer-Residenz, die der gegenwärtige den größten Theil des Jahres hindurch bewohnt. Auch dieser Ort litt sehr viel von den Türken.
- 9) Komjath, mit 1512 Einwohnern, und einem Caftell, bas vormable befestigt und von ben Turken einige Mahl eingeafchert ward; nun aber bem Fürsten Graffalkowics gehört, und in einer febr eblen Bauart hergestellt ift.
- 10) Megner, mit 2046 Seelen, ber graftich Karolyischen Familie gehörig, und fowohl feines iconen Caftells und Gartens als ber wichtigen gang nach rationellen Grundfagen eingerichteten Debonomie wegen merkwurdig. (Giebe oben G. 62.)
- 11. Uflak, mit 1273 Bewohnern und einem Caftell bes Grafen Alons Forgats, nebst einer vortrefflichen Rofoglio Fabrik. (Siebe oben S. 62.)
- 12) Elefant, mit 923 Einwohnern. Sier hatten bie Pauliner-Monche ein Kloster, bas bereits 1369 gestiftet, und in nachfolgenden Zeiten durch verschiedene Wohlthater so wohl bebacht ward, baß aus den einzelnen Gutern endlich eine bedeutende Ferrschaft erwuchs. Nach bem Kaiser Joseph II. biesen Orden aufhob, ward sie bem Religions-Kond einverleibt.

49.00

4. 14. 14. 1

#### IV. Der Bodofer=Begirf.

- 1) Bodok, mit 542 Bewohnern, von dem der gange Begirk ben Namen führt, hat ein vormahls festes Schloß, der graflich Berenyischen Familie. gehörig, das noch mit Wällen und
  einer Zugbrücke seit der Türkenzeit versehen ist. Im Rakotzyschen Kriege vertheibigten sich die Kaiserlichen hier sehr tapfer,
  mußten sich jedoch ergeben, nachdem das Schloß angegündet ward
  und die zahlreichen Feinde sich zum Sturm anschiekten.
- 2) Groß= Tapolt san, mit 2023 Einwohnern, ein großer wohlhabender Ort, der ehemahls eine königliche Freistadt war, nun aber nur ein Marktslecken ist. Zur Zeit der Türkenverbeerungen war er mit einem tiefen Graben und Erdwall umgeben, dessen Spuren man noch sieht. Brot und Bier ist weit umher berühmt, so wie die Wiehmarkte, besonders der guten Pferde wegen, die man hier bekommt. Hier ist eine Posistation und eine sehr schone katholische Kirche. Auf eine Stunde davon im westlichen Gebirge sind die Ruinen des Schlosses Tapoltsan, das zwar an sich unbedeutend, aber seiner Lage nach sehr fest war, wie denn auch die Kaiserlichen 1708 sehr viel Mühe hatten, die sie die Rakotzyschen daraus vertrieben.
- 3) Bajna, mit 959 Bewohnern, die sich meist vom Ackerbau und auch zum Theil von Handwerken nahren. hier ist das neugebaute große Militar-Spital, das unter die vorzuglichsten Gebaude der Gespanschaft gehört. (Siehe oben S. 112.)
- 4. Radofna, mit 593 Geelen, ein wohlhabender, dem Bifchof von Neutra gehöriger Marktfleden mit einem fconen Caftell, das der vorlette Bifchof Franz Fuchs auf das bequemfte berftellte.
- 5) Ludany, mit 195 Einwohnern und einem graffich Erbobnichen Caftell. hier war vormable eine Abtei ber heiligen Cosmas und Damian, von der die Titel noch verlieben werden, jedoch ohne Guter.
- (1) Koros, mit 561 Bewohnern, und einem die ganze Gegend auf mehrere Meilen überblickenden Castell, dem Grafen Franz Berenyi gehörig, das vormahls mit Ballen umgeben war, und durch die Turken ein Mahl eingeaschert, das andere Mahl beinahe ganz zerftört wurde.

ein Collegium und Schulen errichteten, das aber 1604 burch Bocfkai hart mitgenommen, und nachdem sich die Türken in diesen Gegenden verbreiteten, nach Tirnau übersetzt ward. Damable bachte man baran, Sellye zu befestigen, da es hart an ber Baag gelegen, einen bequemen Uebergangspunct über diesen Fluß gewährte, doch blieb es nur bei Erdwerken, die aber auch bei abnehmender Gefahr balb aufgegeben wurden. Nach Ausbebung der Jesuiten kam der Ort sammt der davon benannten herrsschaft an den Studien Bond, der ihn noch besigt.

- 7. Ürmeny, mit 2144 Geelen und einem graflich hunyabischen Castell, bas so wie die ökonomischen Einrichtungen,
  und bas eine halbe Stunde davon zu Refze aufgerichtete Gestät
  von edlen Pferden gesehen zu werden verdient. (Siehe oben
  S. 46.)
- 3. Mocfonof, mit 1822 Bewohnern, barunter fich ein Drittel beutsche Colonisten befinden, die zu Maria Theresia Beiten eingewandert sind. Hier hat der Bischof von Neutra seine Sommer-Residenz, die der gegenwärtige den größten Theil des Jahres hindurch bewohnt. Auch dieser Ort litt sehr viel von den Türken.
- 9) Komjath, mit 1512 Einwohnern, und einem Caftell, bas vormable befestigt und von den Turken einige Mahl einge afchert ward; nun aber dem Fursten Graffalkowics gehort, und in einer febr edlen Bauart bergestellt ift.
- 10) Megner, mit 2046 Geelen, ber grafich Karolyifchen Familie gehörig, und fowohl feines iconen Caftells und Gartens als ber wichtigen gang nach rationellen Grundfagen eingerichteten Dekonomie wegen merkwurdig. (Siehe oben S. 62.)
- 11. Uflak, mit 1273 Bewohnern und einem Caftell bes Grafen Alons Forgats, nebst einer vortrefflichen Rosoglio Fobrik. (Siehe oben S. 62.)
- 12) Elefant, mit 923 Einwohnern. Sier hatten bie Pauliner = Monche ein Rlofter, bas bereits 1369 gestiftet, und in nachfolgenden Zeiten durch verschiedene Wohlthater so wohl be bacht ward, baß aus den einzelnen Gütern endlich eine bedeutende Herrschaft erwuchs. Nach bem Kaifer Joseph II. diesem Orden aufbob, ward sie dem Religions = Kond einverleibt.

#### IV. Der Bodofer=Begirf.

- 1) Bobot, mit 542 Bewohnern, von bem der gange Begirf ben namen führt, hat ein vormable festes Schloß, der graflich Berenyischen Familie gehörig, das noch mit Ballen und
  einer Bugbrude seit der Turkenzeit versehen ift. Im Rakotzyschen Kriege vertheidigten sich die Kaiserlichen hier sehr tapfer,
  mußten sich jedoch ergeben, nachdem das Schloß angegundet ward
  und die gablreichen Feinde sich jum Sturm anschieften.
- 2) Groß-Zapolt fan, mit 2023 Einwohnern, ein großer wohlhabender Ort, der ehemahls eine königliche Freistadt war, nun aber nur ein Marktstecken ist. Bur Zeit der Zürkenverbeerungen war er mit einem tiefen Graben und Erdwall umgeben, deffen Spuren man noch sieht. Brot und Bier ist weit umber berühmt, so wie die Wiehmarkte, besonders der guten Pferde wegen, die man hier bekommt. Hier ist eine Poststation und eine sehr schone katholische Kirche. Auf eine Stunde davon im westlichen Gebirge sind die Ruinen des Schlosses Zapoltsan, das zwar an sich undedeutend, aber seiner Lage nach sehr fest war, wie denn auch die Kaiserlichen 1708 sehr viel Mühe hatten, die sie die Rakotxyschen daraus vertrieben.
- 3) Bajna, mit 959 Bewohnern, bie fich meist vom Acterbau und auch jum Theil von Sandwerken nahren. Sier ist bas neugebaute große Militar = Spital, bas unter die vorzüglichsten Gebaude ber Gespanschaft gehört. (Siehe oben S. 112.)
- 4. Rabofna, mit 593 Geelen, ein wohlhabenber, bem Bifchof von Neutra gehöriger Marktfleden mit einem ichonen Caftell, bas ber vorlette Bifchof Frang Fuchs auf bas bequemfte berftellte.
- 5) Ludany, mit 195 Einwohnern und einem grafich Erbebpichen Caftell. hier war vormahls eine Abtei der heiligen Cosmas und Damian, von der die Titel noch verlieben werden, jedoch ohne Guter.
- (1) Roros, mit 561 Bewohnern, und einem die ganze Gegend auf mehrere Meilen überblickenden Castell, dem Grafen Franz Berényi gehörig, das vormahls mit Wällen umgeben war, und durch die Türken ein Mahl eingedschert, das andere Mahl beinahe ganz zerstört wurde.

brüber von Podmanin \*) das Gobaube erstürmten, und darans einen Raubsit machten, von dem sie die umliegende Gegend beunruhigten, auf Befehl des 1548ger Reichstages zerstört.

- 9) Belicz, mit 483 Einwohnern, wird wegen feiner nicht weit vom Ufer des Neutra-Fluffes gelegenen warmen Quelen haufig besucht, und ift ein im Sommer beliebter Badeort fürden benachbarten Abel. (Siehe oben Seite 19).
- 10) Beftenit, mit 500 Bewohnern, bas Baterland jener fo genannten Gafranbauern. (Giebe oben Geite 68).

Den Beschluß wollen wir mit den Ruinen des Schloffes Kesselökö machen, von dem die uralte ansehnliche Familie der Hersen und Freiherren von Majthenyi den Titel führt. Schon Kaiser Sigmund schenkte dem Georg Majthenyi dieses Schlof, daß sowohl im Zapolyschen als im Bethlenischen Kriege einige Mahle verloren ging, und wieder genommen, und auch von den Turken berennt, aber niemahls erstiegen ward.

# holits,

f. Majolika und Englisch = Steinporcellan = Fabrik.

#### Bur Geite 59.

(Von Joseph Tuwora, Fabriks: Controllor. Im hesperus 1812, Nr. 35; von da in das Palkovics'sche flavische Wochenblatt Tidennik; und von da in die vaterl. Blätter 1813, S. 215, im Australübergegangen.)

In dieser rühmlichst bekannten k. Fabrik wird zweierlei Geschirr, namlich bas so genannte Majolika (auch Topfer = ober Hafnerarbeit genannt), und das Englisch = Steinporcellan auf Wegdwoodsche Urt fabricirt.

# A. Von der Majolika=Fabrik.

1) Urfprung, Thonerde, Glafur. Ihr Begrundes war Kaifer Franz I.

Diefer Fürst forschte felbft in der Gegend von Solitsch nach eine geschmeidigen Thonerde, um dann bier eine orbentliche Majo

<sup>\*)</sup> Intereffante Radrichten von ihnen gab der herr Berfaffer i Defperus 1816, Nr. 52. Unm. des her ausg.

kageidirr Babrik errichten ju laffen, und — nicht ohne Glück. Es fand fich eine paffenbe, die nicht gar ju viel Sand, dagegen aber auch etwas Eisen und Ralk enthalt. Ihre vorzügliche Gigenschaft aber ist: daß sie sich gut dreben läßt, an der Form nicht hangen bleibt, beim Trocknen gar nicht springt, und sich nicht auffallend roth brennt.

Geit Raifer Frang I. Zeiten find bavon bis auf den beutigen Tag (nach vorber geschehener Schlämmung ohne weitern Zusat) alle nur denkbare Gefdirre gebreht und geformt worden, Diefe Gefdirre werben fogleich in Kapfeln eingefett, und ins erfte Reuer, welches 10 bis 12 Stunden unterhalten mird (bier Berglubfeuer oder Robbrand genannt), gebracht, ausgebrannt, und am britten Tage berausgenommen. Die pollfommen ausgebrannten und unbeschädigten Geschirre werden dann jum Glafiren bestimmt, die miglungenen ausgestoffen. Die Bestandtheile ber Glasur find : Sand, Blei , Kochsalz und Binn. Woher Kaifer Frang 1. diefe Blafur, welche bangable fur ein großes Bebeimniß und Meifterftuck mit Recht galt, erhielt, weiß man noch bis beute nicht mit Gewißbeit. Nach Meußerung ber hiefigen Berkmeifter und Kabrifarbeiter foll ein gemiffer Bermain, ein geborner Lothringer, bier ber allererfte Werkführer gemefen fein, und die Verfertigung der Majolika-Glafur nach eben den Grundfagen, nach welchen fie noch beut zu Tage bier gemacht wird, eingeführt, ober boch zuerst angewendet baben. Mit berfelben überzogen, werden die Befchirre abermable in Rapfeln einkaftirt, und in ben Ofen eingefest, bann wieber 10 bis 12 Stunden lang gebrennt (welches Brennen bier glatt brennen beißt) und am zweiten oder dritten Tage mildweiß heraus gehoben.

Die Fabrication des Majolika : Geschirrs ift eine ber gemeinften und ausgebreitetsten; jedoch behauptet die Holitscher in hinsicht der Gute, Politur und Beifie der Glasur, dann der Gröfie der gedrehten und geformten Geschirrstucke, z. B. Fußwannen, Bidets, Leibstuble, Schmalztopfe, Kruge u. s. w. ben Vorzug.

Die Gute ihrer Glasur verdankt fie der Gorgfalt, womit die dazu gewählten Metalle im voraus in einem besonders feshenswerthen Reverberir-Ofen verkalkt, dann der auf diese Urt gewonnene metallische Kalk mit Sand und Salz verhältnifmäßig gehörig gemischt, und zulest das ganze Gemische abermahls auf einen Schmelz oder Frittofen geschüttet, und vollkommen ges

schmolzen wirb. Die Topfer ober hafner wiffen von ber pollkommnen metallischen Verkalkung ober Schmelzung der Glafur wenig; ihre Glafur ift nur ein unvollkommner, halbgekochter Ueberzug, und baber oft der Gefundheit nachtheilig.

Um die geschmolzene Majolika - Glasur recht fein stampsen und mablen zu können, worauf sehr viel ankommt, ist die hoeliescher Fabrik mit einer Srampf - und Glasurmühle an dem March-Flusse versehen. Fein gemahlene Glasur bleibt ordentlicher am Geschirr hängen, Ke ist ausgiediger, stiest im Feuer gleichförniger, bedarf nicht so viel Brennstoff; die Geschirre erhalten ein mehr helles und gleiches Unsehen; mit einem Wort, sie erleichtert und verbessert das Werk dem Glasurer und Brenner. Die Tönfer oder Hafner brauchen zum Mahlen der Glasur die kleinen Handmühlen, und obschon ihre Glasuren unvollkommen geschmolzen werden, folglich nicht allzu hart sind, so zeigen doch die damit glasirten und glatt gebrannten Geschirre ein mattes Unsehen, welches sehr oft nur von der zu grob gemahlenen Glasur herrührt.

- 2) De fen. Die Brennöfen sind vieredigt, mit einem Feuerkaften und vielen Zuglöchern versehen. Die Sohe eines jeden Ofens betragt 71 und die Breite 6 Schube.
- 3) Mablerei. Das holitscher Majolikageschirr wird nicht nur weiß erzeugt, sondern es wird auch blau und bunt gemablt.
  - B. Steinporcellan = Fabrication auf Wegdwoodsche Urt.
- 1) Urfprung. Die Kunft, Englisch-Steinporcellan ober Steinqut zu fabriciren, ward erst unter Kaiser Joseph II. 1786 in Holitich zur Vollkommenheit gebracht. Dieser Monarth, ber jeden Zweig der Industrie genau zu prüfen wußte, für ihre Aufnahme sehr große Summen opferte, der jede wichtige neue Entbeckung seiner Aufmerksamkeit würdigte, und dem an der inlandischen Kabrication eines Mittelgeschirrs zwischen Porcellan und Majolika sehr viel lag, brachte es durch den rastlosen Eifer seines wirklichen Hofraths und geheimen Kammerzahlmeisters Albert v. Maner dahin, in Holitsch eine Englisch-Steinporcellan Kabrik, die nach der k. k. Wiener Porcellan Fabrik, die nach der k. k. Wiener Porcellan Fabrik im Hinscht des Geschirrs den ersten Rang noch dis jest im Kaiserthume Desterreich zu behaupten sucht, zu errichten. Diese

Fabrit ward die Mutter der mehrsten Englisch-Steingut-Fabriten in der Desterreichischen Monarchie. —

Gleich anfänglich, ba man 1786 in Holitich bas Englisch Steinporcellan zu fabriciren beschloß, durfte man deßhalb einen guten Erfolg hoffen, weil man sich geschickte Dreber, Former, und vortreffliche Brenner und Berkführer bei ber Majolika Fabrikation bereits gezogen hatte.

- 2) Fabrikgebaube. 1787 ließ Raifer Joseph II. bas Gebaube ber Fabrik erweitern, und um ein Stockwerk höher aufführen. Es bilbet jest ein gleichseitiges Viereck, beffen Grund-flächeninhalt 1080 Quadrat = Rlafter betragen mag. Zu ebener Erbe sind die großen Brenn= und Emailöfen, die Schlamme, die Werkstuben der Stückarbeiter, die Laboratorien der Werkmeister, die Ziegelschlägerei, die Glasurzimmer, das Quartier des Thorwächters, das Geschirr = Depositorium und Magazin vorhanden. Den obern Stock bewohnen zum Theil die Beamten, und einen großen Theil nimmt die Malerei ein.
- 3) Fabrication felbft. Die Fabrication bes Englisch= Steinporcellans erforbert weit mehr Genauigkeit, Gorgfalt und Ueberlegung, als die Majolika = Fabrication.

Wer sich einen vollkommenen Begriff von der dabei erforderlichen und auch hier beobachtenden Manipulation machen will,
der lese das Werk: »Die Kunst das echte Porcellan zu verfertigen, von Franz Joseph Weber, Hannover 1798; und: »Die Kunst
fein Englisch Steinporcellan auf Wegdwoodsche Art zu verfertigen, mit Kupfern, herausgegeben vom M. D. Basel 1808.«

4) Material. Das Materiale, z. B. Thon und Steinsarten, welche zu der Englisch = Steinporcellan · Fabrication verwendet werden, erhalt man aus bem Königreiche Ungern und bem Markgrafthum Mahren. Der in Mahren gleich an der Stadt Bnanm befinbliche Thon \*) wird ftark zum Holitscher Englisch

<sup>\*)</sup> So viel ich weiß, kam die Porcellanerde von Brendiz, die kaft 50 pr. Cto. Riefelerde enthält, daher nach dem Runftausdruck fehr kurz oder mager ausfällt, folglich ohne Beimischung eines andern fetteren Thons wohl schwerlich gebraucht werden kann. Auch ist sie nicht frei von Kalf und Eisengehalt, und dürfte wohl auch etwas Bittererde enthalten. Daher bezieht die Fahrik aus der Gegend von Schemnis einen fetten Thon (der nur & Rieselerde

Steinporcellan verbraucht. Er brennt fich ziemlich weiß, und ift, mit geborigem Bufat gemengt, febr ftreng fluffig. Der Quary wird ebenfalls in Mahren, unweit 3nanm, aus einem Bebirgefelfen in großen Studen gewonnen. Der notbige Reld: fpath wird bei Pregburg in Ungern allenthalben gefunden. Bon Wien bezieht man die, sowohl zu dieser als der Majolika - Fabrication, erforberlichen Metalle und metallischen Ralte, als: Rinn, Blei, Mennig, Bleiglatte; aus Mabren ben foftbarften Urtitel, bas Holz, von welchem die Rabrit 800 bis 1000 glafter des Jahres bedarf. Guten Thon, ju Kapfeln und Duffeln tauglich, findet die Rabrik auf der Ramilienberrichaft Gobing in Mabren. Man verfett bier die Englisch - Steinvorcellan - Raffe mit Kritte, und fabricirt fo gludlicher und ficherer. Die Kritte wird in einem eigenen dazu bestimmten Ofen (Krittofen) ge fcmolzen.

5) Berfahren. Gebotig gereiniget, gestoßen, und mit verschiedenen Thonarten verbaltnifmagig vermischt, wird bie Fritte fodann auf eine Mühle gebracht, febr fein naß gemahlen, später bavon bas Baffer abgeleitet, und auf eine von Ziegeln erhaute Trockenpfanne oder Abdampfofen, worunter bas Feuer angemacht wird, ausgeschüttet, worauf alles fo lange ruben muß, bis bas Baffer völlig verdampft ift, und bas Bange fo viel Com fifteng erlangt bat, um leicht geknetet werden zu konnen ; in bie fem Buftande nennt man bas Gemische bie Maffe. Diese so #1: bereitete Maffe wird bann ben Formern und Drebern verabreicht um davon die verschiedenen Urten von Geschirr zu bereiten. Gind diese trocen, so werden fie ordentlich verputt und in den Rob brennofen eingesett. Dach geendigtem Brennen, welches 10 bis 12 Stunden bauert, werden fie ben britten Sag beraus genom men und glafirt. Die Glafur, die ben Geschirren gur Dede bie net, bas Eindringen verschiedener Fluffigfeiten verbutbet, und ihnen Politur und Glatte geben foll, ift zwar verfchieden; jedoch wird in Solitsch ebenfalls eine Verbindung von Metallen und Galgen jum Englisch = Steinporcellan fur die anwendbarfte und befte gehalten. Die mit diefer Glafur überzogenen Gefchirre wer-

enthält, dafür aber Kalk = und Arfenikhältig ist), durch deffen Beimischung erst die Geschmeidigkeit und Formungsfähigkeit erlagt wird. Andre

ben wieder in Kapfeln von neuem in ben Ofen eingesett, jedoch nie fo ftark, als wie rob, gebrennt, und am britten Tage meiften Theils glucklich beraus genommen. Das Feuer wird gerade fo unterhalten und regiert, wie bei bem Robbrennen. Die Soliticher Steinvorcellan-Brennofen bilben einen Colinder, ber fich mit einer Luppelartigen Bolbung endigt, und fie find mit einem Reuer-Laften und mehreren Buglochern verfeben; es gibt beren mehrere von verschiedener Große. Das blau gemablte Geschirr wird zugleich mit tem glatten in Diefen Defen gebrennt. Was aber bas mit besonderen Karben und Goto verzierte Befdirr anbetrifft, fo wird dieß anders behandelt. Wenn ber Mabler auf die Befcbirre bie Karben aufgetragen bat, fo werden diefelben (in Muffeln) in gang fleine eigens bagu eingerichtete Emailofen eingefest, barunter mit Holz ober Roblen gefeuert, und fo die Karben ber Glasur eingebrennt. Beil die Karben sich mit der Glafur innigft vereinigen muffen, fo muß diefe bis jum Erweiden durch die Sige gebracht werben, wogu ein febr achtsames und geprüftes Muge gebort.

6) Personale. Dieses besteht aus 1 Ober = Director, 1 Fabriksverwalter, Controllor, 2 Werkmeistern, 1 Mahlerei= Director, 1 Modellmeister.

An minderem Personale: 9 wirkliche Mahler, 5 Lehrjungen, 15 Dreher und Former, 3 Lehrjungen, 44 Brenner, Glasster, Berputer, Kapselbreher, Ziegelschlager und Tagwerker; jusammen 76 Köpfe.

Die Fabrik hat ihre Niederlage in Bien, wobei 1 Bermalter und ein controllirender Umtsichreiber angestellt find.

7) Production und Abfat. Diefe Fabrik hatte 1811 ungefahr um 200,000 fl. B. Z. an verschiedenen Majolika- und Englisch - Geschirren erzeugt und reißend abgesett.

Das mehrste Geschirr, sowoht Majolika als Englisch = Stein= porcellan wird nach Wien in die k. k. Holitscher Fabrik = Nieder= lage am alten Fleischmarkt gesendet. Pregburg, Tyrnau, Peft, Raab, Brunn und Znaym hohsen ebenfalls viel ab.

Verbefferungen konnte bie hiefige Englisch Steinporcellan-Fabrication manche bedeutende aufweisen; und es murbe bem hiefigen Werkführer, herrn Franz Lichler, gar nicht schwer fallen, auch ein echtes Porcellan zu treffen, wenn holitich so glücklich ware, und in der Nabe einen guten ftanbhaften Kapselthon, wovon auch Zieget zur Aufführung ber Defen geschlagen weben könnten, besäße. Aber ein lange Jahre her vergebliches Suchen und Forschen scheint zu beweisen, daß die Natur ber hiefigen Gegend diesen zur Erzeugung des Porcellans fast wichtigken Artikel ganzlich versagt habe.

Die hier seit deet Jahren fabricirten Tabakskopfe, bie ein wirklich echtes Porcellan find, beweisen das Gesagte. Bonlettern find von 1809 bis 1811 laut hiesigen Rechnungs = Journollien über 40,000 Stuck von verschiedenen Formen, Große und Deffeins durch Local = Verschleiß vergriffen worden; sie perden stark gesucht, und sind auch sehr beliebt.

#### 2.

# Gömörer Gespanschaft.

(Auszug aus bem Werfe: Comitatus Gömöriensis notitia historiesgeographico-statistica; von Ladisl. Bartholomaeides, evang. Prediger zu Ochtina. Leutschau bei Maper 1806 — 1808, in Quarto. Nach den Annalen der Literatur 1809, II. Band. G. 153, und vaterl. Blätter 1812, S. 75.)

Reine Gespanschaft kann sich einer so ausführlichen (und in weber Sinsicht so vortrefflichen, meisterhaften — setzt ber Serantgeber in voller lleberzeugung hinzu) Geschichte, Chorographie und Statistik rühmen, als die Gömörer an dem vorbezeichneten voluminösen und gut ausgearbeiteten Werke erhalten. hat. Der gelehrte Verfasser detselben, schon durch andere historische, geographische und philologische Werke rühmlich bekannt, hat in diesem Werke alles geleistet, was er in seiner Lage leisten konnte. Er hat sein Werk in drei Theile getheilt. Der erste Theil enthält die Chorographie, Geschichte und Statistik der Gespanschaft; der zweite die Topographie der einzelnen Ortschaften; der dritte die Beschreibung der politischen Verfassung der Gespanschaft.

#### S. 1. Chorographie.

Die Gomorer Gespanschaft in Ober-Ungern liegt nach Lipszky zwischen 37° 19' und 38° 22' ber Lange, und zwischen 48° 6'

und 48° 57' ber Breite. Sie grangt gegen Morben an die Liptauer und Bipfer Gespanschaft, gegen Often an die Torner und Boricober, gegen Guben an biefe und bie Bevefcher, gegen Beften an die Meograber und Boler. Ihre größte gange von Norben nach Guben beträgt 13 Meilen, die fleinfte g Meilen; die arbnte Breite betragt 11 Meilen. Der gange Rlacheninhalt berragt 86 Quadrat - Meilen, wovon auf den obern Proces, namlich auf den Cfetneter-Diftrict 7, bas Rofenauer 8, bas Graner-Thal 12, bas Muranper-Thal 9 Quadrat-Meilen, gufammen 36 Quadrat = Meilen; auf den Putnofer 12 Q. M., 1000 Quabrat : Rlafter; auf den Ratkoer 9 Q. M., 1500 Q. Rlaftern; auf ben Gerker 14 Q. M., auf ben Rishonter (welcher 1802 Bum Gomorer Comitat geschlagen wurde) 14 Q. M., 1500 2. Klafter kommen. Der Boben ift bergigt, vorzüglich in ben obern Theilen ; in den untem Theilen ift er mehr eben und weniger feinicht. In den oberen Gegenden ift bas Erbreich Thonerbe; in den unteren fcmarge Garten = und Moorerbe. Die Fruchtbarfeit des Bodens ift febr verschieden. Babrend die bergigten Gegenden am Gran faum etwas Saber und Beibeforn bervor Bringen, baben bie untern Diftricte einen Ueberfluß an Getreibe, Dbit und Futterfrautern. Die Gegend am Gran ift bie unfruchtbarfte. Die größte Fruchtbarfeit ift um Dutnot, Gomor, Balogh, Rima = Stombath und Rima - Szecs. Die Alpen, Die fcon von ben Alten jum Satra gerechnet murben, verdienen ben Brpfer = und Liptauer = Alpen an bie Geite geftellt ju werben.

Der Verfasser theilt die Gebirge in vier Classen ein. Die Berge ber ersten Classe sind an den Ufern der Flüsse Gran und Göllnig (Hnilecz), und erstrecken sich gegen Güden. Sie sind erzreich. Die zweite Gebirgekette geht von dem Flusse Csermosnya durch die Gebiethe der Ortschaften Berzethen, Rudna, Rekenye, Sebes-Patak, Goncs, Csetnek, Jolsva, Turcsok, Rakos, Szirk, Ratko, Ratko-Szuha, Dobra-Patak, Baradna, Kiete, Rima-Brezó, Rima-Bánya von Osten nach Besten, und von demselben Flusse Csermosnya durch den östlichen Theil der Gespanschaft die Putnot, von da gegen Sajo-Gömör und bis zum Balogher-Thal, und nach Pokoragy. Diese Berge enthalten keine Metalle, sondern Kalkein, Marmor, Sandstein, Schiefer, Beststein, Stalactiten, versteinertes Holz. Die östliche Granze dieser zweiten Gebirgs-

kette ist die Torner Gespanschaft, die westliche Szkalnok und Pokoragy. In diesen Bergen sind viele große Söhlen, namentlich die berühmte Söhle Baradla bei Ugtelek, die Söhlen im Berge Pelsötz u. s. w.

Die Berge ber britten Classe sind durch die ebenen Gegenden der Processe Putnok, Serk und Kishont zerstreut, und sind eigentlich mehr Sügel als Berge. Sie sind größten Theils mit Eichenwalbern bewachsen.

Die vierte Bergreibe ift im Gerker = Bezirk, an ben Granzen der Boricoder, Bevescher und Neograder Gespanschaften. Die Berarucken biefer Claffe machen ben Rug bes Gebirges Matra aus, und laufen bis jum Satra fort. Gie baben bie Bibe ber Die bochften Opigen find bei Berge von der zweiten Claffe. Vargede, Kisfalu, Hajnácskö, Gortva, Bénya, Sid, Csema, Soregh. Der Berfaffer beschreibt einzeln die vorzüglich ften Berge biefer vier Claffen, namentlich ben Ochfenberg, ber Schwarzenberg, die Graner-Alpen, die Muraner und Kis how ter-Berge u. f. w. Der vorzüglichfte biefer Berge ift ber Konias berg (Kiraly hegy; Kralowa hola), ber unter 37° 56' ber gengranbifden gange, und 48° 50' ber Breite liegt \*). obern Begenden find feine Chenen, die Strede zwifchen Rofe nau, Krasznahorka und Berzethen und einige breite Shiller ausgenommen. In dem untern Theile ift eine mabre Chene un Meha, Putnof, Rima-Szecs, Janosi und Gerke berum.

An Walbungen ift kein Mangel. Es wachsen barin Sichten, Tannen, Lerchen, Buchen, Eichen, Ahornbaume, Eften, Linden, Föhren (Rothbaume), Birken, Erlen, Beiben, Tarusbaume. Die hauptwälber find ber Graner = Balb (Hronszke Hory), und ber Balb Cseljn, welche ber Verfaffer besonders beschreibt.

#### s. 2. Mineralische Wasser.

Barme Quellen gibt es nicht. Sauerbrunnen sind bei Telgart, Sumjacz, Polonka, Rona-Patak, Ratko-Szuba, Csako, Vargede, Sida, Hajnacskö, Maschtinecz, Jelene, Osgyan, Pongyelok, Kokava, Rima-Brezowa, Theisz-

<sup>\*)</sup> In Windisch's ungrischen Magazin 1783, © 276, genau befonte ben. Anm. des herausg.

holz. Nitriolwasser bei Rosenau und Csetnek; man hat sie aber bisher noch nicht zur Erzeugnng des Cementkupfers benutzt. D. Stephan Pillmann hat im Jahre 1795 das Wasser von 13 Quellen, D. Samuel Lissovini (Physicus der Zohler Gespansschaft) im Jahre 1794 die Sauerbrunnen zu Baczuch und Posonka, D. Georg Marikovsky im Jahre 1798 den Sauerbrunnen zu Telgart chemisch untersucht; die Analysen theilt der Verfasser mit.

#### 5. 3. Geen und Sluffe.

Es gibt mehrere kleine Geen. — Der betrachtlichfte ift ber Bargeber = Gee.

Die Fluffe find: 1) ber Hernad (Kundert), ber auf ber nördlichen Seite bes Königeberges entspringt, bei Hranownicza in die Zipser Gespanschaft tritt, und in der Zempliner Gespanschaft mit dem Sajo vereinigt in die Theiß fallt.

- 2) Die Gounis (Hnilecz) hat seine Quellen unter bem Ronigeberge, ben Bergen Trefinit und Schwarzenberg, verläßt am Fuße bes Ochsenberges die Gomorer Gespanschaft, tritt in die Bipfer ein, und ergießt sich in ben Hernad.
- 3) Die Gran (Garam, Hron) entspringt auf ber Subseite bes Konigeberges, nimmt in ber Gomorer Gespanschaft gegen 40 Bache auf, und tritt schon schiffbar in die Johler Gespanschaft.
- 4) Der Sajo (Szlaná) bilbet fich aus vier Aesten (ben Szlaner, Dobschauer, Cfetneker und Muraner) und unzähligen Quellen, und nimmt von seinem Ursprunge in dem Thale Szlanszka an bis zu seinem Eintritte in die Borsober Gespanschaft unmittelbar 56, mittelbar aber fast 500 Flusse und Bache auf.
- 5) Die Rima (Rimawa) entspringt im Thale Rima aus mehreren Quellen und bildet drei Arme, den Theißholzer, Klenoczer und Kokaver, nimmt mehrere Bache auf, z. B. die Gortwa, den Macskas-Patak, den Balogh, und ergießt sich zwischen Belkenze und Sajo-Püspöki in den Sajo.

Huch die Bache führt der Berfaffer an.

# §. 4. Atmosphäre und Klima.

Die Beschaffenheit ber Luft ift fehr verschieden. Im Gangen ift die Luft mehr trocken ale feucht. In ben Thalern ber obern bergigten Gegenden etwas feuchter, in den untern niedem trockener. Barometrische Beobachtungen zu Rosenau und Ochtina haben gelehrt, daß das Quecksilber nie unter 7 Zoll, 3 Einien gefallen, und nie über 22 Linien gestiegen ist. Die Bewohner der oberen Gegenden stellen an einigen Bergen, als mnatürlichen Barometern, meteorologische Beobachtungen an, namentlich an dem Königsberge, Ochsenberge, an den Bergen Gradek, Radzym, Czernahora, Hadowa, Ostra und Vojepor. Bom Jahre 1783 bis 1805 waren 5 regnerische und feuchte, 9 trockene, und 6 veränderliche Jahre.

Die Winde find verschiedenartig und beftig. Die Gudwinde bringen Regen, die Nordwinde, oder fo genannten polnischen bringen Ralte. Eine nicht geringere Verschiedenheit bes Klima ift in Rudficht ber Barme und Ralte. Das Graner = That und die basselbe umgebenden Allpen dießseits und jenseits des Gran ftarren vor Kalte. 3m Junins bes Jahres 1805 maren bie Spigen diefer Ulpen noch mit Schnee bebeckt. Die an biefen Alpen bieffeits bes Gran gegen Guben liegenben Begenben find Reben diesen beginnt die temperirte Bone bet Gespanschaft und reicht bis ju den Bergen ber zweiten Claffe. Das milbere Klima ift zwischen ben Bergen ber zweiten Claffe und in den untern Diftricten. Im Jahre 1799 mar nach bem Reaumur'ichen Thermometer ju Ochtina ber bochfte Grad ber Barme 24, der Ralte 9, ju Rofenau ber bochfte Grad ber Marme 28, der Kalte 10. Im Jahre 1800 erreichte eben ba Die Marme ben 28ften Grad, die Ralte ben breigebnten.

# §. 5. Straßen.

In diefer Sinsicht übertrifft bas Gomorer Comitat viele andere. Denn es hat bie ichonften bauerhaft gebauten Strafen nach allen Richtungen.

# 5. 6. Einwohner.

Die alten Bewohner waren ber Nation und Spiache nach sehr verschieden, nämlich theils Claven, theils Deutsche, theils Magnaren. Von alten beutschen Stämmen wohnten in ber Gespanschaft Quaden, von flawischen Wölfern farmatische Jazigen, Ofen, Chrobaten, Wenben. Die Meinung einiger Schriftsteller (j. B. Timens und Gerverinis), daß in der Gespanschaft auch

gallifche Gothinen und Gothen bauften, wird grundlich wiberlegt. Um bas Jahr 800 famen bie Magnaren an. Spater beutsche Colonisten, namentlich in bem Bergfleden Dovidau an ber Granze ber Rivfer Gefvanschaft im 14ten Sabrbunbert, bie ber Berfaffer aus ber Bipfer Gefpanschaft ableitet. Grundlich beweift er gegen Bredesen (in beffen topographifchem Saidenbude), baf bie Dopidauer Deutschen nicht aus ber Stadt Rarpfen (Carpona) berftammen, wie jener will. Den Bipfer Deutschen in ben toniglichen freien Stadten Leutschau und Rasmart und in ben 16 Kronftabten find fie allerbings, ber Mundart, und ben Bewohnheiten nach, undhnlich, aber nicht ben Deutschen in ben Bipfer Bergmarktfleden Ochmounis, Ginfiedl, Gounis, Magenbrifel , Ochwedler, Stoof. - 3m 13ten Jahrhundert brangten fich Rigeuner in die Gomorer Gefvanschaft ein. Mit Robann Biskra tamen auf ben Ruf ber Koniginn Elifabeth bobmifche Suffiten ins land, und ließen fich jum Theil bier nieber. Ihre Nachkommen find beut zu Tage vorzüglich in ben Thalern Balogb und Rima. Der Verfaffer gab eine besondere Differtation beraus: De Bohemis Kishontensibus. (Bittenberg 1783; zweite Auflage Pregburg 1796, in Quarto).

Bon ben beutigen Einwohnern, ihrer Jahl, und von der Bevölkerung der Landschaft. Die jüngste Conscription der Geelenzahl war die vom Jahre 1804. In diese wurden aber nicht die Ebelleute aufgenommen, wie in die Josephinissche von 1786 und 1787. Nach den Bevölkerungs-Gummarien von 1786 bis 1787 enthielt die Gespanschaft 13 Marktsleden, 283 Dörster, 20 Prädien, überhaupt 316 Ortschaften, 18,624 Häuser, 24,668 Familien, 28,687 Eben, 174 Geistliche, 4,962 Ebelleute, 11,540 Männer in den Marktsleden, 49,070 in den Obrfern, überhaupt 65,745 Männer, 65,407 Frauenzimmer, in Summa 132,152 Einwohner.

Laut Conscription vom Jahre 1804 sind in bem Rosenauer. District 2. Marktsleden, 20 Dorfer, 1 Pradium, 2,415 Haufer, 3046 Familien, 15,207 Einwohner; in dem Esetneker-District 3 Marktsleden, 22 Obrfer, 2396 Haufer, 8510 Familien, 15,755 Einwohner; in dem Muranyer, 2 Marktsleden, 23 Dorfer, 2655 Hauser, 4190 Familien, 22.251 Einwohner; in dem Natkoer-Proces, 1 Marktsleden, 52 Obrfer, 3360 Haufer, 4422 Familien, 22,401 Einwohner; in dem Gerker-Pro-

obern bergigten Gegenden etwas feuchter, in den untern niedern trockener. Barometrische Beobachtungen zu Rosenau und Ochtiena haben gelehrt, daß das Quecksilber nie unter 7 Zoll, 3 Einnien gefallen, und nie über 22 Linien gestiegen ist. Die Bewohner der oberen Gegenden stellen an einigen Bergen, als matürlichen Barometern, meteorologische Beobachtungen an, namentlich an dem Königsberge, Ochsenberge, an den Bergen Hradek, Radzym, Czernahora, Hiadowa, Ostra und Wjepor. Bom Jahre 1783 bis 1805 waren 5 regnerische und feuchte, 9 trockene, und 6 veränderliche Jahre.

Die Binde find verschiedenartig und beftig. Die Gutwinde bringen Regen, die Mordwinde, ober fo genannten polnischet bringen Ralte. Eine nicht geringere Berichiedenbeit bes Klima ift in Rudficht ber Barme und Ratte. Das Graner = Thal und bie basselbe umgebenden Alven bienfeits und jenfeits bes Gran ftarren vor Ralte. Im Juning bes Jahres 1805 maren bie Spigen dieser Alven noch mit Schnee bebeckt. Die an diesen Alven dieffeits bes Gran gegen Guben liegenden Begenden find Reben biefen beginnt bie temperirte Bone ber Gespanschaft und reicht bis ju ben Bergen ber zweiten Claffe. Das milbere Klima ift zwischen ben Bergen ber zweiten Clafe und in ben untern Districten. 3m Jahre 1799 mar nach ben Reaumur'ichen Thermometer ju Ochtina ber bochfte Grab ber Barme 24, ber Ralte g, ju Rofenau ber bochfte Grab ber Warme 28, ber Ralte 10. 3m Jahre 1800 erreichte eben ba Die Marme ben 28ften Grab, die Ralte ben breigebnten.

# §. 5. Straßen.

In diefer Sinficht übertrifft bas Gomorer Comitat viele dere. Denn es hat die ichonften bauerhaft gebauten Strafen nach allen Richtungen.

# 6. 6. Einwohner.

Die alten Bewohner waren der Nation und Sprace nach sehr verschieden, nämlich theils Glaven, theils Deutsche, theils Magnaren. Von alten deutschen Stämmen wohnten in der Gespanschaft Quaden, von flawischen Völkern farmatische Jazigen, Ofen, Chrobaten, Wenden. Die Meinung einiger Schriftsteller (4. B. Timens und Serverinis), daß in der Gespanschaft auch

sallifde Gothinen und Gothen baußten, wird grundlich miberlegt. Um bas Jahr 800 famen bie Magnaren an. Spater bertide Coloniften, namentlich in bem Bergflecken Doviden an ber Granze ber Ripfer Gefpanichaft im 14ten Jahrhundert, bie ber Berfaffer aus ber Ripfer Gefvanschaft ableitet. bmeift er genen Bredesky (in deffen topographischem Taschenbude), baf bie Dopfchauer Deutschen nicht aus ber Stadt Rarpfen (Carpona) berftammen, wie jener will. Den Bipfer Deutschen in ben toniglichen freien Stabten Leutschau und Rasmark und in ben 16 Kronftabten find fie allerbings, ber Munbart, und ben Gewohnheiten nach, unahnlich, aber nicht ben Deutschen in ben Bipfer Bergmarttfleden Ochmollnig, Ginfiedl, Gollnig, Magenbrifel, Odwebler, Stoof. - 3m 13ten Jahrhundert brangten fid Ricemer in Die Bombrer Gefvanschaft ein. Dit Tobann Bitta tamen auf ben Ruf ber Koniginn Glifabeth bobmifche Suffitm ins gand, und ließen fich jum Theil bier nieber. Radfommen find beut zu Tage vorzüglich in den Thalern Balegb und Rima. Der Verfaffer gab eine besondere Differtation Strans: De Bohemis Kishontensibus. (Bittenberg 1783; weite Auflage Pregburg 1796, in Quarto).

Kon ben heutigen Einwohnern, ihrer 3ahl, und von der Bevolkerung der Landschaft. Die jüngste Constriction der Seelenzahl war die vom Jahre 1804. In diese wurden aber nicht die Ebelleute aufgenommen, wie in die Josephinisse von 1786 und 1787. Nach den Bevolkerungs-Summarien von 1786 bis 1787 enthielt die Gespanschaft 13 Marktslecken, 283 Därsser, 20 Pradien, überhaupt 316 Ortschaften, 18,624 Häuser, 24,668 Familien, 28,687 Eben, 174 Geistliche, 4,962 Ebelleute, 11,540 Manner in den Marktslecken, 49,070 in den Dörfern, überhaupt 65,745 Manner, 65,407 Frauenzimmer, in Summa 132,152 Sinwohner:

laut Conscription vom Jahre 1804 sind in bem Rosenauer District 2. Marktsleiken, 20 Dorfer, 1 Pradium, 2,415 Hausser, 3046 Familien, 15,207 Einwohner; in dem Esetneker-Diskrict 3 Marktsleiken, 22 Obrfer, 2396 Hauser, 3510 Famisien, 15,755 Einwohner; in dem Muranyer, 2 Marktsleiken, 13 Obrfer, 2655 Hauser, 4190 Familien, 22.251 Einwohner; 1 dem Nattoer-Proces, 1 Marktsleiken, 52 Obrfer, 3360 Haust, 4422 Familien, 22,401 Einwohner; in dem Gerker-Prosentation, fact. Archiv. II. B.

brbeare u. s. w. Ungrisch-Slawisch: I. Sogor Mihaly csekagte me, puogdeme wedno. M. Koma Jantsi! kde ste sa tu wzali? — Há odprewázal som nassho Geza, ag Guba, tassi na Uhry, len sa tak hirtelene zobrali, ani som sy kalsp, ani botskore, ani dohanzsacsko nagst nemohou u. s. w. Die Wörter Sogor, Mihaly, Koma, Jancsi, hat, hirtelen, kalap, botskor, dohanzsacsko, sind insgesammt aus der uw grischen Sprache entsehnt.

Deutsche find jest nur noch in Dopschau und Rofenau übrig, und die Rosenauer Deutschen sprechen mehr und beffer Ungrich als Deutsch. In ben übrigen Ortschaften , g. B. in Cfetnet, wurben bie Deutschen burch bie Glawen verbrangt und ju Glamen umgewandelt. Der beutfche Dialect ber Dopfchauer \*) bat theils viele eigene Ausbrucke, theils eine eigenthumliche fonderbare Aus fprache; die Dopfchauer baufen die Bocale und verwechfeln tie Bocale a und o, und die Consonanten b und p. Diefe Mund art kommt am meiften mit ber Megenseufnerischen, Rremnigeri: ichen und mit ber. Deutschen im Thuroper und Barfer Comitat bei Beiligenkreut (Fanum S. Crucis) am Gran überein, bann aber auch mit der Grundnerischen in der Bips, g. B. ju Ochmolnis, Gounit u. f. w. hier ein Beispiel bes Dopfchauer Dialects : 3. Bu bin geaft Micht? M. Ber freischt uf mich? Zufm Bearg geb ich Johanas. Batr bos bilft Mochbar ? 3. Mifcht. 3ch frug nur bubin geaft? u. f. w. Eben fo fprechen die Megenfeufer: Bie beit is bohl' von oba Loa pis zom nida Loa? (Siehe Bartholomaides's Werk felbst, Seite 136 und 137).

Die Magyaren wohnen am zahlreichsten in bem Serker - und Putnoker - Diftrict, aber auch in ben übrigen Gegenden sind sie in nicht geringer Unzahl vorhanden. Auch die meisten Slawen und Deutschen sprechen im Verkehr mit den Magyaren ungrisch. Die Magyaren sprechen mehrere Dialecte. In den untern Districten wird reiner ungrisch gesprochen, als in den obern, wo die Magyaren mit Slawen und Deutschen vermischt leben: In Rima-Szombat ift der gebischtste ungrische Dialect.

<sup>\*)</sup> Ueber Dopfcau steht eine topographische Nachricht in Sartori's Raturmunder 1809, 4. Theil. S. 176, welche aber für dieses Archiv nicht viel Werth hat; denn hauptsächlich wird darin der Ursprung des Namens Dopfcau untersucht. (Anm. des herausg.)

Die Figeuner find am zahlreichften in bem Putnofer = und Gerter-Begirt. Maria Theresia und Joseph II. suchten sie zu cultimm, aber fruchtlos. Unter sich sprechen sie ihre eigene Gprahe, mit ben übrigen Ginwohnern aber ungrisch ober flawisch.

Bas endlich die Beschäftigung dieser verschiedenen Nationen anbelangt, so beschäftigen sich die Magyaren vorzüglich mit dem Aderbau, mit dem Gartenbau, und mit der Niehzucht; die Deutsschen mit dem Bergbau, Ackerbau und den Handwerken; die Glaten mit allen Gewerben. Alle drei Nationen werden durch Handel und Fuhrwesen verdunden. Die Zigeuner endlich mit dem Schmiedehandwerk und mit der Musik.

Bon ben Einwohnern in Unfehung ihres Civilo Stanbes. — In biefem Abschnitt beweist der Verfasser, daß schon unter den alten Sarmaten und Quaden ein Unterschied bes Standes war, daß derselbe auch unter den angesommenen Magnaren Statt gefunden habe, und daß die Jahl der Magnaten und Ebelleute durch auswärtige vermehrt worden sep; handelt hierauf von dem einzigen Pralaten der Gespanschaft, dem Rosenauer Bischof, acht die Magnaten und abelichen Familien auf, handelt von den Wohnungen und Beschäftigungen der Ebelleute, von den verschiedenen Staffen der Einwohner in den Marktslecken und Dörssern, und theilt endlich Special-Geschichten der Magnaten und abelichen Familien Andrasi, Marcasi, Vecsei, Bakossi, Balogh, Borsu, Bebek, Csetneki, Derencsini, Jakossi, Janoki, Illosvai, Lorandfi, Orlai und Szecsi mit.

Die Bewohner ber Bergflecken erhielten ben Namen Balbburger (urburarii) und besondere Borrechte, nahmentlich die Burger gu Dopichau, Rosenau, Cfetnet, Joseva, Rocka, Pelfet.

Die Bewohner ber Obrfer find theils Selleute, theils freie Banbleute, theils unterthanige Bauern, theils Sauster, und unter allen diesen verschiedenen Claffen find auch Sandwerter, bie jum Theil in Bunfte getheilt find und Privilegien besiten.

# 5.7. Civil = Befdichte.

In biefem Abichnitte ichidt ber Berfaffer Conjecturen über bie Schidfale und Thaten ber Garmatifchen Jazigen und ber Quaden in biefer Gespanschaft voraus, erzählt bann bie Geschiche te ber Ginnahme burch bie Magharen, und von ben folgenben Be-

A. Riefelgefolecht. - 1. Quart, und zwar a) gemeis ner Quarz, bei Jolsva - Taplocz ; Kövi, Hrussowa, Felso-Pokoragy. Die gemeinen Quarze bei Unter = Glana find mit Rinnober ober gediegenem Quedfilber überfaet. Quary bei Rocke enbalt Titanicorl. b) Bergkriftall, auf bem Konigeberge (von nelkenbrauner auch braungelber Farbe, von ber Große mehrerer Bolle), auf ber Cferna Sora, auf bem Berge Ginecz. 2. Riefelfchiefer gemeiner, bei Hrussowa, Kövi. Pokorhagy. 3. Sornstein splitteriger, bei Hrussowa, Kövi, Pokorágy, Jolsva-Taplocz; Solaftein, bei Ujvasar. 4. Lopas, bei Cfetnek. 5. Spalith, oder Muller'iches Glas bei Szkalnok, theils bunn getropft und wie zerfloffen, theils in großere und kleinere Grupven aufgetropft. 6. Coborl, rother oder Titanschörl in Quary bei Rocge. 7. Granat, gemeiner Granat von lauchgruner Farbe im Gerpentin und grunem Speckstein mit Usbest und Schillersvath, bei Dopfdau, und rother Grangt auf ben Muraner und Risbonter Gebirgen. 8. Kelbspath , gemeiner , auf bem Konigeberge , und auf den Bergen bei Unter = Glana. q. Erippel, auf bem . fleinen Ralbel, bei Dopfchau. 10. Jadvis, bei Cfetnek. - B. Ebonge folecht. 1. Gemeiner Thon. a) Topferthon, fowohl ber ge meine gelbe und rothe, als auch der feine Topferthon, von tother, weißer, grauer und blauer Farbe, bei Rofenau, Ochting, Jolsva, Migleß, Mikocfan, Sivette, Perlack, Licke, Leman, Mafchtiniecz; b) Schieferthon, bei Lubenik. 2. Thonfchiefer. a) Gemeiner Thonschiefer, bei Dopschau und Also-Sajo. 30 Diefen übergeht auch ber Glimmerschiefer; b) Beichenschiefer, bei Dopfchau, mit einem taufchend iconen goldglangenden Uebergus. 3. Betichiefer, bei Ratto-Gauba, Borofinot, Ispany-Mezo, Derencs, Szkalnok. 4. Alaunschiefer, bei Ploszko. 5. Glim mer, auf bem Konigsberge. 6. Grune Erbe von einer blaggri nen oder berggrunen Farbe, bei Dopfchau. 7. Bolus, von giegelrother Farbe, in Menge. - C. Salkgefchlecht. 1. Salk. a) Gemeiner Salt, bei Jolsva-Taplocz, Kövi, Hrussov, Felso-Pokoragy; b) verbarteter Salf, bei Dopichau, Also-Sajo, Mieber = Glana. 2. Speckftein, bei Dopfchau von mannigfaltiger Feinbeit, Durchsichtigkeit und Gefüge. 3. Gerpentinftein, bei Dopfchau. 4. Asbest, eben ba in großer Menge. 5. Schillere frath, im Gerventin- und Speckftein, eben bafelbft. - D. Ralfge folect. a) Luftfaure Ralfgattungen. 1. Rreibe, Bergmild in verfchiebenen Gebirgeboblen 3. Ralkftein. a) Gemeiner auf ben Bergen bei Gran, Murany und Teigholt, als Uebergangs-Falkftein bei Dovichau und Also - Sajo, als Marmor von wei-Ber, gruner und bunter Farbe bei Dopichau, Kövi, Hruspov, Felso - Pokoragy , Jolsva , Tapolcza , und auf bem Berge Radzym; b) Satit, bei Dopfchau. 3. Blatteriger Ralfifein. Ralkspath, auf verschiedenen Bergen. 4. Ralksinter. a) gaferigter in einigen Gruben , bei Dopfcau, in der Boble bei Baradla, bei Agtelet u: f. w; b) bichter Ralffinter, Tuffftein, 4.B. bei Hrussov, Felsö-Pokorágy. 5. Braunfalt. Dichter von blaulicht-grauer garbe, in berben Studen und Ernftallifirt, von filberweißer und goldgelber Farbe, bei Dopfchau. 6. Mergelfalt febr baufig. Bitriolfaure Ralkgattungen. -y. Gips. a) Dichter ; b) blatteriger; c) faserigter, bei Teigholt, Murany u. f. w. - E. Barntgefdlecht. Barnt ober Schwerfpath in verschiebenen Bergwerfen.

Zweite Claffe. Metalle. 1. Gold, bei Ruftna und Rokava, im Rishonter-Diftrict. 2. Gilber, bei Donichau, aber beides me-3. Quedfilber. a) naturliches Umalgama, rotblich-weiß, auch filberweiß, in ben Binnobergruben bei Dieber-Galana; b) Binnober , licht = und bunkelroth , bei Rofenau , Dieber-Sglana, Also-Sajo, auf den Geckelfalver- , Betermanner - und Roftarer-Bergen; c) naturliches Quedfilber, bei Rieber- Gglana und Also - Sajo. 4. Rupfer. a) Gediegenes Rupfer, in Dopichau; b) Rupferfies, bei Dopichau, Also und Felso-Sajo, Redova, Csetnek, Betler; c) Beißkupferer, bei Dopfchau auf bem Schwarzenberg; d) rothes Rupferglas, auf Szulova; e) Rupferfahlerg, febr gemein in ben Gomorer Rupferbergwerten; f) Rupferfcmarge, auf bem iconen Malacite von Szulova; g) Rothkupfererg : a. bichtes mit Rupfergrun fark überzogen, auf bem Berge Gjulova; B. blattriges, im Bruche ftark glangend und über und über ins Berggrun größten Theils übergebend, auch auf Stulova; h) Rupferlafur, auf der himmelstrone und gor= tuna des Dopfchauer = Gebiethe; i) Malacit, bichter, in der Dictoriagrube auf bem Berge Gjulovat k) Lebererg, auf Ggu= lova. 3. Gifen. a) Magnetifder Gifenftein, bei Teifbolt, und im Speckstein, bei Dopichau; b) Schwefellies, baufig; c) Gifenglang: a. blatteriger Gifenglang; B. Gifenglimmer, bei Dopwöhnlich ben Silbererzen beigemischt. Die Dopschauer besonders fingen an die Bleierze zu gewinnen, hörten aber damit bald auf. Gold wird bei Kokawa und Nusstya gewonnen, vormahls (bis 1583) geschah dieß auch auf dem Berge Dubrawa. Bismuth ward ehemahls bei Kobelar ausgegraben. Die Gömbrer Silbererze werden in die königlichen Schmelzhütten zu Sztraczena und Altwasser, die Kupfer und Kobalterze nach Schmblitz zum Schmelzen und zur Einlösung abgeführt. Ueber den Bergbau dieser Gespanschaft kann Esmarks mineralogische Reise durch Ungern zur weiteren Belehrung nachgelesen werden.

#### 6. 10. Landwirthschaft.

Die Saupt-Producte aus bem Pflanzenreiche find: Getreite, Bulfenfruchte, Obft, Ruchengemachfe, Bein, Zabat, Flachs, Sanf und Solz. Der Aderbau ift nicht überall gleich eintraglich. In bem gebirgigen obern Procest ift bie Relbarbeit fomerer und toftbarer, in ben niebern Gegenden leichter, und burch die Fruchtbarkeit des Bodens belohnender. Die Gomorer bauen auf ihren Medern Beigen, Roggen, Gerfte, Saber, Birfe, Beibekorn, Erbfen, Linfen, Richern, Mais, ober Rukurut, Spelte , Bobnen , Kartoffeln , Ruben , Gurten , Melonen, Rurbiffe, Klachs und Sanf. Manchmabl faet man auf Brach ftuden im Frubjahre Mais, ober Bulfenfruchte, ober auch Ridengewächfe, und bann im Berbfte Binterfrucht. fur andere Bespanschaften nachahmungemurbige Bewohnbeit! Rutterfrauter werben auf Medern noch nicht angebaut, und die Biefen überläßt man ganz der Matur. Die Melonen find nicht von den beften Gattungen.

Die Obst - Cultur ift ansehnlich. Sowohl in ben obern als untern Districten haben die Einwohner weitläuftige Obst - und eigene Pflaumen - und Kirschengarten. Die vorzäglichsten Kirschengarten sind bei Sajo - Gömör, und nächst dieser Ortschaft zu Balogh, Padar und Josewa. Aepfel-, Birnen - und Pflaumengarten hat jede Ortschaft. Doch beschäftigen sich mit der Obstbaumzucht in den obern Gegenden vorzüglich die Einwohner von Fankowa und Braka. In den untern Gegenden gibt es im Thale Balogh bei Lukowistya, Papots, Padar, Gestes, industriöse Obstgartner, die nicht bloß in ihren Baumgarten, sondern auch an den Wegen und an den Branzen ber Aecker, Aepfel-

man pflegt barin auch eiserne Reffel, Mörser, Defen, Gloden und Kugeln zu verfertigen. In ben kleinsten Eisenhämmern werden Sensen, Sicheln, Schaufeln und Karsten erzeugt. In der ganzen Gespanschaft sind gegen 200 Eisen-Officinen. Ges meine Eisenschmiede sind gegen 500. Ueber dieß verfertigen die zahlreichen Zigeuner eine Menge von Nägeln. Herr Farkas, Rector des evangelischen Gymnasiums zu Wosenau, zählte 1804 (laut Lübeck's vatriot. Wochenblatt 1804, S. 198) 8 Hochbsen, 1 Flußosen, 87 Blauseuer, 33 Frischseuer, 2 Sensenz, 3 Knopz per zund 6 Kratenhämmer, und schätz die im Umfange des ganzen Comitats in einem Jahre gewonnene Eisenmasse auf 94 bis 95,000 Centner, welche nach dem Local Preise zu 14 bis 15 fl., jahrlich 1,304,240 fl. in Umlauf bringen.

Rupferbergwerke find bei Dopidau, Rosenau, Also - und Felso - Sajo, Redoma, Blachoma, Robelar, Ochtina, Cfetnek, Jolsva, Chizna, Kopraß, Markuß, Klenotz u. f. w. Allein wenige berfelben erfeben gegenwartig bie Urbeitetoften. Die sonst reichen Dopschauer-Kupfergruben auf bem Schwarzenberg, Langenberg, Backenberg u. f. w. find eingegangen; die himmelskrone wird zwar jest noch gebaut, erfest aber kaum die Auslagen, ba fie fonft idbrlich 40,000 Gulben eintrug. Rosenauer - Rupferbergwerke find so wenig ausgiebig als die ebemable reichen Redower auf bem Berge Grun, Jubowo und Slanowta. Bon ben Cfetneker = Rupferbergwerken ift ein eingi= ges auf bem Berge Grabet, welches bem herrn Stephan von Riringi gebort, im Gegen, in bem es manchen Monath 500fl. abwirft. Die Klenoczer bauen ein ergiebiges Rupferbergwert. Den Robalt lehrte bie Dopichauer ber Sachfe Gottlieb Schon kennen; benn vorbin warf man ihn als unnut auf bie Balben. Er wird noch immer in großer Menge gewonnen, ift aber im Preife febr gefunten, weil die Gewerten ibn nur an tonigliche Officinen und Kabriten vertaufen burfen. Antimonium wirb von Rosenauer Gewerken auf bem Ochsenberge in Menge gewonnen. Quedfilber bei Also - Sajo und Rofenau, und zwar jum Theil aus ben Zinnoberergen. Gilber wird gewonnen bei Dopfchau, Also-Sajo, Rofenau, Cfetnet, Ochtina, Muran, Fello Ggealnot, und die Dobichauer - Gilbergrube ift barunter die vorzüglichfte. Doch kommt bas Gilber nicht baufig in reinen Silbergen, fonbern meift mit Aupfer gemifcht, por. Blei ift ge-

Sie boblen fich einen febr guten Topferthon aus bem Gichenma. be amifchen Digleg und Mikocsan, und von bem Givetter-Derlacter - und Levarter = Gebieth. Der Rlein = Sonter = Diffrice hat auf bem Orabium Maschtines einen guten febr weißen 24pferthon, ber in ben benachbarten Dorfern verarbeitet mirt. Auch in ben Marktfleden Rofenau, Eltich und Rima : Giom: Diefe verfertigen auch Radelfen bath wohnen viele Topfer. und Gefdirre ju nicht gemeinem Gebrauche, die Eopfer auf ben Dorfern aber blog Sopfe, Rruge, Schuffeln und Tabaltofefentopfe. In dem Dorfe Pongpelot ift im Jahre 1770 eine Rabrit errichtet worden, die fo gutes Majolikagefdirr lieferte, als die berühmte Soliticher = Rabrit, leiber aber batte fie feinen guten Fortgang. Die Ebpfer glafiren nicht alles Gefdirr, und boch ift auch bas unglafirte gut jum Gebrauche. Die Derlager-Labatspfeifentopfe werben nicht glafirt. Die Gomorer unglafirten ichwart gefärbten Sauermaffereruge werden ftare gefucht. Das Topfergeschirr ber Rlein - Sonter, bas auf den Jahrmartten ju Rima = Stombath verkauft wirb, balt man fur bas befte, und bezahlt es theurer als anderes. Ein Rachelofen Boftet nach Berfchiedenheit ber Gute 8 bis 30 Gulben. Biegel werben nicht fur beständig, fondern nur wenn man gerade welche brauch, gebrannt. Die Rlein : honter verfertigen bie beften. Dachtiege find noch nicht im Gebrauche.

Sonst waren in der Gespanschaft mehrere Glashütten; jest existirt, wegen des eingerissenen Holzmangels, nur noch die graft. Forgacsische bei Kokava. Sie erzeugt Fensterscheiben, Flaschen und Trinkglaser.

Von Garbern und Leberern wird sehr viel Leber ausgearbeitet. Sie wohnen vorzüglich in dem Marktsleden Eltsch und Ratto, aber auch in einigen Dörfern, z. B. in Nagn = Szlabos, Lukowystne, Babaluska und Papots. Einige barunter versertigen ungefärbtes, und bas schwarze und rothe bunn ausgearbeitete, andere bloß bas dicke Sohlenleder. Im Jahre 1801 waren Garber = und Leberermeister in Eltsch 80, in Ratko 48, in Rosenau 8, in Csetnek 8, in Lukowystne 12, in Nagn = Szlabos 6. — Schuster sindet man nicht bloß in den Markseden, sondern auch in den Dörfern in Menge.

Tuch wird von einzelnen Tuchmachern verfertiget in Rofenau und Eltich; vorzüglich aber in Ratto und beffen Umgebungen,

und Birnbaume pfianzen. (Ueber bie Jolevaer pomologische Ge-fellichaft folgt weiter unten ein eigener Auffag. Unm. b. Berausg.)

Der Weinstod gebeihet an mehreren Orten des Putnoker-, Ratkoer- und Klein Honter- Districts, namentlich zu Sajo-Gömör, Hubo, Tris, Putnok, Balogh, Padar, Rima-Szombath, Zeherje, Also Pokoragy u. s. w.; doch pftanzt und pflegt man ihn in diesen untern Gegenden nicht sowohl wegen des Weisnes als wegen der Trauben. Neulich haben die Esetneker und Jolsvaer angefangen, diese Industrie der untern Gegenden nacht zuahmen

Tabak wird in ben untern Gegenden, Die einen fettern Boben haben, angebaut, aber nicht fehr ftark. Flachs faet man in ben obern kaltern Gegenden. Dort machft auch kurger und bunner Hanf; in ben untern langerer und dicker.

#### 6. 11. Balber.

In ben Balbern machsen Sannen, Richten, Rienbaume, Lerchenbaume, Buchen, Giden, Birten, Erlen, Pappeln, Efpen, Abornbaume, Ulmen u. f. w. Der Tarusbaum wuchs einst bei Dopschau und Redoma so dick, daß man zwei Rug breite Bretter baraus ichneiben fonnte, jest bleibt er aber nur ein Strauch. Das Solg nimmt in ben Balbungen immer mehr ab und wird koftbarer. Das Baubolg wird ben Ginwohnern umsonft gegeben. Die Zimmerleute, Tifchler, Bagner und anbere Sandwerker, fo wie die Gifen = Officinen und Papiermub= len muffen bas nothige Solz fur baares Gelb faufen. größte Holzmangel ist in den obern Gegenden, vorzüglich in den Serricaften Betler, Cfetnef und Muran. In biefen Gegenden wird auch das Brennholf theuer verkauft. Im Jahre 1801 Fostete zu Rosenau eine Klafter Holz schon 6 Gulben. Die Unwohner des Rluffes Gran verfertigen jum Bertauf viele Schindeln, Breter, Balten und Latten.

# 5. 12. Thierreich und Biebzucht.

Die vorzüglichsten Producte bes Thierreichs' find: Rindvieh, Schafe, Pferde, Schweine, Sausgeflügel, Wildpret, Fifche, Honig, Wachs und Seide. Man bedient sich zu den Feldarbeiten mehr der Zugochsen als der Pferde, weil jene mit wohlfeilezem Futter vorlieb nehmen, und man zieht daher viele Zugoch-

In der 1804 angelegten Posoglio = Fabrik zu Betler, nohe bei Rosenau, wird guter Rosoglio erzeugt, den meistens die Juden verfuhren; Branntwein wird vorzüglich zu Kövi gebrannt, und besonders geschätzt.

In ben Gifen - Officinen verfertigt man Gattereisen, Rabreifen, Fagreifen, Ochieneisen, die zum Pflug gehörigen Gifen, eiserne Oefen, Reffel, Mörser, Glocken, Gensen, Sicheln und andere gemeine Waaren ber Gisenhandler, auch seit einiger Beit febr guten Stahl, ber bem steiermarkischen wenig nachsteht.

#### f. 14. Sandel.

Der Sandel der Gomorer ift zweifach, ber innere und and martige. Die obern Diftricte geben ben untern Runft-Produce ab, und erhalten bafur die ihnen abgehenden Matur-Producte. 3n den Sandelsartikeln der obern Diftricte geboren : Gifen und Gifenwaaren, Leinwand, Lud, Leber, Rleibungsftucke und un arifde Stiefeln. Diefe Artikel fubren in die untern Gegenben ber Gefpanicaft bie Gifenbanbler, Tuchmacher, Leberer, Leinwandhandler, Karber, Schufter und Schneider der obern Die ftricte. Ueber bieß fubren bie Einwohner von Rovi ibren Brannt wein, die Unwohner ber Gran ihre Schindeln, Balten und Breter, die Tischler Raften, die Topfer Topfe. Won Matur Producten baben bie Bewohner ber obern Diffricte nichts in bie unteren abzusegen, als etwas Seidekorn, bann Zwiebeln von lukovistye, und Mohn von Klenocz. Sonst führten sie babin auch Erbfen und Linfen, allein, weil diefe Sulfenfruchte feit einigen Sabren von den Burmern febr leiben, finden fie jett feinen Abfat mehr. Die untern Diftricte geben bagegen an bie obern alle Arten von Getreibe, außer hafer, ab, und biefet Getreibe wird vorzüglich auf ben Bochenmarkten zu Rofengu, Eltich und Rima = Stombath abgefest, ferner Gulfenfrucht, Gartenfruchte, Labak, auch Bein. Die Bewohner bes Efetneter = und Muraner = Thals führen auch aus den untern Diftric ten eine Menge Beu, woran fie Mangel leiben, berauf. Dieß thun auch bie Kovier, Ratkoer und die Unwohner bes Balogh. Huch kaufen die Glaven ber obern Gegenden von den Magyaren Bug - und Schlachtvieh. Die größten Biehmartte find ju Rofenau, Eltich und Rima = Grombath. Much verkaufen bie Einwohner des Putnoter : Processes eine Menge Solgtoblen an die Gifennamlich in Ratto - Bistra, Filis, Ratto - Szuha und Gruffom, und in dem Klein - Honter - Bezirk in Theißholz, Klepocz und Nufftpa. Sie verfertigen dickes weißes Bauerntuch, theils aus einheimischer, theils aus fremder Bolle. Es wird micht Ellen-, sondern Klafterweise verkauft. Eine Klafter koftet & Gulben. Einige flavische Bauern verfertigen sich selbst das Zuch aus der Bolle ihrer eigenen Schafe, das zwar noch gröber als jenes der Luchmacher, aber dagegen besto dauerhafter ist.

Mit bem Klachsbau'und ber Leinwandweberei beschäftigen fich vorzuglich bie Glaven und Deutschen in ben obern Gegenden. Diefe mablen fur den Rlache. und Banfbau die besten Necker, die fie jahrlich bungen und mit ber größten Gorgfalt brei Dabl Unter ber Regierung Josephs II, fing man an, befferen auslandischen Leinsamen ju fden. Der Rlachs und Sanf wird von ben Mabden und Beibern fleifig gejatet, bann ausgerauft, geröftet, gebrecht und gebechelt, bas Barn von ben Madchen und Beibern meiftens in Rodenftuben gefponnen. Die Manner pflegen nicht zu fpinnen. Diejenigen, bie fur andere fpinnen, erhalten taglich 6 bis 7 fr. und Roft. Leinwand weben theils Manner, theils Beiber, vorzuglich bie lettern. wand, beren fie nicht jum bauslichen Bebrauch bedurfen, verfaufen die Gomorer an raibifche Raufleute. Diese fommen jabrlich jum Gintauf, und burchziehen bie Dorfer, besuchen auch bie Markte ju Eltich und Rofenau. Gie gablen fur eine Elle aus Werg gewebter Leinwand nur 6 bis 7 fr., fur banfene Leinwand 12 bis 18 fr., für Leinwand aus Flachs 24 bis 30 fr. Gomorer gewinnen durch verkaufte Leinwand jahrlich bei 300,000 Gulden. Von den dasigen Farbern wird die Leinwand theils blau gefarbt, theils bunt gebruckt, und sowohl in der Gespanfcaft felbst verkauft, als auch anders wohin verführt.

Papier wird viel verfertigt, und wegen seiner Gute in ganz Ungern gesucht. Es sind 9 Papiermablen, eine zu Dopschau, die alteste unter allen, eine zu Ochtina (1756 errichtet), eine zu Rochfalva (1774 angelegt), eine zu Muran (has Muraner Schreibpapier wird vorzüglich geschätt), eine zu Theisholz, eine zu Rosenau (1785), zwei zu Kokava, und die jungste unter allen zu Nadabula. Diese Papiermublen verfertigen fast nur Schreibpapier von weißer und blaulichter Farbe, selten Druckspapier, weil sie von Buchdruckereien zu entfernt sind.

Topogr. fat. Ardin. IL B.

Won ben Bipfer - Branntweinhanblern taufchen bie Gombin viel Branntwein fur Getreibe ein.

Die vorzüglichften Sandelsplage jum Umtaufc ober Bertauf . ber Bomorer Producte find Deft und Debreckin. Sier baben bie Gomorer auch ihre Mieberlagen und Gewolber. Ueber bief filren sie ibre Runst - Producte nach Tokaj, Nyiregyhaz, in bie Saidutenftabte, nach Grogwardein, in Die Bekeser Gefpan fchaft, nach Stegebin, Stiget, Erlau, Mietolck, Grongpot, Retskemet, Koros, Baigen, Leva, Pregburg, Meutra, und einige auch in die Rips. Die Sandelsplate fur bas einbeimifte Commert find bie Marktfleden ber Gespanschaft. Rwolf Ort fcaften baben ftart befuchte Sahrmarkte. Muf allen Rosenauer Sonnabend Wochenmartten erscheinen bie Liptauer, Ripfer, Siroser, Torner und Borfober jum Rauf und Bertauf in Den Rofenau fann baber mit Recht als ein Saupthanbelsplat, nicht nur fur Gomor, fondern auch fur die benachbarten Befpanschaften angefeben werben. Much bie Wochen = und Sabr markte ju Rima = Stombath und Eltich werben von Bipfern, Lip tauern, Goblern und Meogradern ftark befucht. In Eltich werben vorzüglich viele Breter und Schindeln abgefest. Jahrmarkten ju Rima = Szombath wird mit Getretbe, und ju Rima - Szecs mit Pferben ein bebeutenber Sandel getrieben.

In andere Gefpanichaften fest Gomor, außer Getreibe, met. des größten Theile in anderen Gefpanichaften aufgefauft mude, und außer Obft, fein Product ber Landwirthichaft ab, fonben die Producte des Bergbaues, der Sandwerke und der Runf: Eifen und Eifenwaaren, Rupfer, Antimonium, Robalt, Quede filber , Binnober , Breter , Schindeln , Raften , Schrante, Raf fer , Bannen , Topfergefdirr , Tabakspfeifenkopfe , bide wife Ducher und baraus verfertigte Bauernkleiber; bickes und bum nes Leber, Bauernstiefeln, Leinwand und Papier. Dagegen werben folgende Artikel aus anderen Befpanichaften eingeführt: Getreide aller Urt, vorzüglich Beigen, Salbfrucht, Spelt, Gerfte, Mais, Sirfe (alle diefe Getreibearten in die obern Gegen ben), Pferbe, Ochsen, Rube, Schafe, Schweine, Speck, Schmeer, Bein, Rifche, Tabat, Bonig, Bachs, Materialien für verschiedene Sandwerke, namentlich Sadern und Alaun jum Papiermachen, Bolle fur bie Tuchmacher, Sanf fur bie Gei-Ier, Geibe fur die Knopfftricker, Corduanleder fur die GouOfficinen bei Rosenau, Cfetnet und Eltich, weil in ben obern Begenben bereits Solymangel ift, in ben untern aber noch nicht.

Mit bem Sandel beschäftigen fich alle Claffen ber Ginmobner: Ebelleute, Burger, Bauern, Sandwerfer. Sierber geboren die eigentlichen Raufleute, die ihre Magazine und Sanbelsgewolber in ben Marktflecken Rofenau, Eltich und Rima-Stombath baben. Gie verfaufen vorzuglich feines Such, Beuge, Cattun und andere Lurusmaaren, Die fie aus Pregburg, Deft und Wien erhalten. Golder Raufleute find in ber gangen Gefranschaft 25. Auf diese folgen die Gister ober Gifenmaarenbandler, von welchen febr viele in Rofenau, Cfetnet, Eltid, Ratto, und in dem Klein : honter = Diftricte find. Mit bem Gifenbandel beschäftigen fich vor allen die Befiger ber Gifen-Officinen felbst, die ihr Gifen und die verfertigten Gifenwaaren verführen laffen. Aber ben Gifenwaarenhandel treiben auch viele andere, sowohl Edelleute ale die übrigen Claffen. Gebr viele Sandwerker legen fich mit Aufgebung des Sandwerks auf den einträglicheren und weniger mubfamen Gifenwaarenbanbel, fo balb fie ein fleines Capital erworben haben; Undere treiben ibr Sandwert fort, und handeln jugleich mit Gifenwaaren. Dieg thun auch die wohlhabenden Bauern, die, wenn fie in die untern Begenden Getreide ober Oped einkaufen geben, einen mit Gifen belabenen Bagen mitnehmen. Die Rabl ber vielen Gifenbandler lagt fich baber nicht angeben. Rach biefen find biejenigen ju merken, die mit Getreide, Wein, Sabak und Gred bandeln. Diefe taufchen bie angeführten Natur-Producte im Muslande gegen einbeimifche Producte, namentlich gegen Gifen, Topfergefdirr, bolgerne Gefäge, Breter und Schindeln ein. Die Babl biefer Banbler ift auch febr große und fann nicht angegeben werden. Das weibliche Geschlecht in ben obern Gegenden treibt einen bebeutenben Sandel mit felbst erzeugter Leinwand. Die Leberer, Riemer, Schufter, Tuchmacher, Rleibermacher handeln mit ben bon ihnen verfertigten Baaren auch außer ber Gefvanschaft; bieß thun vorzüglich die Elticher und Rattoer. Die Gigenthumer ber a Gomorer Papiermublen feten ihr Papier theils in ber Gomorer, theils in andern Gefpanichaften mit Bortheil ab. Nach ber Berficherung des D. Marikovsky in Cubecks patriotiichem Bochenblatte für Ungern 1804, trug ber Bertauf bes Bomorer Papiere ber Gefpanichaft idhrlich 100,000 Gulben eine

Bon ben Zipfer = Branntweinhanblern taufchen bie Gombrer viel Branntwein für Getreibe ein.

Die vorzüglichsten Sandelsplage jum Umtaufch ober Bertauf . ber Gomorer Producte find Deft und Debreckin. Sier baben bie Gomorer auch ihre Niederlagen und Gewölber. Ueber bieß führen sie ihre Kunst = Producte nach Tokaj, Nyiregyhaz, in die Baibutenftabte, nach Grofwarbein, in Die Bekeser Gefpanfchaft, nach Stegebin, Stiget, Erlau, Miskolcz, Grongpos, Retskemet, Koros, Baigen, Leva, Pregburg, Meutra, und einige auch in die Zips. Die Sanbelsplate fur bas einbeimifbe Commery find die Marktflecken der Gespanichaft. ichaften haben ftart befuchte Jahrmartte. Muf allen Rofenauer Sonnabend Bochenmartten erscheinen die Liptauer, Bipfer, Saroser, Torner und Borfober jum Rauf und Berkauf in Men-Rofenau fann baber mit Recht ale ein Saupthanbeleplat, nicht nur fur Bomor, fonbern auch fur bie benachbarten Befpanfchaften angefeben werben: Much bie Wochen = und Jahrmarkte ju Rima = Szombath und Eltich merden von Bipfern, Biptauern, Goblern und Meograbern ftark besucht. In Eltich werben vorzüglich viele Breter und Ochindeln abgesett. Jahrmarkten ju Rima = Szombath wird mit Getreibe, und ju Rima - Szecs mit Pferben ein bedeutender Sandel getrieben.

Un andere Gefpanichaften fest Gomor, außer Getreibe, meldes größten Theile in anderen Gespanschaften aufgefauft murbe, und außer Obft, tein Product ber Landwirthichaft ab, fondern die Producte des Bergbaues, der Sandwerke und der Runk: Eifen und Gifenwaaren, Rupfer, Antimonium, Robalt, Quede filber , Binnober , Breter , Schindeln , Raften , Schrante, gaf fer, Wannen, Topfergefcbirr, Tabakspfeifenköpfe, dice weiße Sucher und baraus verfertigte Bauernkleider; dides und bunnes Leber, Bauernstiefeln, Leinwand und Papier. werben folgende Artikel aus anderen Gespanschaften eingeführt: Getreibe aller Urt, vorzuglich Beigen, Salbfrucht, Spelt, Gerfte, Mais, Birfe (alle biefe Getreibearten in die obern Gegenden), Pferde, Ochsen, Rube, Schafe, Schweine, Speck, Schmeer, Wein, Fische, Tabak, Honig, Wache, Materialien für verschiedene Sandwerke, namentlich Sadern und Alaun jum Papiermachen, Bolle fur bie Tuchmacher, Sanf fur bie Gei-Ier, Seide für die Anopfstricker, Corduanleder für die Souwrtheil gegen neue Versuche, und die Vorliebe für ben alten Schlendrian, wodurch die Vervollkommnung der Gewerbe sehr gehindert wird. Doch ist an der Vernachlässigung neuer Versuche und Venste nicht sowohl Indolenz, als der fast ganzliche Mangel an antreibenden und lockenden Umstanden Schuld. Zu diesen Hindernissen der allgemeisnen Verbreitung der Eultur gehören vorzüglich aberglaubische Vorurtheile und Meinungen, z. B, von dem ganz türkischen Schieffal der menschlichen Begebenheiten, von Gespenstern, Heren, Truben, Währwölsen, Zauberern, Wahrsagern, Negromanten u. s. w., welche schählichen Aberglauben die Magistrate bisher noch nicht ganzlich ausrotten konnten. Noch in den Jahren 1780 und 1805 haben die Unwohner des Grans Leichen ausgegraben, und ohne auf die Obrigkeit zu achten, verbrannt, weil sie glaubten, das die Verstorbenen Kälte und Neif erzeugten \*).

So wie man ben Bomorern wiffenfchaftliche Cultur nicht abfprechen fann, fo fann man ihnen auch bas Lob fittlicher Cultur nicht verfagen. Die Obrigkeiten fuchen mit Gifer Unsittlichkeit au verbutben, Die Religionslehrer, Sittlichkeit zu beforbern. Betractet man ben fittlichen Charafter ber Gomorer mit unvarteni= ichen Mugen, fo findet man gwar wie überall, Rlecken, aber boch mehr Borzuge an bemfelben. Sierber gebort bie von ben meiften gewiffenhaft beobachtete Unverleglichkeit ber ebelichen Treue; bie Meigung, bas allgemeine Bohl auch mit Aufopferung von Privat-Northeilen zu beforbern ; bas Wohlwollen ber obern Stante gegen bie gemeine Bolks-Claffe; die im Gangen berridgenbe Religionsliebe und bie Gorge fur ben Gottesbienft; die driftliche Religions = Dulbung und Bertraglichkeit; Die Meigung ju ben Runften und Biffenschaften; Aufrichtigfeit, Freundlichkeit, ausbarrenber Fleiß, Sofpitalitat, Milbthatigfeit gegen Urme und Bedarftige.

Bu den herrschenden Fehlern ber Gomorer gehort vorzuglich ein übertriebener Nationalismus, ber gewöhnlich in Nationathaß übergeht. Dieser findet unter ben Deutschen, Magnaren und Glaven Statt. Die Dopschauer Deutschen verachten bie Slawen und nennen sie in ihrer Mundart schimpfweise » bin bi-

<sup>\*)</sup> Von Vorurtheilen und Aberglauben ift das gemeine Boll in fei= nem Lande frei. (Anm. des herausg.)

schung ber Schuljugend haben sich in unseren Zeiten Werdienkte erworben, vorzüglich Csisch, emeritirter Rector des evangelischen Symnasiums zu Csetnek, wo er ein gutes Erziehungs : Inktitut stiftete, welches leider einzing; Stephan Saiben, jest Prediger zu Gömör-Panith, vormahls Professor an den evangelischen Symnasien zu Ofgyan und Rima-Szombath; Farkas, der Rector des evangelischen Symnasiums zu Rosenau; Madarasz, der Rector des evangelischen Symnasiums zu Rosenau; Madarasz, der Rector des evangelischen Symnasiums zu Dopschau; Paul Magda, vormahls Rector des evangelischen Symnasiums zu Oopschau; Paul Magda, vormahls Rector des evangelischen Symnasiums zu Oopschau; Paul Magda, vormahls Rector des evangelischen Symnasiums zu Sajo = Somör, dann Professor zu Leurschau \*) Der verstordene Prediger Martin Lautsek, auch als Schriftsteller rühmlich bekannt, hat im Manuscript eine sehr schägbare Sammlung historischer Documente hinterlassen.

Die Bomorer legen fich vorzuglich auf Theologie, Gefdichte, Philologie, Medicin, Philosophie und Poesie. Die mindern und höbern Schulen werden fleifig besucht. Die unvermogenden Aeltern laffen ihre Gobne unter bie Alumnen an ben Symnafien aufnehmen, und lebren fie alles Ungemach ertragen. Die flawifchen Bauern in ben obern Gegenden, die arm find, fenden ibre Sohne jur Erlernung ber ungrischen Sprache ju ben Magparen in die untern Gegenden als Diener. Man findet fehr wenige unter bem gemeinsten Bolfe bie nicht lefen fonnen. Chemable Iernten alle Slawen obne Ausnahme bie lateinische Sprache, allein feit ben Beiten Jofephs II. bat biefes fur die Bedurfniffe bes gemeinen Bolts übel berechnete Studium fart nachgelaffen, und in vielen niederen Soulen nublicheren Lebrgegenftanden Plat gemacht. Außer bom Lefen wird die garte Jugend, ohne Unterschied bes Standes und Befdlechts, in ben niebern Schulen im Schreiben und Rechnen unterrichtet. Auch fehlt es nicht an Unleitung jur Mufif.

Der allgemeineren Ausbildung stehen aber noch viele Sindernisse entgegen. Dabin gebort die vernachlässigte Kenntnis der Maturalien, namentlich der einheimischen. Biele bekummern sich mehr um die Kenntnis und Erforschung ausländischer Ratur-Producte, als der sie umgebenden und der Ausmerksamkeit werthen sinheimischen. Dazu kammt, das bei den meisten berrschende Vor-

<sup>4)</sup> Und jest in Debenburg. (Anm. bes hernusg.)

urtheil gegen neue Bersuche, und die Borliebe fur ben alten Schlendrian, wodurch die Bervollkommnung der Gewerbe febr Doch ift an ber Bernachläffigung neuer Berfugebindert wird. de und Berbefferungen ber Gewerbe und Runfte nicht fomobl Andoleng, ale ber fast gangliche Mangel an antreibenden und lodenden Umftanden Schuld. Bu diefen Sinderniffen ber allgemeis nen Berbreitung ber Cultur geboren vorzüglich aberglaubische Borurtheile und Meinungen, j. B. von bem gang turkifden Ochickfal ber menfchlichen Begebenheiten, von Gefpenftern, Seren, Eruben, Babrwolfen, Bauberern, Babrfagern, Degromanten u. f. w., welche ichablichen Aberglauben die Magistrate bieber noch nicht ganglich ausrotten konnten. Doch in ben Jahren 1780 und 1805 haben bie Unwohner bes Grans Leichen ausgegraben, und ohne auf die Obrigfeit ju achten, verbrannt, weil fie glaubten, bag bie Verftorbenen Ralte und Reif erzeugten \*).

Go wie man ben Bomorern wiffenschaftliche Cultur nicht abfprechen kann, fo kann man ihnen auch bas Lob fittlicher Cultur nicht versagen. Die Obrigkeiten fuchen mit Gifer Unsittlichkeit ju verhuthen, die Religionslehrer, Sittlichkeit zu befordern. Betrachtet man den sittlichen Charafter ber Gomorer mit unvarteni= ichen Mugen, fo findet man gwar wie überall, Rlecken, aber boch mehr Borguge an demfelben. Sierber gebort die von ben nieiften gewiffenhaft beobachtete Unverleglichkeit ber ebelichen Treue; bie Meigung, bas allgemeine Bohl auch mit Aufopferung von Privat-Vortheilen zu beforbern ; bas Wohlwollen ber obern Stande gegen bie gemeine Bolts-Claffe; die im Gangen berrichenbe Religionsliebe und die Gorge fur ben Gottesbienft; die driftliche Religions = Dulbung und Bertraglichfeit; die Meigung ju ben Runften und Wiffenschaften; Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, ausbarrenber Fleiß, Sofpitalitat, Milbthatigfeit gegen Urme und Bedürftige.

Bu den herrschenden Fehlern ber Gomorer gehort vorzüglich ein übertriebener Nationalismus, ber gewöhnlich in Nationalhaß übergeht: Dieser findet unter den Deutschen, Magnaren und Glaven Statt. Die Dopschauer Deutschen verachten die Slawen und nennen sie in ihrer Mundart schimpsweise » bin bi-

<sup>\*)</sup> Bon Borurtheilen und Aberglauben ift das gemeine Bolt in feiz nem Lande frei. (Anm. des herausg.)

Rinder, fo bald fie abgewaschen und eingewickelt waren, mit ben Reichen bes Rreuges an ber Stirn ju geichnen, auch wohl m rauchern. Wenn neugeborne Rinber im Schlafe lachelten, fo alaubte fonft die liebe Ginfalt, baf bie unschuldigen Rinber Engel faben und ihnen Beifall julacheln. Wenn bie Rinber mit Adhnen auf die Welt tamen, oder mit einer fehlerhaften Pupille, in welcher fich die Bilber ber Begenftande verkehrt zeigen, fo bielt man biefe armen Rinder fur funftige Bauberer und Beren; Sinber , bie mit einem mit Saut überzogenen Ropf auf Die Belt famen (mas manchmabl geschiebt), bielt man fur gludlich, und von ftark behaarten glaubte man, fie murben einft febr reich wer-Diefe aberglaubische Meinungen haben fich größten Theils fcon verloren. Den Ort wo bie Kindbetterinn liegt, pflegt man mit umgehangten Zuchern zu verdunkeln, bamit nicht vom Infeben die Mutter ober bas Rind frank murbe \*). Außer dem Beter barf fich bem Bochenbette feine Mannsperson nabern, und waat er bennoch eine, fo wird ibr ber but genommen, ber bann mit einer Gelbstrafe ausgeloft werben muß.

Nach ber Taufe wird ein Kindstaufschmaus angestellt, ber von ben Slawen Krsstenj, ober Cenkeas, von ben Magyaren Koresztelö genannt wird. Diesem Kindstaufschmaus wohnen fat bloß Beiber bei, die sich dabei etwas zu Gute thun und bei Becal = Musik Tanze anstellen. Jene, die dabei zum ersten Rall erscheinen, muffen sich dazu von ben altern Beibern einweihn zober, wie man es nennt, taufen lassen, und wenn sie etwas Ged erlegt haben, werden sie für würdig erklärt, solchen Gesellschaften öfter beizuwohnen. (Diese Gewohnheit hat auch in den Bergistädten in der Zips Statt.)

Die aufmachsenbe Jugend wird in Betracht ihres Standes zu Arbeiten angeleitet. In den obern Gegenden, wo der Flackbau blüht, kommen die Mädchen in den Rockenstuben (flamisch Prjadky) zum Spinnen zusammen. In diesen Rockenstuben entspinnen sich die meisten Liebschaften. (Dasselbe geschieht hin und mieder in der Zips, z. B. in Ginsiedel, Schmölnitz u. s. w.) Da die Rockenstuben den guten Sitten nachtheilig sind, so wer-

<sup>\*)</sup> Diefer Aberglaube berricht auch beim gemeinen Bolf in ber Biph, wo man diefe vermeintliche Bezauberung durch das Anbliden won Augen werden a nennt-

fter mit Ruthen burch die Dorfer und Strafen zu laufen und bie Borkbergebenden zu schlagen. Diese religibse Gewohnheit, welche die Clawen Mladenky und Mladenkowat nannten, hörte mit Annahme ber Reformation auf.

Dagegen dauern andere, jum Theil superstitible religible und burgerliche Gebrauche und Meinungen unter dem Bolke noch fort. Auf Oftern begießen die Mannspersonen die Frauenzimmer und diese jene mit kaltem Baffer, und die Jünglinge geben sich viele Mühe, ihre Geliebten und Freundinnen aus den Sausern hervorzuziehen, und in Brunnen, Bache und Flüsse zu tauchen. Eine gefährliche Gewohnheit, die auch in der benachbarten Zipfer Gespanschaft üblich ist, und in der kalten Jahreszeit schon vielen Mabchen ihre Gesundheit ober gar bas Leben kostete.

Man glaubt, daß die beim Neumond gebornen Kinder icon, bie beim abnehmenden Monde aber haftlich werben. gen bie Glawen von einem baflichen Menfchen im Sprichwort: er ift beim abnehmenben Monde geboren. Die neugebornen Rinber pflegt man auf die Erbe zu legen (bieß geschieht auch in ben fleinen Bergftabten in ber Bips), bann von ber Erbe aufjubeben und in die Arme bes Baters ju legen. Die Bater fchreis ben ben Geburtstag bes Kindes in ihre Bucher, gewöhnlich in bie Bibel, und fugen bas Zeichen im Thiertreife aus bem Kalen= 3ft die Beburt fcmer, jo glauben die bei ber Bebaren. ben beschäftigten Beiber und bie Bebamme baburch bie Geburt ju erleichtern, baf fie aus ben Gattnen ober leinwangnen Unterhofen bes Chemanns die Schnur herausziehen und ihr um ten Leib binden. Die Madden pflegt man Bormittags ju taufen, benn bie aberglaubischen Mutter glauben, bag bie Rachmittags getauften fpat Manner betommen. Die magern Rinder führte man fonft in die Beinhaufer (biefe find jest abgefchafft), und bat bie Lobten, fie entweder fetter ju machen, ober ju fich ju nehmen. Much glaubte man fonft, bag manchmabl bie neugebornen Rinder, befonders die noch nicht getauften, felbft mabrent bes Rreifens, ben Muttern burd Beren, Miren und Bauberer in der Luft weggenommen, und an ihre Stelle faliche, mangel: bafte, ober gar monftrofe Rinder (Bechfelbalge nennen bie Bipfer folde unterschobene Kinber) untergelegt murben. Damit folde falfche Kinder (bie Glawen nennen fie Premjen) nicht unrerichoben murben, pflegten bie Bebammen bie neugebornen

andere Beife. Gie mablen Ginen burchs Loos, bem bie Augen wabunden werden, und ber bei einem gewiffen Biele fteben bleiben muß, bis fic bie übrigen in Ochlupfwinkel verbergen. er biefe Berftecten nach aufgebundenen Augen auf, bech fo, baß er mobl barauf meret, bag nicht einer ber Spielenben obne fein Biffen aus bem Schlupfwinkel beraustomme, und eber all er bas Biel erreiche, fonft muß er fich aufs neue bie Augen wie binden laffen ; entdeckt er aber fruber alle, fo muß berjenige, in er zuerft bervor ruft, feine Stelle einnehmen. (Diefes Gpid ift auch in ber Bips, mit Ausnahme bes Laufens jum Biele). Gie fvielen ferner mit Ringen, welche einer ben Gigenten jutheilt, und welche einer fuchen muß; fo oft er ben Ring verfehlt, with er ber bestimmten Strafe unterworfen. Das ichabliche Karten fpiel ift in ben Dorfern gludlicher Beife noch unbetannt, aber in ben Marktflecken ift es icon eingeführt. Ferner ergont fich bie Jugend burch Lange, welche unter freiem Simmel, und unter bem Dache, angestellt merben. Dieg geschieht gewöhnlich an ben Resttagen. Worzüglich aber find bie Raschinge gum Sang bestimmt. Nachdem die Junglinge bagu die Erlaubnig von ber Obrigfeit erbethen und erhalten haben, fuchen fie Mufikanten auf und legen auf Trankgeld zusammen. Dann laden fie mit Erlaubnif der Aeltern die Jungfrauen ein, und diese bringen fur die 3ang linge und Musikanten Speisen mit. Wenn ber Sang beginnt, stellen fie an gewiffen Orten eine Ppramibe aus Zweigen auf, und wer biefe im Sangen auf irgend eine Urt berührt, muß eine Gelbstrafe erlegen. Diese einfegangenen Gelber bienen jur Bejablung ber Mufikanten.

Biel Eigenes haben die Somorer Hochzeitsgebrauche. Die heiratholustigen Junggesellen besuchen die Bohnungen ihrer Liebsten, was die Slawen w Ohledy chodit nennen. Ge fallt das Mabchen, so thun sie ihre Bunsche durch zwei Beiber kund. Diesen bestimmen die Aeltern der Braut einen Termin, an welchem ste ihre Einwilligung oder Nichteinwilligung zu ertennen zu geben versprechen. Dieß nennen die Slawen: Den dat (ben Lag geben). Sie geben dann ihre Gesinnung gleichfalls durch die Weiber zu erkennen, was die Slawen pripowedat, ober odpowedat nennen. Im Falle der gegebennen Einwilligung, werden von Seiten des Brautigams andere Weiber geschieft, die der Braut den Prautring und die ersten Ge-

fcbenfe bin tragen, und bem Brautigam Reichen ber gegenfeitigen Liebe jurudbringen. Dieg ift bie Berlobniffitte bei ben Glamen und auch bei ben Dopichauer Deutschen. Die Bermablung bat auch ihre besonderen Gebrauche. Die Gafte werben mehrere Mable eingeladen, machen große Schwierigkeiten, geben aber binterbrein beito ungerner weg. Die Bludwuniche nehmen fein Enbe. Den Bocheitgaften wird Einer unter bem Mamen bes Melte ften (staregssy) vorgesett, ber alles in Ordnung erbalt und bas Plothige beforgt. Dem Brautigam wird ein Brautführer beigegeben , die Braut fucht fich unter ihren Freundinnen Brautjungfern aus, und ruft fie felbft jufammen. Wenn ber Sochzeittag ba ift, kommen die Gafte des Brautigams und ber Braut abgefondert jufammen. Der Brautigam geht, nach erhaltener Bes willigung, mit feinen Gaften, unter Mufit und Gefana in bas Baus ber Braut. Die Freundinnen ber Braut erwarten benjenigen, ben er voraus ichickt, vor bem Saufe, empfangen balb barauf den Brautigam felbit, und begrußen alle mit Befang und bargereichtem Erant. hierauf treten fie verbunden und fingend unter bas Dach ber Braut, welche fich aber mit ihren fingenden Freundinnen in eine befondere Rammer begibt. Dachdem fich bie Gafte gefest baben, wird Stillschweigen geboten, und es verfuchen fich biejenigen im Reben, bie bagu ben Auftrag ba-In biefen Reben wird die Ursache ber Zusammenkunft angezeigt, um die Bollgiebung ber Che gebeten, und bie Ericheinung der Braut ohne Verschub verlangt. Die Braut wird nicht fogleich eingeführt, fonbern es tritt fam ihrer, eine und bie andere ibrer Freundinnen ein, und man beift ben Brautigam feine Brout fuchen. Gobald bieg gefcheben ift, wird bas Cheverlobnig unter wechselseitigen Gludwunfden beftatigt, und gegenseitig Gefchente gegeben. Nach eingenommenem Frühftuck bittet man bei bem Beiftlichen um die Copulation, und nachdem diese vollzogen ift, folgt in einigen Ortschaften bie Braut fogleich bem Brautigam in fein Saus, in anbern aber fehrt fie jum Bater juruck, und muß mit neuen Ceremonien abgehohlt werben. Der am Tifche figende Brautigam bat mabrend ber gangen Sochgeit ben Ropf mit bem But bebedt, imgleichen der Brautführer, und wenn fie vielleicht megen einiger gegenwartiger Standespersonen ben but abnehmen follten, fegen fie fich lieber an einen ber unterften Tifche mit bem but auf dem Ropf, als oben an mit unbedectem Ropfe.

Die Sachen ber Braut werden in einem Wagen herbeigeführt, und von den Weibern forgfältig aufbewahrt. Diese richten bas Brautgemach ein, in welches zuerst der Bräutigam, dann die Braut, begleitet von den Brautjungsern, deren jede ein Licht halt, geführt wird. Hierauf nimmt der Brautführer den Kraut mit verschiedenen Ceremonien von dem Kopfe der Braut berak, und nachdem sie die Bander, welche sie bisher auf dem Rosse trug, unter die gegenwärtigen Freundinnen vertheilt hat, wid sie mit dem Bräutigam allein gelassen. Will die Braut für sie sig und arbeitsam gehalten werden, muß sie nach der Hochzeit nacht schon am frühen Morgen aufstehen, die Hände an die Ur beit legen, das Haus reinigen und Wasser zum Wasschen des Siechengeschiers herbeitragen. Dieß sind die Hochzeitgebrauche bei Glawen, und zum Theil auch der Magyaren.

Die Deutschen in Dopschau haben das Eigene daß fie ber Braut, und auch der jungen Gattinn, wenn sie jum er ften Mahl den öffentlichen Gottesdienst besucht, in der Kirche ein zu diesem allgemeinen Gebrauch auf öffentliche Kosten angeschafftes Kleid anziehen, wogegen bei den Slawen und Magnaren die Braut ihr eigenes Kleid hat. Wenn die Braut von der so genannten Einführung zurücktehrt, geht ihr in Dopschau der Bräutigam in der Hausthüre entgegen, und gibt ihr, beim Eintritte von einem Getränke zu trinken, von welchem er zuvor gekoftet hat, worauf sie das Trinkgefaß ruckwärts über den Lopf wirft.

Die Magnaren haben auch einige eigene Hochzeitsgebrude. In einigen Orten ift es unter ihnen gewöhnlich, bas bie jenigen welche die Speisen auf agen, vorzüglich die Brautsubrer, die Gaste mit einer kleinen Rebe so oft begrüßen, als sie eine neue Schüssel hereintragen, welche sie von den Köchen auch mit angemessenen Worten erbitten mussen. Die Braut wird aus dem väterlichen Hause mit weitläufigen Ceremonien zum Brautigam abgeführt. So bald man nämlich nach der Copulation in dem Hause der Braut gespeist hat und vom Lische aufgestanden ist, bilden die Honoratioren unter den nähmlichen Gasten von der Zimmerthure dis zur Hausthure hinaus, oft die an dem Wagen, in welchem die Braut abgeführt werden soll, eine Linie. Hierauf bittet der Dolmetsch des Bräutigams um die Entlassung der Braut, welche einer von ihren Freunden bei der Kand faßt,

und nachdem er eine angemeffene Rebe gehalten but, mit fic im Rreife berum breht und jenem Dollmetich ubergibt, welcher nach langen Gludwunschungen fie bem Bunachftftebenben, und biefer wieder feinem Rachbar in ber Ordnung überreicht, fo baß bie Braut von allen mit ber Sand gefaßt und im Rreife berum gebrebt, endlich jur Sausthure binaus fliegt, und nun entweber auf ben Bagen gefett, ober zu Ruf jum Saule bes Brdutis gams geführt wirb. Bier bilden Diefelben Freunde eine abniche Linie, und die com Wagen gebobene Braut wird von jedem in ber Reihe bei ber Sand ergriffen, im Rreife herum gebreht und fo in das Innere des Saufes hinein geschoben. Bei Hochzeites tangen versuchen fich die Ebelleute in beutfchen, polnifchen und anderen Tangen fo gut als es geben will, boch lieben fie vorzüglich den ungrischen Sanz. Gie haben auch einige eigene Sanze. So abmen fie bie Sabne mit Mufit und Sang nach, und biefen Sang nennen fie Kohutowy Tanec (Sahnentang). Bald fuchen fie im Sang die Enten nachzuahmen, und bieß ift ber Kacserowy Tanec (Ententang). (Diefer Ententang ift auch in ber Bips, und zwar unter bem Ramen Ratidurtang (Entrichtang) üblich). Balb bruden fie bas Gaen, Jaten, Ginfammeln, Stofen und Effen bes Mohns durch Sone und Geberben im Sange aus, und dieß nennen fie Makowy ober Stupkowy Tanec (Mohn-Balb nehmen Ge eine Ruthe und folagen einander bamit medfelweise, mabrent fie nach ber eigenen Melobie biefes Sanges berum fpringen. Gie nennen ihn Lopatkowy tanec. (Much biefer Lang ift in Bipfen üblich. Mur nehmen bie Bipfer anftatt einer Ruthe eine Pritiche, und nennen ben Sang Lappatentang, ober Pritfchentang). Giefingen ben Mufikanten gewöhnlich die Lang-Melodien vor. Die Chemanner tangen am liebften mit ihren Cheweibern. Endlich unterhalten fie fich bei ber Sochzeit auch burch icherzhafte Gefprache, burch Rathfel aufgeben, burch Gefang; bas Sochzeitmahl wird mit einem Birfebrei befoloffen. Bierauf tariert ber Borgefette ber Sochzeit jeben ber Gafte nach Maggabe ber Ausgaben, und bie Gafte geben ibre Belbbeitrage.

In der Hauswirthschaft haben fie auch eigene Gewohnheiten und Borurtheile. Noch jest glauben einige, daß bofe Menschen durch Verschwörungen und Zaubereien bem Biebe schaden, und ben Rüben die Milch nehmen konnen. Auch such man burch

aberglaubifde Mittel einem eingebildeten Rachtbeil zu begegnet. Un bem Sage, an welchem bie Rub kalbert, leiben einige nicht leicht ein Hausgerath weg. Sonst pflegte man baufig an de. wiffen Tagen und Reften bem Diebe Knoblauch, Zwiebeln, Mohn und andere Gulfenfruchte gegen die Bezauberungen durch bie Beren ju geben , und mit benfelben Mitteln bas Bieb , menn es zuerft auf die Beibe getrieben wurde, gegen Bezauberungen au vermahren. Auch übergaben fie beim Diehverkauf bas Bieb bem Raufer mit ber linten Sant, und nahmen bas Raufget nicht mit ber Sant, fonbern ließen es fich auf ben aufammen gebogenen Elbogen legen. Man glaubte ebemable allgemein, bag tie Bienen rauberifch murben, wenn man fie im Krubluge jum erften Dabl aus bem Bienenftock burch eine an ber Defe nung bes Bienenftod's angebrachte Bolfsteble beraus liefe, mb bag die Bienen ftarter murden, wenn bas Klugloch mit Barenfett beschmiert wirb. Dan war fonft ber Meinung, bag bas Sausgeflügel die Gier am forgfältigften ausbrute, wenn bie Saus mutter auf Beihnachten lange auf einem Dorfer fist. Die Menge ber Mild und Butter fuchen einige burd gerftoftene Rrauter und fette Burgeln, die fie ben Ruben mit Galg eingeben, # vermehren. Den Uderenecht pflegte fonft die Dagt, wenn & zum erften Mahl mit bem Pflug aufs Feld ging und Abende jurudfehrte, mit Baffer ju begießen. Dach vollenbetet Emte flechten bie Schnitter aus ben iconften Beigenabren einen Rrang, hangen ibn auf eine Stange, und tragen ibn unter Se fang in bas Saus bes Gigenthumers ber Ueder \*).

Die Rrankheiten wurden fon fehr häufig von unnatürlichen Urfachen abgeleitet; dieß gefchieht jest zwar feltener, aber boch

<sup>\*)</sup> Dieser artige Gebrauch verdiente nicht ben abergläubischen Gebrauchen beigezählt zu werden. Er ist mit einigen Modisicationen auch in der Zips üblich. Man mählt unter den Schnitterinnen eine so genannte Erntebraut, zieht sie festlich an, und sest ihr einen aus Weißen - oder Kornähren mit untermischten Cyanen (blauen Roublumen) gestochtenen, und mit schonen Bändern unmundenen Rranzauf. Diese Erntebraut wird von den Schnittern und Schnitteriumen unter dem Gesang eines Ernte - Dankliedes in das haus des Eigenthümers der Necker geführt und von diesem beschenkt. Sie und ihre Begleiter bekommen Bier in Menge' zu trinken und der Erntekranz wird ausbewahrt.

feblt es nicht au folden, die ihre Rranten vom bofen Beifte befeffen glauben, und nur von bem Popen bes griechifchen Ritus Beitung erwarten. Doch hat ber Aberglaube nicht aufgebort, baf ber Anblick Underer Krankheiten erregen fonne. Die Sausmittel bes gemeinen Bolles besteben meiftens in Rrautern, wenice find aus bem Thierreiche. Durch die Burgel ber Belladenna (welche bie Magnaren Nadragulya nennen) fuchen fie Bicht und Rheumatismen zu vertreiben, indem fie fie theils gu Babern brauchen, theils im Getrant eingeben. Im letten Ralle erregt fie gewöhnlich (benn fie ift giftig) eine temporare Raferei, beren Urfache aber fie aus Aberglauben gewöhnlich von benjenigen, welche bie Burgel ausgruben, ableiten. Dem Kraute Carlina acqulis, ober Ebermurg, fchreiben bie Glaven außerorbentliche medicinifche Rrafte ju, und nennen ce begwegen Diwiasel, b.i. Bunberfraut. Bur Beilung ber Bunben bebienen ile fich ber Blatter verichiebener Baume und Straucher, 3. B. ber Birte, Erle, Beibe, bes Sohlunders, und einiger Rrauter, 1. 23. bes Begerichs u. f. w. Die intermittirenten Rieber curiren fie feltener burch Purgiermittel und Sunger, baufiger, unb zwar meiftens gludlich, burd ftartenbe Mittel, als Bermuth, Centauren, meiftens aber burch Wein und Branntwein, in welchen man Ingwer und Pfeffer gethan bat, und welchen man bem Rranten vor bem Parorismus austrinten lägt. Das Abweichen und bie Dyffenterie ftillen fie theils burch benfelben Trant, theils burd fcarfen Effig, am liebsten aber burch rothen Bein, in welchen man Gewurg binain thut. In ber Epilepfie und in drenifder Gidt glaubt fan fich burch Anochen und Blut . von Thieren, felbft von Danichen, befonbers wenn fie nicht ei= nes naturliden Lobes ftarben | ju belfen, und hohlt im Mothfall biefe aberglaubifden Mittel von ben Scharfrichtern. Das gemeine Bolt bedient fich nicht gern ber Bulfe ber Mergte, und gebt blog ju ben Bunbargten, um fich jur Aber ju laffen.

Wenn die Krantheit tobtlich, und die hoffnung bes Lebens verschwunden zu sein scheint, legen sie ben Kranten auf die Erzbe, und zwar so, daß er mitten zwischen den Saulen zu liegen kommt, welche die Decke bes Zimmers halten. Daburch glauben sie ihm ben Tod zu erleichtern. Den Tobten waschen die Beiber ab, ziehen ihn nach seinen Bermögensumftanden an, und bann legen sie ihn auf ein Bret. Das Stroh, auf welchem

ber Tobte lag , verbrennen fie entweder \*), ober werfen es ins Baffer, oder an Orte die nicht befucht werden. Wenn fic bat Gerücht von dem Lode verbreitet bat, lauft das weibliche Ge: fcblecht berbei, um ben Tobten ju feben, und die Leidtragenden flagen, mas bie Glaven Narjekat ober Wykladat nennen. Die Leichen werden bald mit mehreren, bald mit wenigeren Ceremonien . ju Grabe getragen. Die Begrabnifplate find bei ben Glaven und Deutschen mit einer Mauer ober einem Raun umgeben, bei ben Magnaren aber offen. Die Katholiken feten an ber Geite bes Ropfes bes Begrabenen ein Rreut, Die Reformirten eine Gaule, um bas Grab bamit zu bezeichnen. Die wohlbabenden evangelischen von der Augeburgischen Confession laffen mandmabl bas Grab von Mugen gang mit Bretern bededen. Chemable warf ber Aberglaube Gagen in Die Graber, wodurch man bas Berumwandeln bes Todten ju verbindern glaubte; Diefen Uberglauben von bem Berumwandeln ber Tobten begen noch beut zu Sage die Unwohner ber Gran. Das Leichenbegange niß wird mit einem frugalen Leichenschmause beschloffen. ben Candleuten gieben bloß die Weiber Trauerfleider an.

# §. 17. Obrigkeiten und Polizei.

Die Local = Ohrigkeiten in den Marktstecken und Dörfern werden von den Einwohnern selbst, gemeiniglich unter der Leitung der Grundherren, erwählt. Dem Richter wird ein Rice-Richter, unter dem Namen Vormund, als College beigesellt; auf diest folgen die Geschwornen, von welchen einer der Notar ist. Bewöhnlich versehen diesen Dienst die Schulmeister. Zu den Versammlungen des Magistrats dienen in den Marktstecken eigene Effentliche Gebäude, in den Dörfern die Wohnungen der Richter. Jede Woche kommt die Local = Obrigkeit wenigstens ein Mahl zusammen. Was den Hausvätern kund zu thun ist, wurd auf Papier geschrieben, an ein sichelförmiges Holz, welches deswegen von den Slaven Kosyha genannt wird, angemacht, und von Haus zu Haus getragen. Vor dem Hause des Richt

<sup>\*)</sup> Auch im Bohler Comitat, namentlich in Dubravicza, ift Die Gewohnheit zu hause, daß man das Stroh zu derselben Beit öffentlich verbrennt, als der Lodte auf den Gottesacker getragen wird. Unm. des herausg.

tere find Delinquenten Blode, die so eingerichtet sind, daß nach Beschaffenheit des Vergehens der Delinquent entweder mit den Handen, oder mit den Füßen, oder mit dem Halse angeschlossen wird. Nachtwächter gibt es in einem jeden Orte. Diese werden in dem Csetneker-Diftricte in den Marksecken und Dörfern auf gemeine Kosten unterhalten. Dieß geschieht in den Marktssecken der übrigen Districte auch, aber in den Dörfern muffen die Bauern nach einander die Dienste eines Nachtwächters verssehen. Die Rosenauer haben eine durch milbe Beiträge errichtete Urmen-Casse. Nach den Josephinischen Verordnungen sollten auch die übrigen Ortschaften solche Armen-Cassen errichten, und jeder Ort seine Armen erhalten; allein man unterfieß es, und das Betteln dauert fort.

#### S. 18. Tradten.

Die Rleibung ift febr verfdieben. Die Manner tragen außer bem Sembe auch noch leinwandene Unterhofen, ober fo genannte Gattien (Gatya). Die Ebelleute und Burger lange ungrifche Sofen, Befte und Dolmann, ober einen bebramten ungrifchen Pelk, Mente genannt. Der Dolmany wird von vielen nach alter ungrifder Gitte mit einem Gurtel umbunben. Die Ruffe fteden fie entweber in lange ungrifde Stiefeln (Rifdmen, Csixma), oder in furge Stiefeln (Topanken, Topanky). Die Bute find theils mit breiten Rrempen, theils nach alter Urt gefpitt. Die flavischen Bauern tragen fich jum Theil wie bie Burger in ben Marktflecken, jum Theil wie Die Magnaren in ben untern Gegenden. Jene in den Berrichaften Betler, Cfetnet, Muran, und in den benachbarten Orden haben den fauberften und nette-Muf ber niederften Stufe in Unfebung bes Unguges fteben die Graner und einige benachbarte Glaven, die anftatt ber Stiefeln Bundichube (Krpce), und anftatt ber ungrifden Pelze bas Gewand, welches fie Szurowicza nennen, tragen, und beren gange Rleidung aus grobem felbit verfertigtem weißen Duche besteht. Das Saupt bebecken fie mit einer gespitten, pyramiden. formigen Mutt. Die Glaven und Magnaren in ben fublichen Gegenden kommen in ihrer Rleibung überein. Unftatt Sofen tragen fie gewöhnlich nur leinene Unterhofen ober Gattien ; ihre Fuge find mit Bundichuben bedeckt; die Ralte balten fie durch ein Oberkleid, Buba, ober burd Schafpelze (ungrifd Kodmon,

噻

flavisch Kozuch) ab. Much diese lieben die weißen grobtuchnere Rocke, welche bie Glaven Szurowicza, die Magyaren Szür nennen. Die Beiber baben eine mannigfaltige Ropfbebeduna. Einige laffen ihre Ropfbinben bem Saare fest anliegen, andere thurmen bie Sauben boch auf. Dieß lette thun die Glaviften Beiber im Balogber = Thal und im Rlein = honter = Diftrict. Gie naben namlich aus ftarker Leinwand Birkel wie Burfte und fill-Ien fie mit Bern, biefe befestigen fie an bas Sinterhaupt mit ben Haaren in vervendicularer Lage, und bedecken fie mit tierlichen, au wöhnlich mit Geibe ausgenähten Ropfbinden, fo bag baburd bie Geftalt eines Rabdens entfteht. Mehnliche, aber feibene, und aus vielen Ralter: bestebende Birtel tragen die Jungfrauen, und befestiaen an fie ibre Rrange mit Dabeln. Quch in ber übrigen Rie bung unterscheiden fie fich von ihren Rachbarn fowohl burd die Mocke, als burch die Gurtel. Muf gleiche Beife Keiben fich die Meograder. Diese weibliche Kleidungsart stammt aus Bib men ber, benn bie Rlein = Sonter Glaven find aus Bobmen eingewandert.

#### S. 19. Sauferbau.

Die meiften Saufer find aus Solg gebaut. Begen Solgman: ael und Reuersgefahr fangt man jedoch auch an, aus Steinen und ungebrannten Badfteinen ju bauen. Die Glaven und Dent fchen bauen ihre Saufer auf andere Urt als bie Magnaren. Jene belegen nanlich die aus gehobelten Balfen gebauten Banbe mit Thon und Ralt, fo daß biefe das Unfeben gemauerter Bande erhalten, auch geben fie ihren Dachern, fie mogen aus Schindeln ober Strob fein, eine größere Ommetrie ber Theile, Daber findet man in ben Berrichaften Cfetneh und Kestiakeit. Betler und Muran ichon gebaute Dorfer, tie bas Unfeben von Marktfleden haben. Die Baufer und Dorfer ber Magnaren zeigen feine folde Industrie. Gie bauen die Bande aus unformlichen Balken, die an den Ecken bald mehr bald minder hervor ragen, und verfertigen bie Dacher nach Art ber Belte, auf eingegrabenen holgernen Babeln an beiden Geiten bes Saufes rubend, 3n bem Balogher-Thal, und in bem untern Theile bes Rfein - Sonter = Diftricte trifft man unter ben Glaven und Magnaren noch In diesen Sausern schwebt ber Bäufer ohne Rauchfänge an. Rauch beständig über ben Sauptern ber Ginwohner, und brangt

fich burch bie Kleinen Fenfter und burch die Thuren fummerlich beraus.

### S. 20. Nahrung.

Die gewöhnliche Roft ber Bomorer ift febr einfach. Gie be-- ftebt größten Theils aus Rleifch, Brot und Rafe. Die Anwohner ber Gran begnugen fich gemeiniglich mit Saberbrot. mehr gegen Guden wohnenben Glaven bereiten ihr Brot aus Roggen und Gerfte; jum Theil auch aus Beigen. Die Gin= wohner ber untern Theile find alle mit Weißenbrot verfeben. Das Brotbacken versteht jede hausmutter. Die Deutschen und Slaven lieben bas gefauerte und gefalzene Brot weniger, Die Magnaren mehr. Ulle drei Nationen haben verschiedene Deblfpeifen. Die Ginwohner ber untern Theile leben von Kleifch und Speck, die Glaven der obern Theile mehr von Milch und Rafe. Diefe fochen ju ihren Suppen oft verschiedene Sulfenfruchte ; bie Magnaren effen lieber fcmachafte Gupren mit Rleifch, und mit Zwiebeln, Ingwer ober Pfeffer gewurt (Gulyashus), in melde fie Beigenbrot einbrocken, Huch bie Glaven murgen bie Speifen. Beide effen ofter Rind = und Schweinefleifch, feltener Schopfen - und Ralbfleifc. Sausgeflügel ichlachten fie bloß zu feierlichen Mablzeiten. Rifche find bei ihnen feine ungewöhnliche Speife. Die Einwohner ber obern Gegenden lofchen ihren Durft mit bem reinften Quellwaffer, und mifchen es felten mit Bein. Die Uermeren trinken manchmabl Branntwein, ben fie entweber selbst brennen oder von Zipsern kaufen. Weine kaufen sie gewöhnlich aus dem Corner und Borfober Comitat. Bier wird in ben Marktflecken baufiger, in den Dorfern feltener gebrout und getrunken. Die Magnaren in ben untern Diftricten baben ichtechtee Baffer, und lieben baber bie funftlichen Getrante befto mehr.

## 6. 21. Ochulen und literarifde Bilbung.

Den ersten Unterricht ber Kinter beforgen bie Veltern felbst. Dieß können sie besto leichter, ba bie meisten von ihnen lesen können. Dieß ist vorzüglich in bom obern Procest ber Fall, wo man wenige bes Lesens Unkundige findet. Die-Slaven in den herrschaften Betler, Esetnek und Murany beschäftigen sich vorzüglich mit Lesen in ihren Mußestunden und kaufen gern Ersbauungebucher. Dieser Unterricht beschränkt sich jeboch fast bloß

noch mehrere Manner bagu, worunter Unbreas Bobat, Merin: ber Brezanoczy, und gabner, genannt zu werden verdienen. Mit großem Aufwande ließen fie junge Stamme und Pfropfrei fer von Mepfeln, Birnen , Pflaumen , Kirfchen , Aprikofen, fo: wohl aus mehreren ber porzuglichften Pflanzungen in Bien, Ofen , Peft zc. , als auch aus ben Garten ber berühmten aus landifchen Pomologen, Prediger Chrift und Diel, tommen, fo daß fie bath barauf icon 53 eble Gorten Hepfel , 53 Geten Birnen, 15 Gorten Pflaumen, 12 Gorten Rirfchen und 3 On: ten Uprikofen aufzuweisen batten. Gin nicht weniger als 37,908 Quadrat-Rlafter großes, vorbin ganglich unfruchtbares, mit wifbem Gestrippe bemachfenes, fleiniges, und von Regenwaffern an vielen Orten ausgebobites Bebirge, bedectte die unermudet eifnige Gefellichaft mit vielen taufend Obstbaumen verfchiebener Gat tung , welche icon lange bie foftlichften Fruchte tragen. Befon ders aber gedeihen die Rirfchen in großer Menge und find von aus: gefuchtem Beidmad. Es gibt Ririden, wovon (nach Berliche: rung des wurdigen Verfaffers des Consp. reip. lit. in Hungaria, herrn Genior und Jolsvaer Drediger Balafien) fiebengebn Stud ein Pfund ausmachen. Diese nunmehr fo bepflanzte Cte de, welche einft, wie gefagt, gar feinen Berth batte, wir nunmehr auf 17,000 Gulben . geschätt. Die vomologische Liebe haberei ergriff machtig auch bie Frau bes genannten Schul-Returs Chernot, denn fie beschäftigte fich auch als Bitme, und noch gegenwartig in zweiter Che, mit ber Obftbaumzucht febr fleifig. Es gibt allda noch zwei andere kleinere vomologische Gesells fcaften.

Hierber gehört auch: baß im so genannten Balogher: Diftrict desselben Comitats in mehreren Ortschaften schon lange Sitte ist, die Gränzen der Necker anstatt der Steine mit Ballimen zu bezeichnen. Daher stellen die Felder der Gemeinden eine Urt von Obstgarten vor. Dieß ist der Fall in Lukovistye, Papocs, Derencs, Padar, Balogh, Szylistye, Gestes, Hantoma, Brdarka, Ochtina. Im letten Orte machte sich der dasige evang. Schul-Rector, Samuel Stephanides, um die Obstdaumzucht sehr verdient. (Aeltere, aber sehr kurze Nachricht über diese sehrverskändig und fleißig betriebene Obstdaumzucht siehe in den vaterl. Blättern 1810, S. 37.)

# Rosenauer honighandel.

#### (Bur Seite 159.)

Bon Dr. Gr. von Marifowsty, im November 1803. Patriot. Wochenblatt 1804, 1. Band, S. 71.)

Rofenau hat sich seit 40 Jahren burch einen sehr ausgebreiteten sonighandel in Ungern merkwürdig gemacht. Ungeachtet bessen, jaß dieser handlungszweig, so wie er hier Orts geführt wird, blosi vie Lebzelter angeht; so bedienen sich boch dieses Vortheils viele Bürger und sinden babei einen ergiebigen Nahrungszweig. Zwar war der reine Rugen dazumahl, als jeder Honighandler seine bestimmten Ortschaften zum Einkauf hatte, viel ansehnlicher; illein seit einigen Jahren, als sich jene an Zahl vermehrt haben, ind einer dem andern im Einkause vorgreift, steigt der Preis des Honigs von Jahr zu Jahr.

Der Einkauf bes roben honigs wird ber honigs hlag genannt. Im Monath September verlaffen über 60 Bürger bie Stadt, und verbreiten sich in den Comitaten dießerts und jenseits ber Theiß, bis an die Gränzen von Siebenbür en und des Banats. Der Einkauf des roben honigs, in Unshung des Maßes und Preises, ist in vielen Gegenden verschiesen. Um meisten bedient man sich des Einers (64 halbe); bes Scheffels (50 halbe); und des Wiertels (36 halbe). In er Nähe von Rosenau wird das honig Viertelweise eingekauft.

Einkaufpreis des roben Honigs. Im Jahre 1799 oftete 1 Einer 20 bis 22; im J. 1800, 21 — 23; im J. 1801, 13 — 25; im J. 1802, 30 — 31; und im J. 1803, 31 — 33 dulben.

Man pflegt die Bienen in ihren Stocken oder Rorben bei ber Nacht burch ben Schwefelbampf zu toten und in die Erde zu ergraben. Die Honigtafeln werben dann in die oben benannen Magarten zerhackt und in Kaffern nach Rofenau geführt.

Einfuhr bes roben Honigs. Im Jahre 1799 wurz ben eingeführt 2,546; im J. 1800, 3,495½; im J. 1801, 1,278; im J. 1802, 4,414; und im J. 1803, 3,520 Eimer.

Somelzungsart bes roben honigs, ober bie o genannte Auslassung bes honigs. — Das Bimler, worin ber honig ausgelassen wird, muß wenigstens bie füblicher Richtung gegen Raab ju, find kunftliche Grang-Datfteine.

Ihr Flacheninhalt beträgt 35 72 Quabrat-Meilen. (Cogres ift ter Canton Lucern.)

#### g. 2. Boben und Klimä.

Das Cand ift burchgebends eben und flach, die an ben Laithe Berg grangende Gegend bei Jois und R. Steinbruch ausgemm: men. Etwas erbobt ericbeint es terraffenformig in einem Balb freise, der fich von Dog = Meufiedl über Borndorf, Miteldorf, Salbthurm, Gols, Beiben, Neufiedl, bis Jois bingiebt. Die weit gestreckten ichonen Gbenen, Die Entfernung ber mafigen Balbungen, und die übrige natürliche Befchaffenbeit bes Boten biethen den Winden , Windobrauten , Sturmen , Orkanen , mb ber Thatigkeit kampflustiger Seere, ben willkommenften, unwealeichlichsten Grielraum bar. Der Sage, wo man fagen fann: beute ifte recht ftill, ber Bind bat fich gelegt, - gibts ungleich weniger im Sabre, als berer, bie von entgegen gefester Art find. Die am baufigften und am ungestumften tobenden Binbe find bie Mordwinde, die bier oft gange Saufer abdecken, und bie bochften Baume niederftrecken. In bem obern, norblich liegen ben Theile einer jeden hiesigen Ortschaft wohnt man weit fiche rer, als in ben westwarts liegenden Saufern. Der Mordwind, ber fich gewöhnlich bei entstandenen Reuersbrunften erhebt, gibt ber verbeerenben Flamme fast immer eine weftliche Richtung, und wendet fo, wenn man andere bie Sanbe nicht in den Gad fedbe bas Verberben von den Saufern ab, die fonft feinen Unfallen und feiner Buth am meiften ausgesett find. Das bat icon bie &: fahrung alterer Beiten, vorzuglich aber bie bes 1818ten fur bie biefige Canbicaft binfichtlich der baufigen Feuersbrunfte fo wer hangnifvollen Jahres, gelehrt.

Abgesehen von ben weit ausgebehnten Seiben, die ben Banberer im Binter, wenn burch häusig gefallenen Schnee jebe Spur
von Weg vertilgt ist, und Sturm und Schneegestöber die Aussicht heinmt, ber größten Gefahr aussetzen, in trockenon Sommern bem Hornvieh nur als kärgliche Weibepläge bienen, baher
einer bessern Benutung entgegen sehen, von welchen ber größte
Theil ber Gespanschaft ben Namen Heibeboben, und bie
Bewohner besselben ben ber Heibebauern führen; ber hie-

# Rosenauer Houighandel.

(Bur Seite 159.)

(Von Dr. Gr. von Marifordfy, im November 1803. Patriot. Bochenblatt 1804, 1. Band, S. 71.)

Nosenau hat sich seit 40 Jahren durch einen sehr ausgebreiteten Honighandel in Ungern merkwürdig gemacht. Ungeachtet bessen, daß dieser Handlungszweig, so wie er hier Orts geführt wird, blosi die Lebzelter angeht; so bedienen sich doch dieses Vortheils viele Bürger und finden dabei einen ergiebigen Nahrungszweig. Zwar war der reine Nugen dazumahl, als jeder Honighandler seine bestimmten Ortschaften zum Einkauf hatte, viel ansehnlicher; allein seit einigen Jahren, als sich jene an Jahl vermehrt haben, und einer dem andern im Einkaufe vorgreift, steigt der Preis des Honigs von Jahr zu Jahr.

Der Einkauf bes roben honigs wird ber honigs fchlag genannt. Im Monath September verlaffen über 60 Bürger die Stadt, und verbreiten sich in den Comitaten dießfeits und jenseits der Theiß, bis an die Gränzen von Siebenbürgen und des Banats. Der Einkauf des roben honigs, in Unsehung des Maßes und Preises, ist in vielen Gegenden verschiezden. Um meisten bedient man sich des Eimers (64 Halbe); des Scheffels (50 Halbe); und des Viertels (36 Halbe). In der Nähe von Rosenau wird das Honig Viertelweise eingekauft.

Einkaufpreis bes roben Honigs. Im Jahre 1799 kostete 1 Eimer 20 bis 22; im J. 1800, 21 — 23; im J. 1801, 23 — 25; im J. 1802, 30 — 31; und im J. 1803, 31 — 33 Gulben.

Man pflegt die Bienen in ihren Stöcken oder Korben bei ber Nacht durch ben Schwefelbampf zu todten und in die Erde zu vergraben. Die Honigtafeln werden dann in die oben benannten Magarten zerhackt und in Faffern nach Rofenau geführt.

Einfuhr bes roben Honigs. Im Jahre 1799 wurz ben eingeführt 2,546; im J. 1800, 3,495½; im J. 1801, 4,278; im J. 1802, 4,414; und im J. 1803, 3,520 Eimer.

Schmelzungsart bes roben Honigs, ober bie fo genannte Auslassung bes Honigs. — Das Bimmer, worin der Honig ausgelassen wird, muß wenigstens die burger Dammes, wozu auch bas konigl. Aerarium 20,000 f. 28. 28. beigesteuert hat.

2. Die Caitha, die durch ben größten Theil ber Gefpanichaft binmallt, und fur ihre Bewafferung nicht minder wichtig . ift. Amifchen Konigsbof und Bolfleinsborf fangt fie an bie Granlinie berfelben zu bilben, - und mithin auch die bes Konigreichs Ungern. Bei Gattenborf verläßt fie bie ofterreichische Grane, und nachdem fie noch ungetrennt wie ein Parabieß = Rlug ben Theffalifden Lufthain bes graflich Esterhazyfden Practgartens begruft, und bagu gedient batte, die Rinder bes grublinge und Sommere ju tranten, 'gerfpaltet fie fich unmittelbar barauf in zwei Urme, um bas Bobltbatige, bas in ibr nie verflegt, fechs Ortschaften, beren Fluren fie burchstromt, mitzutheilen. Radbem fie fo getheilt eine Strecke von ungefahr einer Reile in tasfend Umidweifen und Bindungen durchlaufen , erfolgt ihre Bereinigung faft in gleicher Entfernung von Bornborf und Rifeleberf. Die Infel, welche burch bie zwei Urme ber Laitha gebilbet wirb, ift in ber Mabe ibres Busammenfluffes fo reigend, als ob bie gange Balbgegend ein Garten mare. Run ftromt fie an bem Mifelsborfer : Balbe einige taufend Schritte in etwas fublicher Richtung fort, wendet fich bann oftwarts, und eilet in fanfter faft gradliniger Bewegund zwifden lauter Baumaruppen ber Donau ju, in welche fie fich bei Ungr. Altenburg ergieft. Die grasreichsten üppigsten Wiefen find diejenigen, bie fich in ber Mabe ihrer beiberfeitigen Ufer befinden. 21cht große Dublen metben innerhalb biefer Bespanschaft burch sie getrieben. Außer giichen mannigfaltiger Urt, Sechten, Rarpfen, Schaiben foft ju 30 bis 50 Pfund), Bartfifchen u. bgl. felbft Rifchottern, nahrt fie auch ausnehmend icone und ichmachafte Rrebie, bie in betracht licher Menge nach Wien, Pregburg u. f. w. verführt werben Die großen Rrebfe, beren Lange oft ein Goub betragt, balten fich am liebsten gang unten am Boben auf. Geit ber letten Aufraumung ber Laitha, tas ift feit 10 Jahren, fcheint fich bie Menge ber Tifche und Krebse beträchtlich vermindert zu haben Much wird biefen nuglichen Bafferthieren jest baufiger als fonft nachgestrebt.

Da diefer Fluß meift flache Ufer hat, viele Krummungen und Serpentinen macht, und sein Bette nicht gehörig gereinigt ift, so nehmen bei ben in ben letten Jahren so haufig vorgefallenen

fige Boden ift ein ungemein fruchtbares und gesegnetes Land. Er beitebt größten Theils aus einem lockern, fowarzen Erbreich.

Das Klima ift eines ber gesundesten. Seit vielen Jahren ift bie Mortalität unbebeutend. Die Zahl der Gebornen übersteigt bie der Verstorbenen. Menschen mit 80 bis 90 Jahren sind nichts Seltenes.

#### s. 3. Gewäffer.

Drei Fluffe durchströmen die freundlichen Fluren dieses Comitate, und erhöhen seine Unmuth und Fruchtbarkeit.

Die Donau, welche ihre gewaltigen Urme burch ben nordöftlichen Theil besfelben ausbreitet, und barin verfcbiebene größere und fleinere Infeln bilbet. Eine ber vorzüglichften ift die fo genannte fleine Odutt (Sziget-Köz), von melder ein fleiner Theil mit ben Ortschaften Fekete erdo, Halaszi und Arak gur Biefelburger Gefpanicaft gebort. Much unfere Gespanschaft bat diefer Bergaber bes Konigreichs ungemein viel zu banten. Gest fie gleich bisweilen, befonders nach einem barten Winter burch Schneemaffer verftaret, und burch furchtbar fic aufeinander thurmende Gisicollen in ihrem Laufe aufgebalten, die anliegenden Ortichaften in große Gefahr; richten gleich ibre reißenden Rluthen in manchen Jahren fdrecklichen Ochaben und Jammer an: fo ift biefer Rachtheil doch mit ben Borthei= len bie fie gemabrt nicht zu vergleichen. Belde lachenbe, burch ibren Schlamm befruchtete Muen und Gefilde, welche berrliche Balber und gierliche Baumgruppen, bie uns bas bier fo febr nothige Solt liefern, ftellen ihre Ufer unfern Bliden bar! Die erleichtert fie ben Berkehr und die Fortbringung verschiedener Urtifel! Bie viele Muflen fest fie auch bieffeite in Bewegung! (im Sabre 1816 gablte man 50 Donau = Mublen, die biefigen Mullern jugeborten). - Der ungeheuren Menge und Mannigfaltigfeit von Rifden, und anderen nuglichen Baffertbieren, momit fie bie Unmobner versorat, nicht zu gebenken. Bon Goldmaschen ift übrigens, so viel ich weiß, jest feine Rebe. - Ihre Regulirung läßt fich die Comitate Beborbe eifrigft angelegen Beuge biefes Gifere find die trefflichen Borkebrungen, die in ber neueften Beit getroffen worben find, um ber gerftorenben Macht ihrer Klutben Grangen gu fegen, und die mit großen Koften und raftlofer Unftrengung fortgefette Befeftigung bes Carls

menben Rafen (in ber Volksjprache Bafen) Hansag, ber fich fublich an ben eigentlichen Gee anschließt, 4 beutsche Meilen lang und 2 Deilen breit ift \*). » In bem Orte, wo iest ber See ftebt,a fagt Windifd, » follen verschiedene Dorfer, beren ein in bem Kurftlich Esterhazyschen Urdire fich befindendes Document 14 erwähnt, gestanden baben. Geit 1728 ift das Baffer Diefes Gees giemlich falgig geworben, und feitbem baben fich auch bie Rifche merklich verloren. « Es gibt ihrer jedoch noch viele, ale: Karufen, Karaufden, Schaiben und Bechte, movon modentlich beträchtliche Partien nach Bien, Pregburg zc. mandern, bie aber bei weitem nicht fo fcmachaft find, als bie Laitha-Fifche. Beld eine reichbaltige Gegene- und Freudenquelle in bem Schoofie biefes majeftatifchen Gees verborgen liege, welchen berrlichen Einfluß er auf die edlere Pflanzenwelt, die ibn umgibt, die fic an ben von feinem Spiegel jurud geworfenen Sonnenftrablen warmt, und taglich feinen erquidenben Sauch (Ebauregen) em pfangt, außern, bavon zeigen augenscheinlich alle ibn fanft um-Erangenden Sugel. Freilich am fraftigften bie westlichen, wo ber Rufter, Morbischer, Debenburger Mectar machft; aber auch bie nordliche und öftliche Linie erhalt einen ansehnlichen Theil feines MIle feine Ufer prangen tit ben fuften Gaben bes Beinftode. Sier ift ber eigentliche Git bes Traubengotts. In bem ungeheuren Robrgebufche, bas fich an die füdliche Gribe bei Gees anschließt, wachft so viel langes schones Robr, daß damit alle Bauernhaufer diefes Comitates gedect werden, und auch an Die Auswärtigen eine bedeutenbe Menge biefes brauchbaren De terials abgegeben werben fann, und außer bem noch ein großer Theil jur Feuerung übrig bleibt. Millionen milder Ganfe, En: ten , Robrhühner , Schnepfen baufen in biefen fcmer jugangliden Moraften und Gebuichen, und gewähren ber Saabluft bie angenehmfte und unterhaltlichfte Befriedigung. Der fcwimmente Rafen ift mit bobem Grafe bebeckt. Biele taufend Bentner Beu werden von hier jahrlich nach Wien, und anderwarts verführt.

Es ift merkwurdig, bag, obgleich biefer Gee feinen merti-

<sup>\*)</sup> Siehe im 1. Bande S. 136 eine ausführliche Befchreibung des Gees und des Hansag. Und einen neuen Beitrag über die Hansag im Hefperus XXVII. Band, Beilage Nr. 7, S. 47, den ich, als fotter erschienen, nicht mehr aufnehmen konnte. (Anm. d. Herausg.)

chen Zusuß von einem Flusse ober Bache hat, er bennoch oft, selbst im Sommer, gewaltig anschwillt, und aus seinen Ufern tritt. Eine alte brollige Volkssage setzt biesen See mit dem Donau-Wirbel bei St. Nicola in Verbindung. (Dieses Mahrchen ist schon im ersten Vande Seite 155 erzählt worden. Zusat des herausgebers.)

Bei dem Erbbeben vom Jahre 1763 hat der Gee außerordentlich ftark gebrauft und geschäumt.

## §. 4. Probucte.

Die Saupt-Producte und größten Schage biefer Gespanschaft sind: Getreibe, und vorzüglich Beigen, Bein, Seu, Schafe, Rindvieh, Pferbe, Bienen u. bgl. Die Fruchtbarkeit an allen gewöhnlichen Arten von Getreibe, und Gras war von je ber so groß, daß sie als eine Borrathekammer von Bien und Oesterreich, wohin sie ihren Ueberfluß vereführt, angesehen werden kann.

Un Aderland befitt ber Bauer in biefem Comitat nach ber summarischen Beschreibung vom Jahre 1816, 114,988 30che; namlich, Joche I. Claffe: 9,535; II. Claffe: 29,926; III. Claffe: 50,274; IV. Claffe: 25,253; bie nicht fteuerbaren Grunbe bes geiftlichen und weltlichen Abels konnen leicht über 5,000 Jod betragen. Beibes macht nach einer runben Rabl: 120,000 Joche, ober 192 Millionen Quabrat = Rlafter; bavon liegt ein Drittel brad, zwei Drittel, ober 80,000 Jod, werben angebaut. Die Salfte wird im Berbft, Die Balfte im Frublinge bestellt. Bon der Berbftfaat lagt fich im Durchschnitt auf jedem Joch ein Quantum von 10 Depen, von ber Frühlingsfaat ein Quantum von 12 Megen erwarten (auf 1 Jod 2 Pregburger Degen Musfaat gerechnet); also ware ber fammtliche Ertrag von ben vier ge wöhnlichen Kornarten 880,000 Degen, barunter ein Drittel Beigen. — Der biefige Beigen ftebt freilich bem Banater an Gate nach, bat aber einen Borgug vor vielen vaterlanbifchen Bewachsen Dieser Art. In bem allgemeinen Fehljahre 1846 fostete der Megen biesigen Beigens zu Meusiedl am Gee 33 bis 37 fl. 28. 28.; im Jahre 18. 7, 24 bis 10 fl.; im Jahre 18. 7, 7 bis 4 fl. Bon vorzüglicher Gute find auch die übrigen bier in Menge erzeugten Getreibearten: Roggen, Gerfte und Saber. In ben obern Wegenden ber Gespanschaft wird in bas Brachfeld, . 13 Topogr. ftat. Archiv. II. B.

und in die umgestürzten Kornstoppeln häusig Heibekorn oder Buchweigen gesäet, ber in feuchten und babei anhaltend warmen Sommern sehr gut gebeiht, und als ein gesundes und ergiebiges Nahrungsmittel in verschiedenen Formen genoßen wird. Hülsenfrüchte,
türkischer Weißen, Hanf, Flachs werden in ziemlicher Menge
gezogen; besonders sucht man die Gewinnung des türkischen Beihens und Flachses von Jahr zu Jahr zu vermehren. Der Kart off elb au kommt immer mehr empor. Wie viele tausend Megen Weißen und Korn wurden durch die emsige Cultivirung diefer gesegneten Pflanze in den letzten Jahren erspart! Es ist feine
Ortschaft, wo derselben nicht ansehnliche Strecken augewiesen
waren.

Un Biefen und Grasgrund besigen die Contribuenten 24,940 Tagwerk, namlich I. Classe: 2,181 Tagwerk; II. Classe: 6,000; III. Classe: 16,759. Der Betrag des übrigen nicht steurbaren Grasgrundes läßt sich nicht genau angeben. Er mag tie Zahl von 2,000 Tagwerk übersteigen. Der Unbau gewisser Futterfrauter, als: Wicken, Lucerner Rlees, Mohars (hirfegras) kommt erst hie und da in Gang.

Der Gartenbau wird in Neufiedl am Gee, wo besonbers fconer Spargel gezogen wird, und in den übrigen vom Gee be mafferten Ortschaften, fo wie in Gattenborf, Ungr. Altenburg, Carlburg 2c. fart getrieben. Bu munfchen mar es, bag bie Dbft-Cultur ftarkere Fortschritte machte. Die größte Aufmerksameit und ber meifte Fleiß ift auf ben Uderbau gerichtet. Dan batme ber binlangliches noch genug gutes Obft. Doch zeichnen fich in ber Obstbaumzucht Rakendorf, Sandorf, Reusiedl, Ungr. Alunburg, Ochwarzwald aus. Große Freunde und eifrige Beforde rer der Obst-Cultur in diesem Comitat waren und find: Fr. Mob lik, jest Dombert, und Jos. Michl, Pfarrer in Banea, von be ren Ginficht und Runft mehrere Ortschaften Denkmable aufzuweis Die foone Bartenfunft bat bier an mehreren Magnaten ausgezeichnete Freunde gefunden. Borguglich febend werth ift der Prachtgarten ju Gattendorf und Carlburg, und die Unlagen in ber Alberts-, Benriettens- und Carlsau, Die feit me nigen Jahren aus oben muften Grunden geschaffen murben.

Bein wird an bem Neusiebler- See, in Nindten, Jois, Neusiebl am See, Beiben, Gols, Munnichhof, Pabersborf, Halbthurn, Imig, Thaben, so wie auch in St. Niclas Ebilsthal und Deutsch-Jandorf gebaut, die alle einen guten, gesunden, weißen Tischwein erzeugen. Der Joiser ist im Ganzen der berrühmtefte. Gin Theil der hiesigen Weine wird nach Defterreich, selbst bis Trieft verführt.

Im Jahre 1816 betrugen die sammtlichen Beingarten allbier 16,704 Tag- oder hauerwerk. I. Classe: 1,448; II. Classe: 6,805; III. Classe: 8,751; — welche im Durchschnitt jährlich 80 bis 100,000 Eimer produciren mögen. Mehrere Bewohner dieser Gespanschaft besigen auch Beingarten in dem angränzenden Desterreich. Go wären hier der Göttinn Ceres, zum Theil auch der hortensia, und dem Bachus herrliche Tempel gebaut. Nur die Pomona sindet noch nicht ganz die Ehre, die ihr gebührt.

An Waldungen hat unsere Gespanschaft keinen Uebersluß. Ihren Bedarf an Bau- und Brennholz muß sie zum Theil aus ben benachbarten und entfernten Gegenden — mittelft der Donau — beziehen. Doch sind die meisten Ortschaften mit grössern und kleinern Wälbern versehen, von denen aber keiner so ungeheuer groß und sinster ist, daß der besonnene Wanderer um ben Ausweg ängstlich bekümmert sein dürste. Räuberbanden würzben sich hier nicht lange halten können. Espen, Sichen, Weisden sind die am häusigsten vorkommenden Holzarten. Die Rohrwälder, die sich an der sublichen Geite bes Gees und in den untern Gegenden des Laitha-Flusses besinden, tragen sehr viel zur Verminderung der Holznoth bei. Uebrigens mögen unste Wälleder, so klein sie sind, dennoch wie unsre Fluren, manche officienelle Pflanzen, vielleicht auch plantas rariores enthalten. Roch hat sie kein Kennerauge gehöriger Ausmerksamkeit gewürdigt\*).

Die Niehzucht ist beträchtlich. In ber Beschreibung vom Sahre 1816 werben angegeben 10,750 Pferbe, nämlich: 7,190 Bugpferbe, 2,321 Stuten, 537 dreijährige Füllen, 807 zweis jährige Füllen. Die nicht beschriebenen mögen leicht die Bahl 5,000 übersteigen, also insgesammt auf 16,000 Stud anzuschlagen sein. Sie sind im Ganzen genommen von mittlerem Schlag; doch gibt es darunter auch manche von ansehnlicher Gestalt und Größe. Denn die schöne Gelegenheit zur Veredlung ber Pferbes

<sup>\*)</sup> Doch ja! Das Comitat wird balb eine eigene Flora Mosoniensis (2 Bande von Wierzbicki, Wien 1820 bereits angekündigt) aufguweisen haben. (Anm. des Herausg.)

quot burd kaiserliche Hengste, die Jedermann zu Bruck an ber Laitha offen steht, wird von allen denen dankbar benutt, die Sinn für Thierveredlung haben. Die Gemeinden selbst fangen an mitzeinander darin zu wetteifern, welchen wohl die Shre gebühre, die schönsten Gemeinhengste zu besitzen. — Noch ansehnlicher ist die Rind vieh zucht. Angegeben sind in der officiellen Beschreibung vom Jahre 1816 22,416 Stück, nämlich: Zugochsen 8,557, Schlachtochsen 439, Melktübe 5,605, Sterile 3,213, junges Nindvieh 3,545, Kälber 1057. Die Zahl kann meines Erachtens verdoppelt werden, wenn man das Verschwiegene, und was von steuerfreien Personen gezogen wird, dazu rechnet. Es sind meist schone, weißgraue Ochsen, von hohem Wuchs. Es gibt hier viele ansehnliche Schweizereien, in Altenburg, Kittsee und Gattendorf.

Roch beffer ftunde es um bas Mildvieh, wenn man. fich mehr auf den Rleebau verlegte. Unter die Saupt-Producte des Thierreichs gehören allbier bie Ochafberben. Die Schafzucht wird bier ale eine ber wichtigften Mational = Ungelegenheiten betrieben. Gewaltige Fortidritte find bierin feit bem Unfange bes jegigen Sahrhunderts gemacht worden. Ein gang veredeltes Beschlecht ift aufgetreten, und liefert die fostbarfte Bolle. bestimmt lagt fich feine Babl nicht angeben ; boch irrt man nicht. wenn man über 50000 Stud eblerer Rage als Eigenthum bes Abels annimmt. Diese werben größten Theils nicht mehr gemolfen. Die Babl ber nicht Berebelten, bas ift ber Bauernichafe. belief fich nach Ungabe ber Dical - Befdreibung vom Jahre 1844 auf 11,066. Rrantheiten rafften feit bem viele bin, fo bag ibe rer im Jahre 1816 nur 9,468 angegeben wurden. Insgesammt fann man ficher mehr als 60,000 Stud annehmen. Biegen gibt es wenige. Es werden 55 Stud angegeben. Borftenvieb nach ber officiellen Ungabe vom Jahre 1815, 1,517 Stud. Die Dicht bemerkten betragen ficher mehr als noch ein Dabl fo viel.

Mit zahmen Geflügel, Ganfen, Enten, Subnern, Tauben u. bgl. find bie Saushaltungen reichlich versehen. Die Menge ber Wildganse, Wildenten, Rebhühner, Schnepfen, Trappen, Raubvögel ift nicht gering. Auch an Sirschen, Reben, Sasen, Füchsen, Wölfen ist fein Mangel. Die Wölfe insonderheit find hier eine wahre Plage. Sie halten sich meist im dicken Robricht und Waldgesträuch auf, und richten in jedem Jahre, vorzüglich

bei jungen Fullen, Schaben an. Bon Zeit zu Zeit werben Bolfsjagben angestellt. Die ber holz- Cultur und dem Uder-bau so schöften Kaninchen sind größten Theils ausgerottet wor-ben. Einige Ueberbleibsel sinden sich noch in dem Zorndorfer Balbe.

Von ben Fischen des Neusiedler-Gees, der Donau und Laitha, vorzüglich von den im lettern Flusse befindlichen, ihres Geschmackes wegen so berühmten Krebsen, war schon oben S. 192 die Rede.

In jedem Orte wird auch die Vienenzucht getrieben, welche immer mehr Liebhaber gewinnt. Nur sind die lettern Jahre berstelben nicht gunftig gewesen. In der Beschreibung vom Jahre 1816 werden 507 Bienenstöde angezeigt. Rechnet man die der Besteuerung nicht unterworfenen dazu, so steigt ihre Zahl auf mehr als 2000. Nicht unbedeutend ist die Menge spanischer Mücken, welche jährlich in den hiesigen Waldern gesammlet werden.

Un bemerkenswerthen Producten bes Mineralreiches fehlt es durchaus, den Salpeter und die Soda ausgenommen. Man ist noch durch nichts veranlast worden, unter der Oberstäche der Erde nachzusorschen. In den meisten Ortschaften sinden sich Salpetersiedereien, in denen guter Salpeter gewonnen wird. Soda wird in Ilmis, nahe am See, wie auch bei Tetteny aus dem Seesalz, Zick genannt, woraus auch Bundersalz und Beise verfertiget werden, erzeugt. Die Steinbrüche bei Neussiehl am See, und der Kaiser-Steinbruch werfen diesen Ortschaften vielen Nugen ab, und versehen die untere Gegend mit Mauerz und Denksteinen.

## 5. 5. Bevolkerung.

Nach ber Bolkstählung vom Jahre 1805 betrug die Geestenanzahl 53,321, die Abelichen nicht mit gerechnet. Im Jahre 1785 wurden 148 männliche Sbelleute gezählt. Daß seit dem mehrere Tausende zugewachsen sind, und daß die Wolksmenge im Steigen begriffen ist, dieß sett schon eine oberstächliche Betrachtung außer Zweifel. Die Liste der Gebornen übersteigt die der Verstorbenen beinahe in jedem Jahre um ein Vedeutendes, überall vermehrt sich die Zahl der Wohnungen, und doch werden ihrer überall zu wenig, und es steigen die Miethen von

Jahr zu Jahr. Ein neues Dorf, St. Casimir, ist erst vor ein paar Jahren angelegt worden. Diese und andere ber siefigen Bevölkerung günstige Umstände machen es uns begriflich, wie sie seit dem Jahre 1780, wo nach Windisch 49,575 Seelen gezählt wurden, beinahe um z steigen konnte. Dem jest leben hier mehr als 57,278 (nach der neuesten Berechung 57,829) Menschen, nach der ohne Zweifel aus echten Quellm geschöpften Angabe des Raaber Diöcesan-Kalenders auf das Jahr 1818, worin jedoch die Seelenzahl der Evangelischen et was zu gering angegeben worden ist. In diesem Kalender werden nur 6304 Akatholiken gezählt; da nach speciellen mit fleiß und Unparteilichkeit angestellten Zählungen neuerlich an 6809 Evangelisch=Lutherische allein vorgefunden worden sind. So kumen auf eine Quadrat-Meile 1580 Menschen.

Diese Menfchenzahl theilt sich bier in 3 Saupt-Nationen, Deutsche, Ungern und Crogten. 1) Die Deutschen machen ben größten Theil ber Bevolkerung, beilaufig & aus. Bas im Dit telpuncte biefes Comitats, am Neusiebler = Gee, und am rechten Ufer bes Donauarmes mobnt, gebort meift biefer Oprace an. Schon feit bem Unfang ber Monarchie und wohl auch in frühem Beiten muffen Deutsche in Diefer Begend feghaft gewesen fein. Bon vielen werden die biefigen Deutschen fur Heberbleibfel ber alten Gothen und Bojer gehalten. Bie viele mogen icon bemable, ale Carl ber Große bis Raab vordrang, bierfelbft jurid geblieben fein ? Wenn bie biefigen Deutschen auch manche Gigen beit und Gitte von ihren Magnarifden Nachbarn angenammen baben, fo tragen fie toch ben Stampel ber Deutschbeit an ber Stirne. Arbeitsamkeit und Bielthatigkeit, ein beller, offener, und frommer Ginn, menichenfreundliche Gutmuthigfeit, Beradbeit und Gefälligfeit, Gottesliebe und Naterlandsliebe, Burgertreue , Sauslichkeit und innige Unbanglichkeit an ihren bei mathlichen Boden, Magigfeit und Ordnungeliebe konnen ihnen mit wenigen Buenahmen nicht abgesprochen werben. Dugenben fteben fie feiner Claffe ihrer übrigen Baterlandsge roffen nach. Einen großen Ueberfluß martialischen Brennstoffet tragen fie in ihrem Bufen nicht; ber Kriegegott fcbeint icon lange nicht mehr ihr Gott gu fein, welches ihren gothifden Urfprung zweifelhaft machen konnte, wenn man nicht mußte, bas auch die beutigen Griechen und Romer bei weitem bas nicht mehr find, mas ihre Altvorbern waren. Die Runfte und Gefchafte des Kriedens treiben fie viel lieber, und am liebsten auf bem Ried, auf dem fie in die Belt gelangt find. Mirgende fcheint ibnen bie Sonne ichoner ale ba, mo fie ihnen zuerft zu icheinen anfing. Eine beimwebartige Gebnfucht befallt fie meift, wenn fie ihren beimathlichen Boden verlaffen muffen, jum Beweis, daß auch die Bewohner eintoniger Chenen am Beimweb eben fo gut frankeln konnen, wie die Unwohner ber Savonifchen, Schweider, Tiroler und Galgburger Alpen, wenn fie fern von ihren romantischen Thalern, fern von ben ewig beschneiten Gipfeln ihrer Berge leben muffen. Inzwischen, ob fie es gleich vorzieben, nach fleißig vollbrachtem Tagewerk, nach unverbroffener Ertragung der Laften und beißen Duben bes Tages, im Ochatten ib. rer beimatblichen Eichen und Beiben auszuruben, und mas ber einfache mutterliche Berd ibnen jur Startung und Erquidung reicht, ju genießen, obgleich im Bangen ibr Bablfpruch ju fein scheint: extra Campos Mosonienses non est vita - is find fie doch nicht die Letten, wenn es barauf ankommt, in beniBeiten bes Sturms und ber Gefahr bas bedrangte, und fie gur Gegenwehr aufrufende Naterland muthig und mader zu vertheis Bange Schaaren von Freiwilligen gogen besonders in den Jahren 1813 und 1814, aus der Mitte unferer Jugend, von ungewöhnlicher Begeisterung ergriffen, in ben Rrieg. ganze Natur ichien eine Umwandlung erlitten zu baben. barf nur eines fraftigen Bortes, eines binreißenden Beifpiels, und einer einsichtsvollen Leitung, um fie zu allem, was ichon, gemeinnugig, lobenswerth und Ehre bringend ift, ju entflam-Den Stand bes Rriegers balten fie in Ehren. fie ibn zu beberbergen baben, thun fie mas in ihren Rraften fteht. Un Naturgaben, Mutterwiß und gefunder Urtheilskraft fehlt es ihnen nicht. Gie ftreben nach guten Kenntniffen, und miffen ben, ber fie befigt, ju ichagen. Der Rebel unfinniger Borurtheile und des ichablichen Aberglaubens bat fich feit einem Dritz teljahrhundert febr vermindert. Gefpenfter - und Berengefdichten, Geistersebereien, Bunder-Curen und andere Albernheiten werben unter biefem Bolke immer feltener. Wie wenig bie Bunbersucht auf diesem Erdstrich ibr Glud machen konne, und wie fcwer es ihr werde, nur einen Fugbreit Landes in unfern Tagen ju gewinnen, zeigen bie tomifden Auftritte zweier Beifterfebe

rinnen im Jahre 1817 und 1818. Ginem, ihres jungfrauligen Rranges überbruffigen Dabchen, und einer alten betagten June fer fiel es auf ein Dabl ein, die Rolle einer mit bem Beiter reich in ber vertraulichften Berbindung ftebenden Derfon ju fie Beiben erfcbienen bie Odatten nicht lange vorber verfinbener Kreunde und Bekannten, und eröffneten ibnen ein gewifie Die gange baibebauerische Christenbeit murbe in Unliegen. Allarm gefett. Aber es vergingen wenige Lage, fo wurden burd bie Bachfamteit bellbentenber geiftlichen und weltlichen Dbern, und burch bas unbestechliche Urtheil bes Dublicums Beide für das anerkannt, mas fie wirklich waren, für elende Be trügerinnen, bie bie beiligften und achtungswurdigften Gefühle, Die es fur Menichen gibt , jur Befriedigung eigennutiger Trite migbrauchen wollten. 216 folde erhielten fie ihre verbiente Straft. - Bom Speculationsgeifte, ber ben Bortheil ber Zeit und bes Augenblicks, bes Orts und ber Lage meift richtig zu berechnen, und bas Mittel, fonell einen Grofden in die Sand ju bringen, ausfindig ju machen verftebt, findet fich unter ihnen nicht ju wenig, vielleicht mehr als ju munichen ift. Die großen grucht markte in Wiefelburg und Neusiedel am Gee feten biefen Geift in die außerfte Bewegung. Mur bat er fich im Jahre 1817 wie allenthalben, fo auch bier gewaltig verrechnet. - Die Sprache ber biefigen Deutschen, bie mit ber öfterreichischen Mundart fo ziemlich übereinstimmt, bat fich feit brei Jahrzebenten meilich perbeffert. Much nimmt man jest mehr als sonft Reinlichkeit in ben Saufern, Mettigkeit im Ungug, und eine gewiffe Bobbe benbeit mabr. Die Tracht ift halb ungrifc, balb beutfc; bie Lieblingsfarbe ift bunkelblau. Es ift ein ternfeftes Gefclecht von guter Leibesbeschaffenbeit; da die fo wohltbatige Blattern Einimpfung fich unter ihnen fo ziemlich allgemein verbreitet bat fo hat auch ihre Gesichtsbildung ungemein gewonnen. Uebrigens war der Saideboden, ben meiftens Deutsche bewohnen, von je ber die ergiebigste Pflangidule für die Bevolkerung der f. fr. Stadt Prefiburg und anderer benachbarten Stabte, und noch jest war bern jahrlich ganze Familien babin.

2) Die Ungern ober Magyaren machen ein kleines Funftel aus, wohnen füblich an ber Granze bes Raaber Comitats, und am linken Ufer bes Wiefelburger Donauarmes, in ber fo genannten kleinen Schutt, namlich: in Puszta-Somorja, Lébony, Sz.

- Miklos, Mecser, Magyar-Kemle, Halaszi, Fekete-erdö, Arack, jum Theil auch in einigen andern Ortschaften unter den Deutschen. In Charakter, Sitten und Lebensweise gleichen sie im Durchschnitt ben übrigen Ungern, und haben mehr Originalität als ihre beutschen Rachbarn.
- 3) Die Croaten, Sorvathen, machen ein ftartes Runftel ber Bevolkerung aus. Ein berber Menfchenfchlag, an Leibesftarte ben anbern überlegen, von Ausbildung und Geiftes: Cultur mehr entfernt, boch nicht ohne icone Unlagen. Gie nehmen meift bie nordlichen Grangen ber Gefpanicaft ein. Parnborf, Reuborf, Dogneufiedl, Gattenborf, Rittfee, croatifd Janborf, Pama, Carlburg, Pallereborf und Horvath-Kemle find ihre Sige, babin fie in ben Zeiten ber baufigen Zurfenfriege verfett murben. Gie find bie Sauptfuhrleute bes Comitats, baber bie Bieselburger Bauern, Die Krüchte, Beu zc. nach Wien bringen, communi nomine Croaten genannt werden, wenn fie auch kein Wort groatisch versteben. Mußer dem Ackerbau ift das Ruhrwerk ihr Lieblingsgeschaft, dem fie Lag und Nacht obliegen, ju beffen Betreibung ihnen Wien eine treffliche Gelegenheit gibt. Ihre Beiber find emfige Bictualienhandlerinnen. - Es find farte, abgehartete Leute, beren Schultern eine Laft von 3 Megen Getreide wenig zu achten icheinen, von großer Religiofitat und Gutherzigfeit. Diefes Bolflein unterfcheibet fich burch feine Oprache, Ungug, Sang und übrigen Gebrauche von allen andern Bewohnern ber Gespanschaft. Ueberhaupt ift bier ber Deutsche , der Unger und der Croat auf den erften Unblick fenntlich. - Die übrigen Bewohner ber Gefpanfcaften find :

Juden und Zigeuner. Juben zählte man im Jahre 1780, 1073 Köpfe, gegenwärtig 1818 beträgt ihre Zahl 2397, also mehr als noch ein Mahl so viel. Ihre Wohnsitze sind: Frauen-Eirchen, Gattendorf, Carlburg, Kittsee, wo die reichsten Juben nebst einigen Großhändlern sich befinden, und Rackendorf. Ihr Geschäft ist meist Haustren. Die ganze Summe ihrer Contribution betrug im Jahre 1818, 828 fl. 34 fr.

Von Zigeunern ift in jedem Orte wenigstens eine Familie. Ihr Geschäft besteht im Abbecken. Einige laffen sich als Wiehe hirten und Kuppelhalter gebrauchen. Auch ber Schmiebehammer beschäftigt sie; bas Betteln nicht minber.

Sinsichtlich ber Seffionen und Berufbarten claffificirt man bie größere Menge ber hiefigen Bewohner folgender Gestalt :

| 1) eigentliche Bauern, coloni,  | beren  | war | en |         |
|---------------------------------|--------|-----|----|---------|
| im Jahre 1816                   |        | •   |    | 3593    |
| Göhne von 16 Jahren und bar     | űber . |     | •  | 2032    |
| Eöchter                         |        |     | •  | 1701    |
| Brüber                          |        |     |    | 90      |
| 2) Rleinhauster (Inquilini)     |        | •   | •  | 2579    |
| 3) Nichtbehauste (Subinquilini) |        |     | •  | 1542    |
| 4) Knechte                      |        |     | •  | 1 284   |
| Mägde                           |        | •   | ٠  | 1408    |
| A                               |        |     |    | 1/229   |
| Hierzu kommen Handwerker        | • •    | •   | ٠  | 868<br> |

zusammen 15007

Die gesammte Babl ber Saufer betrug im Jahre 1816 7091, worunter 25 erfter Claffe, 138 zweiter Claffe.

Gegenwärtig mehr als 8050.

## 5. 6. Induftrie.

Wer bas Thun und Treiben bes Wieselburger Candmanns bas gange Jahr binburd mit unbefangenem Beifte betrachtet, bem kann es nicht entgeben, bag ber kleine Erbftrich, ber ben Umfang biefes Comitats ausmacht, in gute Sande gerathen ift und von einem in der Arbeit unermubeten Bolflein bewohnt Die Geschäftigkeit ift ibm angeboren, ber Wirthichafts: geift beseelt ibn gang. Es gibt wenige Felder, benen bie hand eines fleißigen Unbauers und Pflegers nicht eingeprägt ware. Die Gute feines Bodens, die gemiffe Aussicht, daß ihm & ber Früchte feines Kleißes zu eigenem Gebrauch und beliebiger Ber wendung verbleiben, der bieber ermunichte Preis der Erzeugniffe, bie icone Gelegenheit, die ibm Wien und Defterreich jum leichten und gemiffen Abfage barbiethen, die frube Ungewöhnung, und ein fichtbares Ehrgefühl, welches ber Unblick eines wohl bestellten und gesegneten Fruchtfeldes, und eines ansehnlichen Biebstandes ibm einflößt : biefe und andre gunftige Berhaltniffe find eben fo viele Driebe und Weder jur Thatigfeit. Der regfamfte Betteifer befeelt in diefer Sinficht Ult und Jung. Um 2, 3 Uhr bes Mor-

gens ist im Sommer alles auf den Beinen und eilt zu seiner Urbeit. Erft zwei Stunden nach Sonnenuntergang begiebt man fich jur Rube. 3ft ber biefige bem Uckerbau mit ganger Geele ergebene Landmann gleich fein Freund von Neuerungen, fo ift er boch nicht taub gegen die Stimme ber Erfahrung, ber guverlaffigsten Begweiserinn auf bem Gebiethe ber Landwirthichaft. Er bestellt fein Reld mit Ginficht, fein Oflug binterlagt überall tiefe Rurchen, er halt viel auf reichliche Dungung, auf reinen, iconen Samen, und Lauterung bes Weigenfelbes. Brand moglichft zu verhuten, bedient er fich gern bes Ralemaf- . fere ober ber Miftjauche, ober verfauft feinen gangen Borrath, um bagegen eine beffere Battung von Samen einzukaufen. Bei alle dem gewährt dem theoretifch und practifch gebildeten Defono. men die Gegenwart noch feine Befriedigung. Was länt sich aber nicht alles fur Berbefferung und Aufmunterung bes Ucherbaues, für einen noch blubenberen Buftand ber Landwirthfchaft, für die Verschönerung und Unmuth diefes Landstrichs, nach dem und unter ber einsichtsvollften Leitung verehrter Dbern, von einer beffern Butunft erwarten? Borgugliche Ermabnung verdient das.edle Streben bes viel gereiften und fenntniße reichen Canbwirthe, Berrn Unton von Bittmann, fonigl. berjogl. Ober-Regenten in U. Altenburg. Durch feine raftlofe Thatigfeit, und nach feinem Plan erhielt unlängft bas neue Dorf St. Casimir fein Dafein, eine große Beibe und Rafenstrecken wurden in Uderfeld vermanbelt, neue Unlagen und Ochopfungen folgen einander auf dem guße nach. Sierher geboren die landwirthschaftlichen Anlagen in ber Alberte-, Benriettend = und Carlsau bei U. Altenburg, bem Bonigl. Prinzen Albert von Sachson = Tefchen, Befiter ber Berrichaft U. Altenburg, und feinem boben Unverwandten und Rachfolger, dem Ergbergoge Carl und beffen Bemablinn ju Ehren alfo genannt, bie feit wenigen Jahren aus oben, muften Grunden meifterhaft gefchaffen murden, bie berrlichen Unlagen in ber Marienau bei Straft = Somerein, und bie auf benfelben begrundeten Combarbifden Bewafferungs= anftalten und andere Umwandlungen und Unftalten, die aus Richts bervor gerufen murben! Alles erhebt fich nach und nach ju einer beffern Unficht. Da wo fonft Stille und Abgeschiebenbeit berrichte, find jest Bohnungen, Garten und Bege von Menichen belebt.

Da in ben Tagen ber Ernte fich bie Urbeiten fo anbaufen. bag alle einheimische Thatiafeit nicht mehr hinreicht, und mader und ichleunig gefichelt werden muß, wenn burch bie baufig me benben Binbe nicht eine unermefliche Menge von überreifen Körnern ausgeschlagen werben foll; fo manbern jahrlich gu Ente Juni gerufen und ungerufen, aus ber Gifenburger Befpanfchaft ber Steiermarf und anbern Begenben mehrere Saufenbe ein, um fic an die biefigen Schnitter anzuschließen, und nach vollbrachter Emte mit einer hubichen Summe Gelbes in die Beimath zurud zu tehren. - Mit Ocheunen und Ochupfen ift man wohl verfeben. Das Getreibe wird meift ausgebrofchen, mitunter auch burd Diete Much bier bedient man fich jum Theil ber Korp ausaetreten. gruben, vorzüglich jur Aufbewahrung ber Gommerfrucht. -Ein bedeutender Zweig der landlichen Induftrie ift ber Beinban, worin feit mehreren Jahren rafche Fortidritte gemacht worben find. In den Jahren 1814, 1815 und 1816 ftanden Die Preife bei nicht vorzuglicher Gute bes Beine febr boch. Der mobl: feilste wurde zu 30 bis 40 fl. 2B. 2B. verkauft. Das weit bef fere Gewachs bes 1817er Jahrs ju 14 bis 10 fl. 23. 23., und bas noch vorzüglichere vom Jahre 1818, 8 bis 10 fl. 28. 28.

Der Futterkrauterbau ift erst im Werben. In bem neuen Dorfe St. Casimir, U. Altenburg und bei Straffommerein wird er regelmäßig getrieben.

Bon welcher Erheblichkeit die Biehzucht fei, ift oben gezigt worden. Die zahlreichen veredelten Schafherden haben sich der sorgsamsten Psiege und Wartung zu erfreuen, und werden durch Einimpfung gegen die bösartigen Blattern geschüßt. In der Herrschaft U. Altenburg wurde in den letzten Jahren der Centum feiner Wolle pr. 130 fl. E. M. verkauft. Es gibt einige abeliche Schäfereien, wo durch Italiener Leibkase verfertiget werden. In Pos-Neusiedl wird sogar guter Brinsenkase gemacht.

Alle gewöhnlichen Sandwerke und Gewerbe werden hier angetroffen. Zebes Dorf ist mit Backern, Fleischhauern, Kurschnern, Tischern, Webern, Wagnermeistern, Bindern, Schwstern, Gaftgebern 2c. verseben. In mehrern Ortschaften sind and Seifensieber, Lederer, Sattler, Steinmeher, Glaser, Mübler 2c. — Die Zahl ber Handwerker jeder Art wird sich icht über 900 belaufen. Der Müller gab es 1816 64. Grobe und

mittlere hausleinwand wird von fleißigen Muttern und Tochtern gefponnen und gebleicht.

Schon bei einer oberstächlichen Unsicht macht die Erweiterung ber Flecken und Dörfer burch hubsche Haufer, Lust = und ökonomische Garten, die Verbesserung des Bodens in vielfachen Pflanzungen, und sorgkaltigerm Unbau, die Communications-Erleichterung durch Kunststraßen in allen Richtungen, und der steigende Bohlstand des Ganzen, einen vortheilhaften Eindruck auf das Gemüth.

#### S. 7. Runstfleiß.

Im Manufactur= und Rabriemefen murben icon vor breifig und mehr Jahren patriotifche Verfuche gemacht, bie aber miflangen. Bit Poß = Neusiedl hatte der Freiherr von Bender eine Fahrik ange= legt, in welcher bas leber nach englischer Urt zubereitet mur-De. Much in Ungr. Altenburg eriftirte eine von ber verewigten Ergherzoginn Maria Christina angelegte Wollen = Manufactur. Gie verarbeitete im Jahre 1783 auf Kronrafd, Salbkaftor, Pluid, Rlanell und grobe Rogen fur 15,000 fl. einheimische Die Roften der Berarbeitung beliefen fich auf 17,664 fl., ber jahrliche Abfat aber wurde nur ju 30,000 fl. angegeben. Die Erzberzoginn ließ diefelbe Unfangs abminiftriren, in ber Rolge waren Brunner Manufacturiften bavon die Eigenthumer; jest wird die Manufactur unter der Firma: Pregburger Feintuch-Fabrit, ju Pregburg fortgefest. - In der neueften Beit legte, nach bem jene Unftalten eingegangen waren, Berr Paul Leopold von Sculteti, erfter Fiscal des Biefelburger Comitats, ju Rafendorf in einem neu aufgeführten ansehnlichen Gebaube eine Tuchfabrik an, die zwar erst im Werden ift, aber doch schon im Jahre 1816 mit brei Spinn-Mafchinen und einer Borfpinn-Mafchine auf brei Stublen über 100 Zentner Bolle (worunter beinge be 40 Bentner eigener Bolle) ju feinem und mittelfeinem Tuch verarbeitet bat. Diese Kabrik beschäftigt unmittelbar 26 Derfonen.

Unter biefe Rubrit gehoren auch die Konomifch technischen Betriebe zu Ungr. Altenburg, die Branntweinbrennerei mit Waferbampfen, Bierbrauerei u. bgl. — In den meiften Ortschaften trifft man Salpetersiedereien an, und zu Ilmig eine Fabrit, in

welcher aus dem fo genannten Bid, Soba, Bunberfalg und Geife verfertigt werben.

#### s. 8. Sanbel.

Die Bandelslage bes Comitate ift trefflic. Die Mabe ber Bauptstadt bes gangen Raiferstaats biethet ben Bewohnern bie ermunichtefte Gelegenheit jum Ubfat ihrer Producte bar. profite und ergiebigfte Quelle bes Berfehre ift Frucht. man auf jeden ber bier mobnenben mehr als 57,000 Menfchen, 5 Megen Korn als Confumtion durchs gange Jahr, fo durfte, ein Jahr ins andere gerechnet, nach ber obigen Ungabe bes fammtlichen Ertrags ber Kornfruchte - circa 880,000 Meten - nach Abjug des Gamens - auf 80,000 Joch, 160,000 Degen, und eines Behntels fur Pferde, Bieb, Geflugel, Bierbrauerei ein Quantum von 350,000 Megen jahrlich nach Defterrich verführt werden. Da bie Saupt-Commerzial-Strafe von Peft nach Bien über Wiefelburg geht; fo kann ber Durchgangebantel nicht anders als febr bebeutend und lebhaft fein. Giner ber anfehnlichften Marktplate des Konigreiche Ungern ift Biefelburg. 3m Durchschnitt follen auf bem Biefelburger Donau - Arme jabrlid gegen 300 Schiffe, jedes mit 5,000 Meben Beigen, Roggen, Gerfte und Saber beladen, bafelbft ankommen, mithin bei am berthalb Millionen Meben abgefest werben, abgefeben von bem, was auf ber Achfe berbeigeführt wird. Ein großer Theil ber bie figen Einwohner erhalt burch biefen Sanbel Mahrung und Bt icaftigung, fowohl ale Speculant, als auch als Rubrmann, ju welchem lettern fich vorzuglich die Croaten, welchen man Zag und Nacht auf ben verschiebenen Seerstragen begegnet, gebrauchen laffen.

Strafen. Die Communication ift hier burch Kunftfraßen, welche nach allen Richtungen geben, febr erleichtert. Die haupt Commerzial = Straße geht von Raab über Wiefelburg, Ungr. Altenburg, Straße-Somerein, Nifelsborf, Bornborf, Pahrnborf, Bruck, nach Wien. Eine andere Kunft = und zugleich Poststraße über Ungr. Altenburg, Pallersborf, Rakendorf, Carlburg, Kittfee, Wolfsthal, ebenfalls nach Wien. Eine dritte von Presburg über Kittfee, Gattenborf, Pahrnborf, Jois, Winden, nach Debenburg. Eine vierte von Wiefelburg über Zanig, St. Casimir, Halbrhurn, Münchhof, Gols, Weiden, Neusiedel am See,

woher fie bann ihre Richtung theils nach Pahrnborf, theils nach Bois und Bindten nimmt. Gine neue, schöne, regelmäßige Strafe ift erft im Jahre 1816 zwischen Rakendorf und Deutsch-Jandorf angelegt worden. In ben an allen diesen Strafen befindlichen Wirths-hausern ift für Menschen und Wieh genugsam gesorgt.

Der Post-Stationen find hier vier: ju Bieselburg, Ratendorf, Kitsee und Pahrndorf.

Der Bochenmarkt, ber in Meufiebl am Gee jeben Samftag gehalten wird, gebort unftreitig ju ben ansehnlichsten und befuchteiten im Konigreiche Ungern. Dehr als 200,000 Megen verfcbiedener Fruchtgattungen mogen bier jahrlich ju Markte gebracht werben. - Ein wichtiger Sanbelsartifel ift auch bas Beu, bas vorzüglich aus bem Geewinkel und ber Gegend bes ichwimmenben (fcwankenben) Rafens wochentlich in unermeglicher Menge binauf gefahren wird. - Der Bollbandel muß febr eintraglich fein. Es wird viel Bolle fur bie mabrifchen Rabriten , und bie feinste felbft fur bas entferntere Musland, j. B. Sachfen, England ze. aufgekauft. Much der Wildprethandel bringt manchen Groiden ein. Dagegen liefert uns Defterreich außer Manuface tur ., Colonial . und Galanterie . Baaren, Mobeln u. bgl., eine Menge Gifen, Breter, Catten, Baubolg, Ralt, Dorgellan, Cteinquigefdirr ic. jum einheimischen Berbraud. In mannigfaltigen Abwechfelungen fieht man, vorzüglich auf ber , Saupt-Commergial = Strafe, taglich gange Reiben von ichweren Frachtmagen, mit Bolle, Baumwolle, und andern ungrifchen und turtifchen Producten beladen, gablreiche Saufen ber iconften Odlactodfen, ber fetteften Odweine, Ochafe, Lammer zc. burchlieben, Raufmannsguter nach Deft manbern, Raufleute verfchiebener Mationen, Candfuticher, Geffugelhandler u. bgl. bin und ber reifen. Der Kramergeift ift allenthalben verbreitet. Für ben innern Berkehr find die Jahrmarkte angelegt; die bedeutenoften merben in Ungrifch = Altenburg und Meufiedl am Gee gehalten. Die Begmauth wird abgenommen in Bruck an ber Buitha fur Rechnung des Comitats, in Ungr. Altenburg fur bie biefige Serricaft, in Rittfee, Gattendorf fur die dortige Berricaft.

## 5. q. Belehrfamfeit und Beiftesbildung.

orgfamer Pflege ber Beifted-Cultur, und regem Eifer, Licht und

Wiffenschaft zu verbreiten. Gallus Huszar, evangelischer Drebiger und Superintendent zu Altenburg um bas Jahr 1557, errichtete hier eine Buchdruckerei, die aber bei seiner Versegung nach Papa wieder einging.

Rept befindet fich hiefelbft ein Collegium ober Somnafium ber Piariften, Die einzige lateinifche Schule in Diefer Gefpanfchaft. Geche Patres und ein Clericus, fteben biefer gelehrten Anftak bar, und arbeiten an ber Bildung einer gablreichen Jugend bis jur poetifden und rhetorifden Claffe mit gutem Erfolg. - Die fem Bomnafium bat ber patriotifche Bergog Albert von Cadfen-Tefchen, Befiger ber Berrichaft Ungr. Altenburg, nun auch bas philosophische Studium beigefügt, fo bag von nun an bie philosophischen Biffenschaften, bie Phyfit, Mathematit und Dekonomie gelehrt werben follen. Bur practifchen Unleitung in ber Dekonomie find auch einige Grundftucke angewiesen. Der boben Berordnung gemäß, foll in dem Gymnafium neben ber lateinischen Spache auch bie ungrifde, beutsche und flavifche bocirt werben. Much bieß genugte bem großen Dacen nicht, fonbern er verband mit bem Gymnafium auch ein Convict, in bem 6 Junglinge Stipendien erhalten, und 20 bis 30 andere auf feine Roften unterhalten werben. Mit allgemeiner Reube fat man ber Grundung biefer wichtigen Unftalt entgegen, und an 10. Movember bes Jahres 1818 erfolgte ibre feierliche Eroff. Un biefem Bergoglichen öfonomifden Infi tut ju Ungr. Altenburg bociren zwei ordentliche Profef Einer tragt Maricultur = Chemie und Beterinar vor; bet zweite : Ugronomie und Buchbaltung. Gelbit ber Chef und bie Geele bes Infritute, ber Ober-Regent, Unton von Bittmann, bit einen Theil bes Unterrichts fich vorbehalten. Gein bauptfachlie des Streben gebt babin, rationelle Candwirthe zu bilben, bank jeden Gegenstand nicht nur anschauen, fondern auch intellectuel anschauen und zu auffaffen lehren. Unweifung gur Bautunft gibt in bestimmten Stunden ber Bergogl. Architect Deter Ralt, Un leitung jur Forstwiffenschaft ber Bergogl. Forstmeifter Johann Frit, und über öfonomifde Raturgefdichte lieft ber Beriogl. Ober=Regenten=Umte-Udjunct Frang Ritter von Kleborn. -

Bolfefculen, in welchen bie Jugend Lefen, Schreiben und Rechnep lernt und mit den erften Begriffen menschlicher und driftlicher, Erlenntniß bekannt gemacht wird, find in jedem Otte eingeführt; in ben Ortschaften von zweierlei Confessionen sind beren auch zwei. Die meisten Schulstellen find nicht targ bo-

Manner von trefflich gebildetem Geifte finden fich sowohl im weltlichen als geiftlichen Stande. Der berühmte D. Ignah Reß-ler ift ben 18. Mai 1756 in Bornborf geboren, gehört mithin biefem Comitate an. Er ist jest bei ber Gefeh-Commission in Rufland. angestellt ?).

Der ju frah verftorbene D. Johann Coftein, gewesener Comitats-Physicus allbier, ber sich burch die erste Einführung und Berbreitung ber Schuspocken verdient gemacht hat, Berfasser bes Buchleins: Die Schus- ober Ruhvocke in der KonigIich-herzoglichen herrschaft Ungrisch-Altenburg,
Prefburg 1804, war von Rakendorf geburtig.

Das Bolf bat an humanitat und Bilbung 'gugenommen. Sprache und Sitten find weniger roh als vor 30 und 40 Jahren. Mancher alberne Bahn und Gebrauch, mancher finftere, men- foenfeindliche Aberglaube ift verschwunden.

Die Bahl ber Berbrecher ist gering. Selten ist die Obrig teit genothigt, bei ben Einheimischen die Gefangnifstrafe anzuwensben. Der Fall einer bffentlichen hinrichtung ist seit Menichens gebenten nicht eingetreten. Die Baccination ist fast allgemein eingefahrt. Schon 1802 machte man bamit ben Unfang.

# 1. 10. Religions-Berfaffung.

Den größten Theil der Bevölkerung, beinahe funf Sechstel, machen die Romifch = Ratholischen aus. (Nach Angabe des Discesan = Ralenders vom J. 1818, 48576 Seelen). Sie stehen in Hinsicht ihres Rirchenwesens mit ihrem welts chen und regularen Clerus unter der Jurisdiction des Bischofs von Raab. Die Leizung der geistlichen Angelegenheiten ist in den Handen eines zu Raab wohnenden Archidiaconus oder Erzwriesters, unter welchem hier 4 Wiee = Archidiaconi (Vice=Erzwriester) stehen. Der katholischen Pfarreten sind 45.

Der religiofen Orben find zwei:

1. Der Orden des beil. Franciscus, beren Rlofter gu Frauen-

<sup>9)</sup> Ift unlängst Swerintenbent geworden. (Anm. des heraufg.) Lopegr. stat. Archiv. 11. 18.

Da in ben Tagen ber Ernte fich bie Urbeiten fo anbaufen. baß alle einheimische Thatigkeit nicht mehr hinreicht, und mader und ichleunig gefichelt werden muß, wenn burch die baufig me benben Binbe nicht eine unermefliche Menge von überreifen Körnern ausgeschlagen werben soll; so wandern jährlich zu Ente Juni gerufen und ungerufen, aus der Gifenburger Gespanichaft, der Steiermark und andern Begenden mehrere Zausende ein, um fic an-bie biefigen Schnitter anzuschließen, und nach vollbrachter Emte mit einer bubichen Summe Gelbes in die Beimath zurud ju tebren. - Mit Scheunen und Schupfen ift man wohl verfeben. Das Getreibe mirb meift ausgebroichen, mitunter auch burch Dieibe Much bier bedient man fich jum Theil ber Rorn gruben, vorzüglich zur Aufbewahrung ber Gommerfrucht. -Ein bebeutenber Zweig ber landlichen Industrie ift ber Beinban, worin feit mehreren Jahren rafche Fortfdritte gemacht worbm find. In den Jahren 1814, 1815 und 1816 ftanden die Preife bei nicht vorzüglicher Gute bes Beine febr boch. Der wohl: feilste wurde zu 30 bis 40 fl. 23. 23. verkauft. Das weit bef fere Gewachs bes 1817er Jahrs ju 14 bis 10 fl. 28. B., und bas noch vorzüglichere vom Jahre 1818, 8 bis 10 fl. 28. 28.

Der Futterkrauterbau ift erst im Werben. In bem neuen Dorfe St. Casimir, U. Altenburg und bei Straffommerein wird er regelmäßig getrieben.

Non welcher Erheblichkeit die Niehzucht fei, ift oben gezigt worden. Die zahlreichen veredelten Schafherden haben sich der sorgsamsten Pflege und Wartung zu erfreuen, und werden burd Einimpfung gegen die bosartigen Blattern geschützt. In der Berrschaft U. Altenburg wurde in den letzten Jahren der Centum feiner Wolle pr. 130 fl. C. M. verkauft. Es gibt einige abeloche Schafereien, wo durch Italiener Leibkase verfertiget werden. In Pot-Neusiedl wird sogar guter Brinsenkase gemacht.

Alle gewöhnlichen Sandwerke und Gewerbe werden hier angetroffen. Jedes Dorf ift mit Badern, Fleischhauern, Aurschnern, Tischlern, Webern, Wagnermeistern, Vindern, Schwstern, Gaftgebern zc. versehen. In mehrern Ortschaften find auch Geifensieder, Lederer, Sattler, Steinmeger, Glaser, Mübler 2c. — Die Zahl der Handwerker jeder Urt wird sich jest über 900 belaufen. Der Rüller gab es 1816 64. Grobe und

Königreichs bem gemeinen Befen vorstehen. Der erfte Beamte ist der Obergespan. Auf ihn folgen zwei Bice-Gespane. Das Abrige Personale besteht aus dem Ober-Notar, und drei Bice-Motaren, dem General-Perceptor und zwei Vice-Perceptoren, zwei Ober-Stuhlrichtern, drei Fisca-len, einem Exactor (Buchhalter), mehreren geschwornen Beisigern der Gerichtstafel (Tab. jud. assessores), Jurassoren, Commissarien 2c. — Die Comitats-Behörde hat ihren Sig in Ungrisch-Altenburg, wo auch die General- und Particular-Versammlungen (Landtage) gehalten werden.

Das Wapen ber Gespanschaft besteht aus zwei gekrönten Löwen, welche bie königl. ungrische Krone über brei auf einem Sugel stebende Eichen halten.

Grundherrichaften ober Dominien find folgende:

- 1) Die Königlich-Herzogliche Herrichaft Ungrisch Altenburg, beren Besiger ber Berzog Albert von Sachsen Zeschen ift. Bu bieser Herrschaft, welche ehemahls die Altenburger Gespanschaft hieß, gehören folgende 24 Ortschaften:
- 1. Ungr. Altenburg, wo ber Sig ber Abministration ist; 2. Straß Somerein. 3. Kaltenstein. 4. Wieselburg. 5 Pallersborf. 6. Rakendorf. 7. Deutsch Jandorf. 8. Zorndorf. 9. Neussiedl am See. 10. Jois. 11. Halbthurn. 12. Mikelsborf. 13. St. Johann. 14. St. Peter. 15. Andau. 16. St. Casimir. 17. Zaneg. 18. Halaszi. 19. Kalnok. 20. Ungrisch Kunse. 21. Schwarzwald. 22. Lucsony. 23. St. Andras. 24. Ein Theil von Gols. Sie nimmt den größten und besten Theil der Gespanschaft eine K. Ludwig II. gab diese Herrschaft seiner Schwester Anna, als sie an den Erzherzog Ferdinand vermählt ward, zum Brautschafe, und seit dem ward sie allen Königinnen aus dem Erzhause Oesterreich zu Theil, so wie ehemahls die ungrischen Königinnen die Stadt Nagy-Banya zum Leibgedinge erhielten. Die Bevölkerung beträgt 28,111 Seelen.
  - 2) Fürftlich Egterhazische Dominien:
- a. Die herrschaft Kittsee mit ben Ortschaften: 1. Kittsee.
  2. Croatisch=Janborf. 3. Pama. 4. Ebelsthal.
- b. Die herrichaft Frauenkirchen begreift: 1. Frauenkirchen. 2. Thaben. 3. Pufta = Somorja. 4. Walla. 5. Pamaggen. 6. Apetlan. 7. Unter-Ilmig. 8. Den größeren Theil von Gols.

- 9. Einen Theil von Reufiedl am See; mit ungefahr 1/1,905 Unsterthanen.
- 3) Grafflich Zichpiche Herrichaften: 1. St. Miklos. 2. Lebeny. 3. Mecser. 4. Carlburg; mit ungefahr 5,000 Unter thanen.
- 4) Graflich harrachische herrschaft: 1. Pahrnborf. 2. Nat borf; mit 2,465 Unterthanen.
- 5) Graffich Casimir Esterhazische herrschaft: 1. Gattenberf. 2. Ein Theil von Gold; mit ungefahr 1,300 Geelen.
- 6) Graflich Szaparische Possession : Sandorf, mit 596 Cee
- 7) Gräflich Anton Bathnanische Possessien: Pos Neusiebl, mit 670 Seelen.
- 8) Graffich Illyeshazische Possession: Croatisch-Rimle, mit 731 Einwohnern.
- 9) Graflich Biczaniche Poffession: Arat, mit 230 Ginwebnern.
- 10. Besitzungen des Ordens der Cisterzienser zum heil. Areug: 1. Baratfalva. 2. Patfalva. 3. Vindten. 4. R. Steinbruch und Königshof; mit 2,793 Einwohnern.
  - 11) Beligungen :
- a) Des Domcapitels ju Raab: Beiden, mit 850 Ginnob-nern.
- b) Des Domcapitels zu Steinamanger: Ober = Jimig, mit 350 Einwohnern.

Befiger abelider Guter und Curien:

In Carlburg, die adelichen Familien: Bichn. — In Illown, der Baron v. Walterskirchen. — In Kittsee, die adeliche Familie Naßvady. — In Pama, die adeliche Familie Sandor. — In Nakendorf, die adelichen Familien Sculteti, Teschenberg, Modrovits, Gancs und Kimley. — In Zorndorf, die abeliche Familie Hufity. — In Kaltenstein, die adeliche Familie hegyi. — In Ungrisch - Altenburg, die adel. Familie Bükessy. — In Pallersdorf, die adel. Familie Lab. — In Sandorf, die adel. Familie Sandor. — In Urack, die adel. Fam. Nagv.

Ein Galgamt befindet fich in Ungrifch = Altenburg.

Contribution. Auf bem Reichstage bes Jahres 1802 murben ber Biefelburger Gespanschaft 1304 Porten, Statt ber vorgehabten 152 jugetheilt. Eine Porte macht nach ber neuesten

Bestimming 782 st. 513 fr., und mit dem Werbungsbeitrag 814 fl. 513 fr. aus. Ihr Contributions = Quantum beträgt dem = maß gegenwärtig 106,645 fl. 53 fr. — Vor dem Jahre 1802 sehlte diese Landschaft an Contribution 111,591 fl. — Zur Cassa domestica wurden 1814 gesteuert 75,338 fl. 303 fr. Für keiderlei Cassen wurden demnach 1814 181,984 fl. 241 fr. entzichtet.

Im Jahre 1816 betrug ber Beitrag jur Cassa domesica 400,189 fl. 242 fr., mithin ad utramque 506,835 fl. 8 fr.

Im Jahre 1817: Contribution 106,645 fl. 53f fr. — Bur Domest. 136,350 fl. 13f fr., ad utramque 242,995 fl. 57f fr. Im Jahre 1818: Contribution 106,645 fl. 53f fr., zur C. dom. 65,194 fl. 42f fr. = 171,840 fl. 36f fr.

Militarmefen. — Innerhalb biefer Gespanschaft cannert gewöhnlich in ben um ben Gee herum gelegenen Ortschafn eine Division vom Kürassier = Regiment Herzog Albert, befn Stab zu Debenburg liegt. Der Divisions = Commandant
ohnt zu Reussedl am Gee.

Bur Insurrection vom Jahre 1797, welche 50,000 Rann zohlte, wurden von Seiten unserer Gespanschaft 349 Mann eftellt, brei Rahl weniger als die Pregburger Gespanschaft gesellt hatte. Diese brachte 1144 Mann zusammen.

### . 12. Brudftude jur Gefdichte Diefes Comitats.

Dag bie Romer auch biefen Boben betreten, und mohl auch ewohnt haben, beweisen außer ber Eriftenz ber einst berühmen romischen Pflanzstadt Carnuntum, bieses Stugpunctes ber ngeheuren Romermacht, beren Gebieth sich wahrscheinlich bis ierher erftrecte, eine Menge römischer Munzen, Urnen, und nberer Ueberrefte, bie von Zeit zu Zeit ausgegraben werben.

Die einheimischen Konige beehrten biese Gespanschaft febr 't mit ihrer Gegenwart und fanden hier Erhohlung und Berandgen. Daher mag es auch gekommen fein, daß einige berselem felbst die Burbe eines Ober-Gespans allhier bekleibeten, ber fie nur ben Aprnehmsten bes Reichs anvertrauten.

Als fich ber König Peter aus feinen Staaten flüchten mußte, nb nach Oefterreich eilte, warb er in dem Dorfe Sumerein gemgen, geblenbet, und nach Stuhlweißenburg gebracht, wo er

einige Tage barauf starb. Der König Salomon fand hingegen, als er bei Czinkota in der Pester Gespanschaft geschlagen worden, hier seine Zuslucht, sammt seiner Mutter und Gemahlin. Kaisfer und König Carl VI. besuchte diese Gespanschaft zwei Rahl des Jahres. Hier wurde er auch von einer Krankheit übersallen, welche bald darauf seinem Leben — den 20. October 1740, ein Ende machte.

Auf der weiten Sbene zwischen Pregburg und Kittlee find vorzüglich unter ber Kaiserinn Koniginn Maria Theresia sfint Luftlager gehalten worden.

Unter bem Kaiser und Könige Joseph II. wurde bie Bieselburger Gespanschaft im Jahre 1786 mit ber Raaber vereinigt, und im Marz 1790 wieder burch ein Intimat geschieden.

In den neuesten Zeiten ist sie burch feindliche Invasionen zwei Mahl, nämlich 1805 und 1809 — vorzüglich aber in dem lettern Jahre — hart mitgenommen worden. Zwar sind auf ihrem Landesgebiethe keine Gefechte und Schlachten geliefert worden, ob es gleich einige Mahl das Insehen hatte, als ob es dazu kommen würde, — aber besto größer und fast unerschwinglich waren die Contributionen, die der Feind gegen Bons ohne Zahl am Nimmermehrstage (ad Calendas graecas) zahlbar, auslegte, und gränzenlos die Forderungen der einquartierten Mannschaft, bessonders der vom stolzen schwer zu befriedigendem ersten Karadinier-Regimente. Zum Glück war das Jahr 1809 eines der fruchtbarsten, und gesegnetesten. Der Wiener Friede vom Jahre 1809 wurde eigentlich hier in Ungrisch-Altenburg durch die bevollmächtigten Minister, Metternich und Champagny, unterhandelt und vorbereitet.

Das Jahr 1818 ift für viele bedeutende Ortschaften, namentlich für Weiden, Gols, St. Johann, Vindten ein großes Unglücksjahr gewesen. Feuersbrünfte, wahrscheinlich mehrentheils durch menschliche Bosheit angelegt, verbreiteten die Verwüstung über viele Tausende, und bange Mengstlichkeit und Schrecken über alle übrigen Bewohner. Gewiß wurden sich diese SchreckensScenen auch in andern Orten wiederhohlt haben, wenn die Comitats Behörde ihre Wachsamkeit nicht verdoppelt, und nicht überall die zweckmäßigsten Anstalten getroffen hatte. Bestimmung 782 fl. 51 fr., und mit dem Werbungsbeitrag 814 fl. 51 fr. aus. Ihr Contributions - Quantum beträgt dem nach gegenwärtig 106,645 fl. 53 fr. — Bor dem Jahre 1802 jahlte diese Landschaft an Contribution 111,591 fl. — Zur Cassa domestica wurden 18 ff gesteuert 75,338 fl. 30 fr. Für beiderlei Cassen wurden demnach 18 ff 181,984 fl. 24 fr. entrichtet.

Im Jahre 1816 betrug ber Beitrag zur Cassa domestica 400,189 fl. 242 fr., mithin ad utramque 506,835 fl. 18 fr.

Im Jahre 1817: Contribution 106,645 fl. 53 ftr. — Bur C. Domest. 136,350 fl. 13 ftr., ad utramque 242,995 fl. 57# fr.

Im Jahre 1818: Contribution 106,645 fl. 53g fr., jur C. Dom. 65,194 fl. 42g fr. = 171,840 fl. 364 fr.

Militarmefen. — Innerhalb diefer Gespanschaft cantonurt gewöhnlich in den um ben Gee herum gelegenen Ortschaften eine Division vom Kuraffier - Regiment Herzog Albert, beffen Stab zu Debenburg liegt. Der Divisions - Commandant wohnt zu Neusiedl am Gee.

Bur In surrection vom Jahre 1797, welche 50,000 Mann zahlte, wurden von Seiten unserer Gespanschaft 349 Mann gestellt, drei Mahl weniger als die Pregburger Gespanschaft gestellt hatte. Diese brachte 1144 Mann zusammen.

#### 1. 12. Brudftude jur Gefdichte biefes Comitats.

Daß bie Römer auch biefen Boben betreten, und wohl auch bewohnt haben, beweisen außer der Eriftenz der einst berühmten römischen Pflanzstadt Carnuntum, dieses Stützunctes der ungeheuren Römermacht, beren Gebieth sich wahrscheinlich bis hierher erftrecte, eine Menge römischer Munzen, Urnen, und anderer Ueberrefte, die von Zeit zu Zeit ausgegraben werden.

Die einheimischen Konige beehrten biese Gespanschaft sehr oft mit ihrer Gegenwart und fanden hier Erhohlung und Bergnigen. Daher mag es auch gekommen sein, daß einige berselsben selbst die Burde eines Ober-Gespans allhier bekleideten, oder sie nur den Vornehmsten des Reichs anvertrauten.

Als sich ber König Peter aus feinen Staaten flüchten mußte, und nach Desterreich eilte, warb er in dem Dorfe Sumerein gefungen, geblendet, und nach Stuhlweißenburg gebracht, wo er Rinder, 45 Ralber, jufammen 568 Stud, 35 Bugpferbe, 11 Stuten, 7 Rullen, = 64. 31 Biegen, 4 Ochweine. Man be ichaftigt fich bier ftart mit ber Gartnerei, in 25 Garten. Der Spargel ber bier gebaut wird, ift von ausnehmender Schonbeit und Gute. Der anliegende Gee verforgt die Unwohner mit Robr und manderlei Rifden, und aus bem gegen Rorben an ber Pregburger und Debenburger Lanbstrafe befindlichen Steinbruche bezieht nicht nur ber Ort felbst feinen Bedarf, fondern es werben baufig Steine in die Umgegend, felbft nach Bien ind Pregburg verführt. Aufer ber Pfarrkirche batten bier ebemable auch die Pauliner eine fo genannte Refident mit einer Das Clofter ift 1689 gestiftet und nun aufgehoben worden. Es ift bier auch eine alte, nun faft gang verfallene fonigliche Refident, welche vermoge eines unterirdifden Ganges mit ber gegen Often außerhalb biefes Ortes angelegten Schan= ge eine Gemeinschaft batte. Gie murbe von ben Malcontenten verbrannt, und mit ihr zugleich viele babin geflüchtete Menfchen und Documente, nebft bem gangen Reuftebler Archive. Maria, tie Bitme bes Konigs Ludwig XI., pflegte fich bier aufzuhalten. In den innerlichen Unruben bat biefer Ort oftere Branbichaben erlitten. Es ift bier auch ein Filial : Dreißigstamt. - Er ift . & Ctunden von Parndorf entfernt, 1816 gabite er jur Contributions : Caffe 3451 fl. 10 fr., jur Domeftic. Caffe 12980 fl., 46 fr., jusammen 16431 fl. 56 fr.

2) Gols (Galos), einer ber volkreichften Flecken, 1 Stunde ron Reusiedl entlegen, unter mehrere Grundberrschaften (Kürft Epterbazy, Graf Casimir Epterbazy, die U. Altenburgische Herrschaft) getheilt, mit einer eigenen katholischen Pfarre, deren Partron der Fürst Epterhazy ift, und einer evangelischen Kirche und Pfarre, 283 Häusern, mehr als 1700 deutschen Einwohnern, 280 katholischen, 1421 evangelischen, barunter 109 Bauern, hat guten Bein- und Ackerdau. An Ackerland 3742 Joch, Weingrund 3203 Tagwerk, Wiesengrund 314 Tagwerk; hat einen hübschen Balb; Wiehstand: 365 Zugochsen, 287 Welkskihe, 84 andere, 100 Stück anderes Rindvieh = 830 Stück. Zugpferde 146, Stuten 97, Küllen 19, = 244 Stück. Schafe 26, Schweine 19. Im Jahre 1683, da die Türken vor Wien zogen, und in der Folge, hat Gols durch Feuersbrünste sehr viel gelitten, besonders im Jahr 1818, wo zwei Drittel des Orts, 178 Häus

fer, fammt ber evangelischen Kirche, bem Pfarr und Schulschause eingeaschert wurden. Bon ber Kirche blieben nur die Mauern stehen. Zahlte 1816 zur Contrib. Casse 4489 fl. 57 fr., zur Domest. Casse 16887 fl. 52 fr., = 21377 fl. 49 fr.

- 3) Bornborf, Cjundorf, Cjurenborf (Zarandfalva, Zsurany) \*), ein, außer bem Ebelhofe ber abel. Ramilie Sufitn, jur herricaft U. Altenburg geboriger Ort, in einer iconen und fruchtbaren Gegend an bem rechten Arme' ber Laitha, an ber Sauptstraße, mit zwei Pfarreien, einer rom. fatholischen und evangelischen; 2 Rirchen und Ochulen, und 1 Ravelle, 156 Saufern, worunter einige anfehnliche Gebaube, 1189 beutschen Einwohnern, worunter 535 fatholifche und 654 evangelifche, 68 poffeff. Bauern. Ackerbau und Biebzucht ift die Sauptbeschäftigung, und wird mit vielem Rugen gewieben. Das Uderland beträgt 4130 Jod, ber Biesengrund 470 Tagwert; ber Bald gebort zu den bedeutenoften in biefer Gefpanichaft und bat zwei 216= theilungen, die eine beifit der Eichenwald, die andere der Espenwald, beibe, reich an bochftammigem Bau = und Brennholz und an Geftrauch, fo wie an Bilbpret. Angegebener Biebftanb: Bugochfen 366, Melffube 196, Sterile 185, junges Rindvieh 104, Ralber 51, = 902 Stud. Quapferbe 156, Stuten 138, Fullen 48, = 342 Stud. Schweine 58, Schafe 52 2c. Es find bier viele freie abeliche Grunte, ein iconer berrichaftlicher Rornfpeicher, anfehnliche Schafereien (über 5000 Schafe), eine abeliche Curie, eine große berrichaftliche Muble mit 4 Bangen, und eine Galpeterfiederei. - Die Contribut. Caffe empfing 1816 von bier 4,268 fl. 53 fr., die Domest. Caffe 16,056 fl. 21 fr., zusammen 20,325 fl. 13 fr.
- 4) Beiden (Védény), ein deutscher, nahe am See liegens ber, bem Raaber Capitel dienstbarer, von 849 Katholiken (worunter 71 Bauern) bewohnter, wegen seines vortrefflichen Beinzebirges bekannter Marktslecken, mit einer eigenen Pfarre und Kirche, und 144 Häusern versehen, fast keine Biertelstunde von Reusiedl entlegen; hat auch 1818 durch Feuersbrunft stark gelitzten. Er hat auch guten Uckerbau. Uckerland 1,207 Joch, Bein-

Diebe die ausführlichere Topographie Dieses Ortes von eben demselben Verfasser im hesperus 1820, XXVI. Band, Seite 201, 2134 Anm. Des herausg.

- grund 1,635 Tagwerk, Biesengrund 947 Tagwerk. Auch etwas Walbung. Angeblicher Viehstand: Zugochsen 166, Mekkühe 103, übriges Rindvieh 105, zusammen 374 Stück. Zugpferde 95, Schweine 19. 1816 empfing die Contrib. Caffe wn hier 1,439 fl. 45 kr., die Domest. Casse 5,415 fl. 19 kr., zusammen 6,855 fl. 5 kr.
- 5) Krauenkirchen ober Krauenhain, Fraubeit (Boldog-Aszszony , Prata Mariana) , ein dem Fürften Egterbaw athle riger, von 1,189 Deutschen, fatholischer Religion, worunter bo Bauern und 549 Juden, mithin von 1738 Kopfen bewohnter Martfleden, mit einer eigenen Pfarre und iconen Rirche, nebft einen. Rlofter ber D. P. Frangisfaner, beren Guardian bie Pfarte verfiebt, und einem berühinten Gnabenbilde ber beil. Jungfrau, welches ber Kurft Paul Efterbagn aus Krakno, wo es lange verehrt worden, bierber bringen ließ, und es ber Aufficht ber D. D. Frangiskaner anvertraute, benen er bas Rlofter und bie fcone Rirche bauen ließ, auch mit berrichaftlichen Bebauben und einem fürftlichen Berwaltungsamte verfeben bat. 3m Rlofter find 10 Patres, 11 Clerici, 5 Laici. Die Rabl ber fteuerbaren Saufer beträgt 207. Aderland 2,039 Jod, Wiefengrund 112 Tagwert. Ungegebener Diebstand: Bugochsen 150, Delftibe, 110, anderes Rindvieh 139, jusammen 399. Bugpferbe 161, Füllen 12, Ochweine 46, Bauernichafe 232. Gesteuert wur den 1816 zur Contrib. Caffe 1,687 fl. 12 fr., zur Domeft. Caffe 6,346 fl., zusammen 8,033 fl. 12 fr.
- 6) Dos. Neufiedl (Laitha falu), ein fleiner, ber Grafinn Unton Battyany gehöriger Marktflecken an der Laitha, in einer reitenden Gegend, mit einer romifch = fatholifden Rirche und Rie lial der Pfarre Uj falu. Er gablt 675 größten Theils croatis fce Einwohner, 626 Katholiken, 42 evangelifche Filialiften ber evangel. Pfarre Bornborf, und 7 Juden, 40 Bauern, 94 Sit fer britter Claffe, 2 fleine Mublen und ein Braubaus. 1,664 Joch, Biefengrund 7 Tagwerk. Ungegebener Biebftand: Bugochsen 32, Melkfühe 29, anderes Rindvieh 9, jusammen Pferde 55, Schweine 8. 70 Stück. Bier batte vor 40 3abren der Freiherr von Benber eine Fabrit angelegt, in welcher bas Leber nach englischer Urt zubereitet marb. Diefe eriftirt nicht mehr. In bem berrichaftlichen Saufe mar ein nach englie fchem Gefchmad eingerichteter Garten , ber aber nun bas nicht

mehr ift, was er einst gewesen. Die herrschaftliche Schäferei ist bebeutend. Der Brinsenkase, der hier verfertiget wird (zu 40—50 Centner jährlich), ift beliebt. In der Rabe ist ein hübescher an der Landstraße befindlicher Wald. Abgaben 1816 an die Contrib. Casse 790 fl. 24 kr., an die Domest. Casse 2,972 fl. 56 kr., zusammen 3,763 fl. 21 fer.

- 7) Rittfee (Köptseny), ein ansehnlicher und volfreicher, bem Fürften Egterhagy geboriger Markt und Ochlog, bas febr angenehm in die Augen fallt, und von welchem fich eine lange prachtige Allee in gerader Richtung nach Prefburg bingiebt, von Croaten und Deutschen, 2,504 an der Babl, worunter 1,713 Rathelifen und 789 Juden fich befinden, bewohnt, mit einer fatholischen Pfarrkirche, und einer jubifden Onnagoge, einem. fürftlichen Berwaltungs-, Poft - und Filialbreifigftamte, eine Stunde von Pregburg. Der anfäßigen Bauern find 87. land 3002 f 30d, Biesengrund 3442 Tagwerk. Ungegebener Diebstand: Bugochsen 130, anderes Rindvieb 267, jufammen 397 Stud. Pferde und Sullen 335, Ochweine 67. Der fteuerbaren Saufer find 205. Chedem mar Rittfee ein tonigl. Flecken mit einem Ochloffe, bavon noch einige Ueberbleibfel nebft andern großen und feften Gebauben angetroffen merben. Das fürftl. Lufticolog ift mit einem Graben festungemäßig umgeben. Baumgang geht von bemfelben aus, beinabe bis an die Strafe von Wien nach Pregburg. Außer biefem gibt es bier Baumgange nach verschiedenen Richtungen. Auf ber weiten Ebene, die vor diefem Orte, vorzüglich gegen Pregburg ju, ausgebreitet liegt, find icon oft Luftiager gehalten morben. Noch findet man bier bie Gpuren bes feinblichen Lagers vom Jahre 1809. Mle Guleimann vor Bien jog, ward Rittfee in Ufche gelegt, und auch nachber mußte es bei den innerlichen Unruben febr viel leiben. Es gibt bier gute Ochafereien, eine ansebnliche berrfcaftliche Schweizerei, Bierbraueret, einen iconen Bald, Garten 2c. Abgaben 1816 an Die Contrib. Caffe 2,282 fl. 26 fr., an bie Domeft. Caffe 8,584 fl. 50 fr., jufammen 10,867 fl. 16 fr.
- 8) Carlburg (Oroszvar, Caroloburgum), in einer ichonen und fruchtbaren Gegend, an einem Donauarm, ber hier mit der großen Donau eine Infel bilbet, und welcher in den Jahren 1775 1777 durch einen Damm, an beffen Befestigung noch immer gearbeitet werden muß, verschloffen worten ift. Diesen

Marktfleden befiten: bie graft. Kamilie Bocho, und gwar ben arbfiten Theil bavon, nebft bem firchlichen Datronatrechte, und Die abelichen Ramilien Bichn, 3llovy und Balterefirchen. Es ift bier eine romifch = tatholische Pfarr-, und eine evangelische Riauch eine jubifche Onnagoge; auffer bem ichonen graffichen Palais, an bem fich ein nach englischem Geschmad febr elegant eingerichteter Biergarten befindet, und andern aufebnlichen Gebauten 208 Saufer, 1,941 beutiche, croatifche mb iubifde Ginmohner , namlich : 1,178 fatbolifder Religion , 314 evangelische Rilialisten ber evangel. Pfarrgemeinde Rackendorf, und 449 Juben. Unter ben Ginwohnern 142 Bauern und viele Bandwerker. A Donaumüblen und eine Bierbrauerei. Aderland 2607 Jod, Biefengrund 131 Lagwerf. Ungegebener Biebstand: Bugochsen 70, Rube 2c. 218, jusammen 288. Bugpferbe 280, Kullen 21, Schweine 20. Abgaben 1816 an die Contrib. Caffe 2,037 fl. 18 fr. , jur Domeft. Caffe 7,662 fl. 51 fr., jufammen 9,700 fl. 10 fr. In den Urfunden bes 14ten Jahrhunderts wird es Rirchenberg genannt. Einige fuchen bier bas alte Berulata.

9) Rafendorf (Raika), einer ber weitläuftigsten und beroliterteften Marttfleden diefer Gefpanicaft, jur Berricaft II. 21tenburg geborig, an einem Arme ber Donau, mit einer tathelifden, einer evangelischen Pfarrfirde, und einer jubifden Gy nagoge, 2,367 beutiden Ginwohner, worunter 1,026 Kathelitm, 905 Evangelischen, 436 Juben, 90 anfaffigen Bauern, und 203 feuerbaren Saufern. Berfcbiebene abeliche Ramilien baben bier ihre Curien, Sculteti, Tefchenberg, Mobrovite zc. Auch wohnen bierfelbft mehrere berrichaftliche Beamte, baber bier manche ftatt liche Gebaude zu finden find, wominter bas neu erbaute Kabrit-Gebaube fich vorzüglich gut ausnimmt. Chebem murben bie Comitateversammlungen in biefem Markte gehalten. - Run if bas ebemahlige Gespanschaftsbaus ber Git bes Postamtes. Uderbau und Biehzucht find in gutem Stande, vorzüglich bie Schaferei. Die Walbung ift ansehnlich. Ackerland 3,498 304 (ohne die abelichen Grunde), Wiesengrund 1,431 F Zagwert. Et find bier auch viele Obstgarten, 8 Donaumublen. Ungegebener. Diebstand: Bugochsen 160, Rube 2c. 357, Busammen 517 Stid. Bugpferbe und andere Pferbe 348, Schweine 33.

1816 an die Conneib. Casse 2,842 fl. 59 fr., zur Domest. Casse 10,693 fl. 13 fr., zusammen 13,536 fl. 12 fr.

AA. Bur R. Bergogl. Berricaft U. Altenburg ge-

- 1) Jois (Nyulas), unweit des Gees, mit gutem Beinwuchs und einigem Ucerbau, einer katholischen Pfarrkirche, 86 Haussern, 826 deutschen Einwohnern, worunter 74 Bauern. Ackerland 1,038 Joch, Beingrund 2,368 Tagwerk. Auch Balbung. Angegebener Biehstand: Bugochsen 135, anderes Rindvieh 234, zusammen 369 Stück. Pferde 83, Schweine 35, Ziegen 23. Abgaben an die Contribut. Casse 1,585 fl. 54 kr., an die Dosmest. Casse 5,956 fl. 1 kr., zusammen 7,550 fl. 56 kr.
- 2) Deutsch = Jandorf (Német Jandorf), mit gutem Acterbau, einer katholischen Pfarr = und einer evangelischen Filials kirche zur Pfarre Rakendorf, mit 724 beutschen Einwohnern, worunter 312 katholischer, und 412 evangelischer Religion, 51 Bauern, und 103 Häusern. Ackerland 1,916 Joch, Wiesengrund 214 Tagwerk. Auch gibt es einige Waldung und Weinbau. Ungegebener Viehstand: Zuchochsen 134, Schlachtochsen 23, ansberes Rindvieh 238, zusammen 395 Stück, Pferde 252, Schweisne 58, Dorfschafe 240. Die herrschaftliche Schäferei ist anssehnlich, das Schafvieh von der edelsten Gattung. Vor 30 und einigen Jahren war hier eine Poststation, welche nach Rakenborf verlegt worden ist. Abgaben im Jahre 1816 an die Contrib. Casse 2,085 fl. 24 kr., an die Domest. Casse 7,843 fl. 46 kr., zusammen 9,929 fl. 4 kr. Das Dorf liegt zwischen Carlburg und Zorndorf.
- 3) Pallersborf (Bezenye), an ber Prefiburger Landstraße, eine Stunde von U. Altenburg, mit einer katholischen Pfarre und neu erbauten Kirche, 888 croatischen Einwohnern, worunter 64 Bauern; hat guten Acketbau und Schäfereien, 120 Haufer. Ackerland 2,7884 Joch, Wiesengrund 376 Tagwerk. Ungegebener Viehstand: Zugochsen 154, anderes Rindvieh 286, zustammen 440 Stud. Pferde 283, Schweine 28, Schäfe 32; hat auch einen hübschen Walb und 2 Donaumühlen. Contribution 1816, 1,983 fl. 12 kr., zur Domest. Casse 7,459 fl. 20 kr., zusammen 9,442 fl. 32 kr.
- 4) Nitelsborf (Miklosfalva), an ber Landftrage Die von Biefelburg nach Bien führt, unweit Bornborf, ein gut bewohn-

ter, nahrhafter Ort, mit einer eigenen romifc = Fatholifden Pfarr- und einer evangelischen Filialfirche, die mit ber Bornborfer vereinigt eine Pfarrgemeinde ausmacht, mit 143 Saufern, 1144 deutschen Einwohnern, barunter 477 romifch = Katholifche und 667 evangelische, worunter 78 Bauern, die bedeutende Birthichaften baben. Die Baldung ift eine ber ansehnlichften, bie berricaftliche Schaferei ausgezeichnet icon. Pflugland 4,136f Jod, Biefengrund 945 Tagwerf; Obft = und andere Garen bemerkenswerth. Angegebener Diebftand : Bugochfen 422, Melb fühe 162, anderes Rindvieh 81, jufammen 665. 137, andere Pferde 158, jufammen 295. Schweine 83, Dorf. icafe 475. Contribution 1816, 4,537 fl. 7 fr, jur Domeft. Caffe 17,085 fl. 18 fr. , jufammen 21,602 fl. 26 fr. Mit ber Batholifden Pfarre ift ein Grital, ein weitlauftiges Armenbaus, gestiftet von bem Giebenburgifden Sofagenten Bergog, fur 20 Perfonen beiderlei Befdlechte, verbunden, deffen Fond ber menichenfreundliche Bergog Albert von Gachfen . Tefchen als Grund: berr jungfthin um vieles vermehrt bat.

5) Salbthurm (Fél-Torony, Hemipyrgum), ein iconer Ort mit einem prachtigen Luftichloffe. In einer anmuthigen Gegend , zwifden Safanenbofen , an einer Unbobe liegent, bat eine reigende Musficht über ben breiten Wafferspiegel bes Get gegen Ruft gu. Raifer Carl VI. ließ bas Lufticolog mit febr pridtigen Gebauben, Barten, Bilbbabnen und Stutereien verfeben, und ichenete bemfelben auch oftere feine Begenmart. Bier ertrante ber Monarch, ale er fich mit ber Jagb erluftigte, ben 12ten Detober 1740, und 8 Tage barauf erfolgte fein hintritt ju Bien. 3m Jahre 1768 erhielt es bie Erzherzoginn Maria Chriftina. Der Ort hat eine romifch = tatholifche Pfarre und Rirche, 136 Bauernbaufer, 1,150 beutiche fatholifche Ginwohner, worunter 78 eigentliche Bauern. Pflugland 3,278 3och, Weingrund 1,067 Lagwert, Biefengrund 212 Tagwerk. Angegebener Biebftand: Bugochfen 244, Rube u. f. w. 499, zusammen 743. Pferde 300, Schweine 37, Dorffchafe 844. Contribution 1816, 2,719 fl. 30 fr., jur Domeft. Caffe 10,228 fl. 45 fr., jufam= men 12,048 fl. 15 fr. Die berrichaftliche Schaferei bier und auf dem naben Beirelhof it febr anfehnlich. Der Balb eine Bierde ber Begend.

eine ansehnliche Schäferei, Schweizerei; ein starker Ackerbau, auch ein weitläuftiges Wirthshaus, an welchem sich bie Haupt-ftrafen von Raab nach Wien, und von Debenburg nach Preß-burg kreuzen. Ackerland 4,433 Joch. Angegebener Wiehstand: Augochsen 218, Kühe 2c. 356, zusammen 574. Pferbe 386, Schweine 33. Contribution 1816, 2,640 fl. 52 kr., zur Do-mest. Casse 9,933 fl. 1 kr., zusammen 12,573 fl. 53 kr.

14) Neudorf (Ujsalu), an der Dedenburger Straße, in einer unfruchtbaren Gegend, mit einer eigenen katholischen Pfarre und Kirche, 97 Hausen, 735 croatischen Einwohnern, worunter 55 Bauern. Ackerland 2,709 Joch, Wiesengrund 4 Tag-werk, eine kleine Mühle. Angegebener Viehstand: Zugochsen 62, Kühe 2c. 121, zusammen 183. Pferde 202, Schweine 50. Contribution 1816, 1,213 st. 36 kr., zur Dowest. Casse 4,564 st. 40 kr., zusammen 5,778 st. 16 kr.

EE. Grafl. Cafimir Efterhazyfches Dominium.

15) Battenborf (Gatha Gatta), ein großes, von Eroaten und Juden bewohntes Pfarrdorf, in einer anmuthigen Gegend, wo fich die Laitha in zwei Urme theilt, und die Pregburger Strafe mit der von Biefelburg nad Bien führenden, vereiniget, mit einer romifch = fatholischen Pfarrfirche und einer Eleinen jubifden Onnagoge, 121 Bemeinbebaufern, iconen berricaftlichen Gebauben, 1.13.1 Einwohnern: 994 fatholifden, 2 evangeli= ichen , und 135 Juden , die ale Rilialiften gur Rittfeer Juden-Bemeine gehören, 70 Bauern, und einem berrichaftlichen Amte. Ackerland 2,349 3och, Wiesengrund 299 Tagwerk. Ungegebener Biebstand: Bugochsen 134, Rube 20.199, jufammen 233. Pferbe 110. - Contribution 1816, 1,417 fl. 6 fr., zur Domeft. Caffe 5,330 fl. 5 fr., jufammen 6,747 fl. 11 fr. Es ist bier eine anfehnliche berrichaftliche Schaferei, Odweizerei, Biegelbrennerei, ein elegantes Luftichloß, mit einem iconen englischen Drachte garten, wo Runft und Natur in innigem Ginflang einander bie Sand biethen, an beffen Erweiterung und Berichonerung noch immer fort eifrig gearbeitet wird. Man wahnt fich bier in Theffaliens vom Beneud durchftromtes Temve verfett ju feben, wenn man in feinen mannigfaltig abwechselnten Baumgangen luftwanbelt, und himmelsbuft ber Befperiben = Garten ju trinfen, inbem man bie Boblgeruche ber berrlichften Blumen einathmet. gebehnte Grofe biefes Lufthains, mit bem augleich eine fcone

Topogr. fat. Ardiv. II. 33.

- land 676 Joch, Weingrund 1,610% Tagwerk, Wiesengrund 94% Tagwerk. 2 Bachmühlen. Ungegebener Wiehstand: Jugoching 70, Kühe 181, zusammen 251. Jugoferbe 92, Schafe 181, zusammen 251. Jugoferbe 1816, 1,1286. 3 fr., zur Domest. Casse 4,242 fl. 50 fr., zusammen 5,370 fl. 528.
- 10) Kaiser = Steinbruch, an ber öfterreichischen Grange, mit einer eigenen romisch-katholischen Pfarre, 43 Hausern, 248 beutschen Einwohnern, welche meisten Theils Steinmeger sind, Totunde von Königshof, wo die Abministration von Steinbruch und Vinden ihren Sig hat. Viehstand: Kühe 30, Pferde. Contribution 1816, 217 fl. 22 kr., zur Domest. Casse 817 fl. 36 kr., zusammen 1,034 fl. 58 kr. Nahe dabei ist das Prabium Königshof mit 29 Seelen.
- mit einer eigenen katholischen Pfarre und Kirche, 160 Hafern, 1,094 beutschen Bewohnern, worunter 58 Bauern. Sit bes Verwaltungsamtes. Ackerland 2,697 Joch, Weingrund 2,456 Tagwerk, Wiesengrund 74 Tagwerk. Auch einige Waldung. Angeblicher Viehstand: Zugochsen 202, Kühe 240, jusammen 442. Zugpferbe 139, andere 72, zusammen 241. Schweime 53, Dorsschafe 432. Die herrschaftliche Schäferei ist beträchtlich. Contribution 1816, 2838 fl. 49 kr., zur Domest. Casse 10,677 fl. 33 kr., zusammen 13,576 fl. 23 kr.
- 12) Padersdorf (Patfalva), am Neusiedler=Gee, mit einer eigenen romisch statholischen Pfarre und Kirche, 114 Himfern, 725 deutschen katholischen Bewohnern, worunter 61 eigent liche Bauern; treiben Ucker- und Weinbau. Uckerland 1,157½ Joch, Weingrund 787 Tagwerk, Wiesengrund 84 Tagwerk; hat eine Windmühle. Ungegebener Viehstand: Zugochsen 166, Kühe 225, zusammen 391. Pferde 181, Schweine 8, Dorsschaft 377 Contribution 1816, 1,386 st. 34 kr., just Domest. Casse 5,215 st. 16 kr., zusammen 6,601 st. 50 kr.

DD. Bur graffich harracifchen herrichaft 90 boren:

13) Parnborf, Pabendorf, ein großer, an der Grante Defterreichs liegender Ort, eine Stunde von Bruck, mit einem Postwechsel, einer eigenen romisch fatholischen Pfarre und Kirde, 206 Saufern, 1,730 croatischen Einwohnern, woruntet 126 Bauern. Es ist hier der Sie eines Verwaltungsamus,

- barten Mühle zur gräflich Zichischen Herrschaft in Carlburg, mit 13 Geelen.
  - 5) Baick bei Carlburg mit 6 Einwohnern.
  - B. Der Biefelburger Begirk (Processus Mossoniensis, Mosonyi Jaras) gablt 27 Ortschaften, worunter 4 Marktfleden, 23 Dorfer, (7 Pravien), 29,563 Menschen.
  - . Marktfleden:
  - 1) Altenburg, Ungrifch Altenburg (Magyar-O-Var, Ovarinum, Stare Hrady), ein ichoner mobl gebauter privilegirter Marktfleden , beffen Grundberr Ge. Konigl. Bobeit ber Bergog Albert von Gachfen . Tefchen ift, am Ginfluß ber Laitha in die Donau, 4 Meilen von Pregburg, eben fo viele von Raab, mit einer eigenen romifch = fatholifchen Pfarre und Rirche, 111 burgerlichen Baufern , 2,586 beutschen, einigen ungrifchen Bewobnern (die Bewohner ber Lutichen ze. mit gerechnet) , 2,48 : Ratholiken, 105 Evangelischen. Gis ber Landes = Comitats = Be= borde , ber f. bergogl. Ubministration, an deren Gpite ber icon oben G. 203 genannte bergogl. Ober-Regent ftebt, eines Gymnafiums ber P. P. Piariften ; und eines öfonomifchen Inftituts (fiehe oben G. 208), Salzaintes ze. Mehrere ansehnliche Gebaude gieren biefen Markt, befonders bas Berrichaftshaus u. a. Einwohner treiben Uckerbau und jum Theil ftarken Sandel mit Sornvieh und Kornern. Die Lage bes Ortes ift reiBend, und gewinnt burch bie jungft gleichsam aus Michts bervor gegangenen Unlagen in ber Alberte-, Benriettens - und Carlsau (fiebe oben G. 194 und 203) ein immer reigenderes Unfeben. Altenbura mar icon ju ben Zeiten bes Konigs Galomon berühmt, und öfterer Aufenthalt biefes Furften. Man glaubt, bag biefer Ort bas Ad Floxum ber Ulten fei, und weil er in feinem Giegeleine Mauer mit drei Thurmen und der Umschrift: Respublica Ovariensis führt, ebedem besondere Freiheiten gehabt babe. aus ber Beschichte bekannt, baf vormable bie meiften Stabte und privilegirte Fleden Respublicae genannt wurden. bem mar es ziemlich fest, und als Raab in ben Banben ber Turten mar, mit einem tiefen Graben umgeben.

Das Schloß, welches noch vor der Unkunft ber Magnaren in diefer Gegend ftand, und von ihnen Ovar, die alte Burg, genannt ward, ift zwar nicht mehr fest, und überhaupt nicht mehr das was es ehemahls war; es dient jest zu einem Korn-

Orangerie, ein Obst = und Ruchengarten verbunden ist, die sanit hinrollenden Fluthen des ihn mitten durchströmenden Laithe Flusses, die anziehende Mannigfaltigkeit der Baume und Pflanzen, worunter sich viele erotische von der seltensten Gattung befinden, die Menge der zierlichen Schattengänge, die treffliche Unordnung und Regelmäßigkeit des Ganzen, der Gesang der gesiederten Virtuosen; dieß alles bringt einen wahrhaft magischen Effect hervor, und gewährt einen wonnevollen Spaziergang in den Tagen des Frühlings. Nahe bei Gattendorf ist eine niebliche Capelle, und & Stunde davon die Anna = Capelle,

FF. Graflich Joseph Szaparisches Dominium.

16) Sandorf, Csun, Zandorf, liegt hart an der Doneu, beren Fluthen und Verheerungen es sehr ausgesetzt ist, mit einer eigenen katholischen Pfarre und Kirche, 89 Haufern, 596 croatischen und deutschen Einwohnern, worunter 46 Bauem, und einer adelichen Eurie. Ackerland 822 Joch, Wiesengrund 350 Tagwerk, Obstgärten, 3 Donaumühlen. Angegebener Viehftand: Zugochsen 30, Kühe 2c. 149, zusammen 179. Pferde 127. — Contribution 1816, 673 fl. 51 kr., zur Doniest. Cesse 2,534 fl. 34 kr., zusammen 3,208 fl. 26 kr.

Bur Gespanschafts-Casse steuert auch die Stadt Brud ander Laitha, hinsichtlich der Acker- und Wiesengrunde, die sie diesseits der Laitha, folglich auf ungrischem Grund und Boben bestellt. Diese betragen an Pflugland 1,597 Joch, Wiesengrund 159 Lagwerk, Weingrund 680 Lagwerk, Gärten 3a, Säuser 5. Wiehstand: Kühe 2, Pferde 3, und einige Waldung. Contribution 1816, 1,169 fl. 12 kr., zur Domest. Casse 4,397 fl. 40 kr., zusammen 5,566 fl. 52 kr.

Pradien find in diefem Begirte funf.

- 1) Königshof an der Laitha bei Steinbruch, zur Cistercienfer Herrschaft heil. Kreuz gehörig, mit einem Verwaltungkamte, einer Mühle, 29 Bewohnern. Filial von Kaiser = Steinbruch.
- 2) Zizersmanneborf bei Weiden, einige zur herrichaft M.Ovar geborige Grundstude, ohne Saufer.
- 3) Beirelhof bei Salbthurn, ju berfelben Serrichaft M. Orar gehörig, mit 35 Geelen.
- 4) Czeifelhof, unweit bes linken Armes ber Laitha, an ber. Strafe Die nach Prellenkirchen führt, gebort nebft ber benech

andere Pferbe 39, zusammen 420. Schweine 18. — Contribution 1816, 3,892 fl. 24 fr., zur Domest. Casse 14,640 fl. 20 fr., zusammen 18,532 fl. 44 fr. Die herrschaftliche Schöferei ift von hohem Werth. Nach dem Lazius und andern Schriftsellern soll hier einst die römische Festung Limusa gestanden haben. Die ersten einheimischen Könige haben diesen Ort sehr angenehm gefunden, und oft mit ihrer Gegenwart beehrt. Der böhmische König Ottokar hat ihn sammt der umliegenden Gegend fast ganz verheert, und unter der Regierung des König Undreas III. hat er gleichfalls sehr viel gelitten.

- 3) Halazi (Holeszen), ein am Wiefelburger Donauarme, in der kleinen Schütt, Szigetköz, liegender, zur herrschaft U. Altenburg gehöriger ungrischer Marktslecken, mit einer eigenen römisch-katholischen Pfarre und Kirche, 168 Haufern, 1,292 ungrischen Einwohnern, 1,240 Katholiken, 52 evangelischen Kilialisten von Lebeny, 99 Bauern. Ackerland 2,682 Joch, Wiefengrund 657 Tagwerk, nebst vielen Gärten, 5 Donaumühlen. Angegebener Wiehstand: Zugochsen 307, Melkfühe 144, anderes Rindvieh 244, zusammen 595. Zugpferde 215, andere Pferde 58, zusammen 273. Schweine 14, Schafe 341. Die Walbung ist bebeutend. Contribution 1816, 2,158 fl. 29 kr., zur Domest. Casse 8,118 fl. 38 kr., zusammen 10,277 fl. 7 kr.
- 4) St. Johann (Sz. János), ein gleichfalls jur herrschaft II. Altenburg gehöriger beutscher volkreicher Marktslecken, mit einer gut botirten katholischen Pfarre und Kirche, 303 häusern, 2,145 beutschen katholischen Bewohnern, worunter 78 Bauern. Guten Ackers, Wiesens und Rohrbau; sehr nahe an St. Peter. Ackerland 3,951 Joh, Wiesengrund 1,625 Tagwerk. Angegebesner Viehstand: Zugochsen 416, Schlachtochsen 34, Melkkühe 281, anderes Nindvieh 490, zusammen 1,221. Zugvserbe 350, andere Pferbe 321, zusammen 671. Schweine 97, Dorsschafe 249. Contribution 1816, 4,973 fl. 15 kr., zur Domest. Cosse 18,705 fl. 44 kr., zusammen 23,679 fl. Erst seit wenigen Jahren im Besitze ber Marktsreiheit. Die herrschaftliche Schäsferei sehr bebeutenb.

Der Dörfer find 23. Davon gehören :

AA. Bur Ronigl. Bergogl. Berrichaft U. 211tenburg eilf Dorfer.

1) Banig (Szolnok), ein großer volfreicher Ort, feitwarts

speicher: allein es wird noch immer in gutem Stande erhalten, und seine Umgebung ist herrlich. In demselben sindet man verschiebene alte Inschriften, die zum Theil noch ziemlich leserlich sind, eingemauert. Hart an demselben ist eine mit 14 Gangen versehene so genannte Hofmühle. Die Bürgerschaft besitzt außer dem 5 Mühlen. Nabe an Altenburg schließt sich das Dorf Lucsom, (Lutschen) an, von welchem S. 232 die Rede sein wird. In dem Markte selbst werden vier große Jahrmärkte, und seden Dienstag Wochenmarkt gehalten. Ackerland 1,139 Joch, Wiessengrund 1,034 Tagwerk, nebst zahlreichen Obst und Gemissegärten. Angegebener Wiehstand: Zugochsen 160, Kühe 375, zusammen 535. Pferde 212, Schweine 9. Die Waldung ist eine der bedeutendsten. — Contribution 1816, 3,527 fl. 57 ft., zur Domest. Casse 13,269 fl. 32 fr., zusammen 16,797 fl. 29 ft.

Alls Suleymann 1529 vor Wien zog, hat die Besatung die sen Ort in Brand gesteckt und verlassen. 1605 widerfuhr ihm dieß Unglück von den Botskaischen Bölkern, 1619 ward er von G. Bethlen und 1621 durch den kaiserlichen General Buquoi erobert. 1663 haben sich bei demselben 15,000 Mann kaiserl. Bölker versammelt. 1683 ist er von den nach Wien ziehenden Eurken eingeaschert worden. 1809 wurden hier die Friedenkunterhandlungen zwischen Desterreich und Frankreich gehstogen.

2) Wiefelburg (Mosony, Mosonium), in den alten Utfunden Musun, ebemable eine feste und ansehnliche Stadt, von welcher bie gange Gespanschaft ben Mamen erhalten bat. jest ber nahrhaftefte und bevolkertefte Ort im Comitat, jur Berricaft M. Ovar geborig, mit berühmten grucht : und Ge treibe = Bodenmarkten, einer gut botirten romifch = Batholifden Pfarre und Rirche, einem Postwechsel, mehr als 200 Haufern, barunter manches ftattliche Gebaude, 2,057 beutschen Einwoh nern, 2,930 fatholischen, 10 evangelischen, 17 Juben, 101 Bauern, 🛓 Stunde von Il. Altenburg. Einer ber größten Markt plage Ungerns für den Kornhandel. 3m Durchichnitte laffen fich 300 Schiffe, jedes mit 5,000 Megen Kruchte beladen, an nehmen, die hier ankommen. Auch Wein und andere Canbes Producte kommen bier ju Baffer an. Ackerland 3,458 306/ Biefengrund 2,394 Lagwert, nebft vielen Garten, 13 Donau-Ungegebener Biebftand : Bugochfen 320, Melftube 250, anderes Rindvieh 141, jusammen 711. Bugpferbe 381,

undere Pferde 39, zusammen 420. Schweine 18. — Contribution 1816, 3,892 fl. 24 fr., zur Domest. Casse 14,640 fl. 20 fr., zusammen 18,532 fl. 44 fr. Die herrschaftliche Schäferei ift von hohem Werth. Nach dem Lazius und andern Schriftstellern soll hier einst die römische Festung Limusa gestanden haben. Die ersten einheimischen Könige haben diesen Ort sehr angenehm gefunden, und oft mit ihrer Gegenwart beehrt. Der böhmische König Ottokar hat ihn sammt der umliegenden Gegend fast ganz verheert, und unter der Regierung des König Undreas III. hat er gleichfalls sehr viel gelitten.

- 3) Haliani (Holeszen), ein am Wiefelburger Donauarme, in der kleinen Schüt, Szigotköz, liegender, zur Herrschaft U. Altenburg gehöriger ungrischer Marktslecken, mit einer eigenen römisch-katholischen Pfarre und Kirche, 168 Hausen, 1,292 ungrischen Einwohnern, 1,240 Katholiken, 52 evangelischen Filialisten von Lebeny, 99 Bauern. Ackerland 2,082 Joch, Wiesengrund 657 Lagwerk, nebst vielen Garten, 5 Donaumühlen. Angegebener Wiehstand: Zugochsen 307, Melkkühe 144, anderes Rindvieh 244, zusammen 595. Zugpferde 215, andere Pferde 58, zusammen 273. Schweine 14, Schafe 341. Die Baldung ist bedeutend. Contribution 1816, 2,158 fl. 29 kr., zur Domest. Casse 8,118 fl. 38 kr., zusammen 10,277 fl. 7 kr.
- 4) St. Johann (Sz. Janos), ein gleichfalls zur Herrschaft U. Altenburg gehöriger beutscher volkreicher Marktslecken, mit einer gut dotirten katholischen Pfarre und Kirche, 303 Häusern, 2,145 deutschen katholischen Bewohnern, worunter 78 Bauern. Guten Acter, Wiesen und Rohrbau; sehr nahe an St. Peter. Acterland 3,951 Joch, Wiesengrund 1,625 Tagwerk. Ungegebester Viehstand: Zugochsen 416, Schlachtochsen 34, Melktübe 281, anderes Rindvieh 490, zusammen 1,221. Zugvserbe 350, andere Pferde 321, zusammen 671. Schweine 97, Dorfschafe 249. Contribution 1816, 4,973 fl. 15 kr., zur Domest. Cosse 18,705 fl. 44 kr., zusammen 23,679 fl. Erst seit wenigen Jahren im Besitze der Marktsreiheit. Die herrschaftliche Schäferei sehr bebeutend.

Der Dörfer find 23. Davon gehören :

- AA. Bur Ronigl. Bergogl. Berrichaft U. 211: tenburg eilf Dorfer.
  - 1) Banig (Szolnok), ein großer volltreicher Ort, feitwarts

ber Poftstraße, eine Stunde von Wieselburg, mit einer eigenen römisch : katholischen gut botirten Pfarre und Kirche, 238 Häusern, 1,852 beutschen katholischen Einwohnern, worunter 93 Bauern; hat trefflichen Ackerbau. Ackerland 7,5364 Joch, Wiesengrund 2,288 Tagwerk, nebst vielen Garten. Angegebener Biehstand: Zugochsen 594, Schlachtochsen 216, Melkkühe 190, anderes Rindvieh 502, zusammen 1,502. Zugeferde 106, andere Pferde 440, zusammen 546. Schweine 63, Dorfsbase 1,172. Etwas Baldung. Contribution 1816, 6,642 st. 25k., zur Domest. Casse 24,2983 ft. 53 kr., zusammen 31,685 ft. 11 kr. Dieser Ort steuert also am meisten zur öffentlichen Casse bei. Die herrschaftliche Schäferei ist eine der bedeutenbsten.

- 2) Kaltenstein (Level), ein deutsches Dorf mit 2 Kirchen, einer römisch = katholisch n Pfarrkirche, und einer evangelischen Filiaskirche (zu Straß-Somerein), 168 Häusern, 1,066 Einwohnern, 400 römisch = katholischen, 666 evangelischen, 93 Bauern. Pflugland 3,686 Joch, Wiesengrund 576 Tagwerk. Angegebener Wiehstand: Zugochsen 220, Kühe 390, zusammen 610. Zugvferde 133, andere Pferde 234, zusammen 367. Schweine 52, Schafe 504. Contribution 1816, 3,116 fl. 47 kr., zur Domest. Casse 11,723 fl. 3 kr., zusammen 14,839 fl. 50 kr. Die herrschaftliche Schäferei ist ansehnlich.
- 3) Straß . Somerein (Hegyes-halom), ein großer beutider Ort, nicht weit vom Laitha = Rluffe, mit 2 Rirchen und eben fo vielen Odulen, einer romifd = fatholischen und evangelischen Geelforge, 153 Saufern, 1,213 Einwohnern, 526 Fatholifden, 687 erangelifden, go Bauern, einer betrachtlichen berrichaftliden Schäferei und Muble, treibt farten Ackerbau und Sanbel. Ucerland 4,506 Joch, Wiefengrund 970 Tagwerk, und viele Garten. Angegebener Wiehftand : Bugochfen 280, Schlachtodfen 28', Rube 411, gufammen 719. Bugpferbe 233, andere Pfers be 144, gusammen 377. Schweine 67, Dorficafe 215. Comtribution 1816, 4,545 fl. 27 fr., jur Domeft. Caffe 17,096 fl. 37 fr., jufammen 21,642 fl. 4 fr. Gine herrliche Bierbe ift diesem Orte durch die trefflichen ökonomischen Unlagen der naben Marienau, und die hier eingeführten Combardifchen Bewaffe rungsanstalten, jungft jugewachsen. Der fcone Unfang jeigt fcon jest , was man ju erwarten babe, wenn bas Bert erft gang vollendet iff. ©. 203.

BB. Bur Fürftl. Efterhatpichen Berricaft (Frauenfirchen) gehören 6 Dorfer.

12) Also-Illmicz (Unter-Jumicz), am Ufer des Neusiedler-Gees, Rust gegen über, mit einer eigenen romisch-katholischen Pfarre und Kirche, 179 Hausern, 1,062 deutschen katholischen Einwohnern, worunter 89 Bauern. Ackerland
1945 Joch, Wiesengrund 405 Tagwerk. Ungegebener Niehstand: Zugochsen 156, Kühe 313, zusammen 469. Zugpferde
83, andere Pferde 111, zusammen 194. Schweine 16, Dorfschafe 283, ohne die herrschaftlichen Herben. Contribution
1816, 1,352 fl. 48 kr., zur Domest. Casse 5,088 fl. 16 kr., zusammen 6,441 fl. 4 kr.

hier wird auch ber fo genannte Bick gefunden, baraus Goda, Bunderfalz und Geife verfertiget werben, baber bier verichiebene Kabriken angelegt wurden.

- 13) Apetlon (Banfalva), mit einer eigenen römisch = katholischen Pfarre und Kirche, 229 Häusern, 1,412 deutschen katholischen Einwohnern, worunter 130 Bauern, nahe am Neusiedler = See, unweit Sz. András. Ackerland 1,462 30ch, Wiesengrund 631 Tagwerk. Angegebener Biehstand: Zugochsen 278, Kühe 432, zusammen 710. Zugpferde 204, Füllen 31, zusammen 235. Schafe 604, ohne die herrschaftlichen. Rohr wachst in Menge. Contribution 1816, 1,978 fl. 34 kr., zur Domest. Casse 7,441 fl. 56 kr., zusammen 9,420 fl. 30 kr.
- 14) Wallern (Walla), ein am Hansag Sumpfe (schwimmenden Rasen) liegendes deutsches Dorf, mit einer eizgenen römisch katholischen Pfarre und Kirche, 131 Häusern, 887 katholischen Bewohnern, worunter 54 Bauern, vielem Uckerbau und Rohr. Uckerland 1,279 Joch, Wiesengrund 260 Tagwerk. Ungegebener Wiehstand: Zugochsen 124, Kühe 231, zusammen 355. Pferde 190, Schweine 33, Schafe 285. Contribution 1816, 1,363 fl. 54 kr., zur Domest. Casse 5,130 fl. 1 kr., zusammen 6,498 fl. 55 kr.
- 15) Pamhaden (Pomhagen, Pomogy), ein an der Seite bes Neusiedler- Sees liegendes Dorf, dessen Gebieth bis Esterhat sich erstreckt, und bei welchem sich der Damm oder die gebammte Straße über den See nach Esterhat anfängt, mit einer eigenen römisch-katholischen Pfarre und Kirche, Wegmauth, 209 Haufern, 1,427 katholischen deutschen Einwohnern (7 Ju-

- Schafe 181, auch mit Walbung versehen. Contribution 1816, 733 fl. 31 fr., dur Domest. Casse 2,758 fl. 58 fr., zusammen 3,442 fl. 30 fr.
- 8) Galing (Kaling, Kölnik, Kalnok), ein von einem Meme der Donau einzeschlossenst beutsches Dorf, mit einer eigenen römisch katholischen Pfarre und Kirche, 98 Häusern, 630 ketholischen Einwohnern, worunter 52 Bauern. Ackerland 1,436 Joh, Wiesengrund 183 Tagwerk, 2 Donaumühlen. Angegebener Wiehstand: Zugochsen 134, Kühe 339, zusammen 473. Pferde 151, Schweine 35, Dorfschafe 327, auch mit Waldung versehen. Contribution 1816, 1,199 fl. 43 kr., zur Domest. Case 4,512 fl. 28 kr., zusammen 5,712 fl. 12 kr.
- 9) Schwarzwald (Fekete-Erdö), ein kleines, am linkn Ufer des Bieselburger Donauarmes, in der kleinen Schütt liegendes, nach Halaszi eingepfarrtes Dorf, mit 30 Häusen, 240 ungrischen katholischen Einwohnern, worunter 20 Bauern. Ackeland 157 Zoch, Biesengrund 168 Tagwerk, mit Obstgätten und Baldung versehen. Ungegebener Riehstand: Zugochsen 32, Kühe 60, zusammen 92. Pferde 47, Schweine 8. Contribution 1816, 306 fl. 38 kr., zur Domest. Casse 1, 153 fl. 20 kr., zusammen 1,459 fl. 48 kr.
- 10) Lucsony (Lutiden), ein sich hart an U. Altenburg am schließendes, nur durch den Laitha Fluß davon getrenntes, das hin eingepfarrtes Dorf, mit 30 Häusern, 505 katholischen Eurwohnern, worunter 20 Kleinhäusler. Uckerland 29 Jod. Ungegebener Viehstand: Melkkühe 31, Pferde 10. Contribution 1816, 363 fl. 31 kr., jur Domest. Casse 1,367 fl. 18 kr., jur sammen 1,730 fl. 50 kr.
- 11) St. André (Szent András), in einer Ebene, unweit Frauenkirchen, mit einer eigenen römisch fatholischen Pfarre und Kirche, 117 Häusern, 876 deutschen Einwohnern, worumter 88 Bauern, und trefflichem Ackerbau. Der Weigen, der hier gebaut wird, ist berühmt. Ackerland 2,709 Joch, Wiesengrund 144 Lagwerk, nebst vielen Gärten. Angegebener Viehstand: Zugochsen 134, Schlachtochsen 70, Kühe 301, zusammen 505. Zugopferde 63, andere Pferde 132, zusammen 195. Schweine 56, Schafe 615, ohne die herrschaftlichen Herden. Contribution 1816, 2,031 fl. 45 kr., zur Domest. Casse 7,641 fl. 59 kr., zusammen 9,673 fl. 45 kr.

fcen Pfarre und Kirche verseben, sehr nabe am Rayka-Flusse, mit einer alten, nach gothischer Urt erbauten Rirche, welche nebft einigen baran ftogenben Saufern unter bem Damen ber Abtei ju St. Jacob, gestiftet von den Gebrudern Chepan und Poth von Hedervar im Jahre 1209, jueft ben Benedictiner= Monchen , dann den Jesuiten eingeraumt wurde. Rach Aufhebung bes Ordens kam die Ubtei an den konigl. Riscus, und gebort nun jum Religionsfond. Der Ort gablt 201 Baufer, und mit 3 naben Prabien 2,048, theils fatholischen 1437, theils evangelifchen 611 Einwohnern, 115 Bauern und einigen Ebel= leuten, bat guten Ackerbau und Biefen. Ackerland 3,436 30ch, Wiefengrund 3,149 Tagwerk. Ungegebener Biebftand : Bugochfen 376, Rube 279, zusammen 655. Pferde 340, Schweine 127, etivas Waldung. Contribution 1816, 3,229 fl. 38 fr., jur Domest. Caffe 12,147 fl. 30 kr., zusammen 15,377 fl. 8 fr.

20) Mecser, ein am Wieselburger Donauarme liegendes ungsrisches Dorf, mit einer eigenen römisch statholischen Pfarre und Kirche, & Stunden von Eötteveny, 80 Haufern, 691 katholisschen und einigen evangelischen Einwohnern, 47 Bauern. Ackersland 1,587 Joch, Wiesengrund 166 Tagwerk, und 1 Donaumühle. Angegebener Viehstand: Zugochsen 100, Kühe 41, zussammen 141. Pferde 87, Schweine 7. Contribution 1816, 838 fl. 30 kr., zur Domest. Casse 3,153 fl. 51 kr., zusammen 3,002 fl. 21 kr.

DD. Bur graflich Illeshazischen Herrschaft gehört:

21) Croatisch-Kimling, ein an der Raaber Straße und dem Donauarme, der es von Ungrisch-Kimling absondert, liegendes croatisches Dorf, mit einer katholischen Pfarre und Kirche, 102 Haufern, 731 katholischen Einwohnern, worunter 50 Bauern. Ackerland 1,108 Joch, Wiesengrund 8 Tagwerk, Donaumühlen 6. Ungegebener Wiehstand: Zugochsen 48, Kübe 91, zussammen 139, und mit 25 Kälbern, zusammen 164. Pferde 208, Schafe 14. Contribution 1816, 710 fl. 24 kr., zur Domest. Casse 2,672 fl., zusammen 3,382 fl. 24 kr.

EE. Bur graflich Biczaifden herrschaft gebort:

22) Arack (Urraken), jum Theil auch einer andern abeli= den Familie, 'das kleinste Dorf ber Bieselburger Gespanschaft

- ben ausgenommen), worunter 118 Bauern. Ackerland 1,618; Joch; viel schönes Rohr. Ungegebener Biehstand: Zugochsen 132, Kühe 301, zusammen 433. Pferde 148, Schweine 8, Dorfschafe 247, ohne die herrschaftlichen. Contribution 1816, 1,415 fl. 2 kr., zur Domest. Casse 5,472 fl. 43 kr., zusammen 6,927 fl. 45 kr.
- 16) Thaden (Téttény), ein beutsch = ungrisches Dorf, nahe bei Tarcsa, mit einer eigenen katholischen Pfarre und Kirche, 107 Häusern, 843 Einwohnern, 721 katholischen, 122 evangelischen, 74 Bauern, hat Acter = und Weinbau; auch Sichsalf wird hier erzeugt. Acterland 1,297 Joch, Wiesengrund 154 Tagwerk. Rohr nicht wenig. Ungegebener Wiehstand: Zugechsen 80, Kühe 208, zusammen 288. Pferde 205, Schweine 8, Dorfschafe 315. Contribution 1816, 1,084 st., zur Domest. Casse 4,079 fl. 19 kr., zusammen 5,163 fl. 52 kr.
- 17) Buft Comerein (Puszta-Somorja), ein ungrisches Dorf, am Hansag-Sumpfe, nahe bei St. Johann, dahin es eingepfarrt ift, mit 111 Haufern, 689 katholischen Einwohnern, darunter 60 Bauern. Ackerland 658 Joh, Wiesengrund 132 Kagwerk, nicht wenig Nohr. Angegebener Wiehstand: Zugochsen 74, Kühe 82, zusammen 156. Pferde 137, Schweine 27. Contribution 1816, 693 fl. 17 fr., zur Domest. Casse 2,607 fl. 38 kr., zusammen 3,300 fl. 55 kr.
- CC. Bur gräflich Bichnichen Berrichaft gebberen folgende brei Pfarrdorfer:
- 18. St. Niclas (St. Niclo, Lébeny-Szent-Miklos), ein angenehmer Ort, mit einem Luftchlosse, auf einer sanften Unhöhe, 2 Meisen von Raab, mit einer eigenen römisch-katho lischen Pfarre und Kirche, und einer herr schaftlichen Verwaltung, 155 Häusern, 1,010 katholischen ungrischen Einwohnern, einige wenige evangelische ausgenommen, 49 Bauern, unweit det Flusse Rapza, ½ Stunde von Köttevény. Ackersand 1,794½ Joch, Wiesengrund 938½ Tagwerk, Weingarten 339 Tagwerk. Ungegebener Viehstand: Zugochsen 128, Melkfühe 54, anderes Rindvieh 46, zusammen 228. Pferde 174, Schweine 26. Contribution 1816, 1,575 st. 44 kr., zur Domesk. Casse 5,926 st., zusammen 7,502 st. 29 kr.
- 19) Leiden (Lebeny), ein großes, ungrifch's deutsches Dorf, theils mit einer romisch-katholischen, theils mit einer evangest

## Die Sohler Gespanschaft.

(Bom Professor Sipser in Neusobl; Hesperus 1813, Nr. 70 und folg. und 1814, Seite 393 bis 402; endlich auch 1820, XXVII. Band, Seite 81, 146, 162.)

#### S. 1. Ramen und Grangen.

Die Gobler Gespanschaft verdankt, wie Windifc bemerkt, ibren Namen dem alten Schlofe Zolyom und liegt fast in einem Reffel von mehreren boben und niebrigen Bergen. Rorabinsty fagt aber in feinem Lexicon S. 453, daß die Ginmobner diefer Gegenden, welche aus Cachfen und Thuringen von Undread II. wegen des Bergbaues berufen murden, und ju Altgebirg, Berrengrund lebten, von den barbarifchen Bolfern öftere beunruhiget worden und den aufgelaffenen Bau bes neuen Caals oder Reufaal (Meufohl) wieder unter Bela IV. anfingen, woraus ber Golug gemacht werden kounte, bag ber Name der Sohler Bespanschaft von dem neuen Saal (Gool) entlehnt murbe. Die Liptauer Gefpanichaft, mo fich die fo ge= nannten Gobler Ulpen erheben, fich von Morden gegen Often berabzieben, und in ber Prafchiwa ben bochften Punct erreichen, fchließt fie von Norden ein; von Often liegt die Klein-honter und Gomorer; gegen Guben, die Reograder und Sonter, enblich gegen Weften, Die Thuroper und Barfer. Ihr Flacheninhalt ift nach ben neuesten Ausmeffungen 50-6 Quabrat - Meilen.

### §. 2. Flüffe.

Der bebeutenbste Fluß ist die Gran, welche im Gomorer Comitate am Königsberge entspringt, ber Lange nach bas ganze Comitat bewassert, und sich bei ber Frei-Stadt Gran in die Donau ergießt. Sie ist schnellsließend, bei gefallenem hoben Schnee und barauf eintretendem Thauwetter, durch die großen Ueberschwemmungen vielen Ortschaften gefährlich, dient aber zur Beförderung des Handels; indem auf ihr mittelst Floßen oder Platten, vorzüglich Breter, Schindeln, Latten und andere verarbeitete Natur-Producte, als Eisen, Bindergerathe und Topfergeschirr nach Baigen, Gran und Pest verführt werden. In an der Granze der Preßburger Gespanschaft, nach Halaszy eingepfarrt, mit 21 Saufern und 230 ungrischen und katholischen Einwohnern, worunter 15 Bauern. Ackerland 304 Joch, Biesengrund 100 Tagwerk, Garten. Biehstand: Ochsen 28, Kühe 22, zusammen 50. Pferde 15. Contribution 1816, 206 fl. 44kt., zur Domest. Casse 777 fl. 35 kr., zusammen 984 fl. 19 kr.

FF. Dem Steinamanger Dom=Capitel bienst bar ift:

23) Ober-Ilmitz (Felsö-Illmitz), nahe bei Also-Ilmitz, wohin es eingepfarrt ist, mit 62 Häusern, 459 deutschen tathe lischen Einwohnern, worunter 37 Bauern. Ackerland: 1883och, Weingärten 3 Tagwerk. Angegebener Wiehstand: Kuhe 7, and deres Rind 27, zusammen 34. Pferde 56. Contribution 1816, 222 fl., zur Domest. Casse 835 fl., zusammen 1057 fl.

Der Pradien in diefem Begirte find folgende fieben:

- 1) Raiferwiesen, bei St. Peter, jur herrschaft Ungrifd-Altenburg gehörig, mit 6 Ginwohnern.
- 2) Baromhaz, Bormasz, bei Leiden, mit einem Birthichaftegebaude, und 85 Geelen; fonft jum Studien-Fond gehörig.
- 3) Baratfold, an ber Raaber Strafe, mit 55 Einwohnen, einem Birthebaus und einer Schaferei.
- 4) Liczko, bei Mecfer, mit 60 Einwohnern. Alle biefe brei Prabien gehören gegenwartig bem Grafen C. Bichy.
- 5) Novak, bei Magyar-Kemle, bem Grafen Bicjan go borig.
- 6) Farkaskut ober Finskagsmark, bei Halbthurn, jur hmischaft Ungrisch Altenburg gehörig, mit 21 Einwohnern.
- 7) Marien = Mu, bei Straß = Somerein, gur Berrichaft Umrich Altenburg gehörig, mit 47 Seelen.

- 5. Eifen. a) Schwefelkies if hanfig, zu Libethen, Jasenja, Altgebirg, Jaraba, Polhora zc. b) Eisenglanz, blattzeiger, zu Bazuch, und andern Orten; Eisenglimmer zu Herrengrund, Altgebirg, Libethen, Sandberg. c) Rotheisenstein, rother Eisenrahm, in Altgebirg, Balasch, Sandberg, Jaraba, d) Brauneisenstein, ochriger fehr häusig, in Zehrenbach, Rhomitz, Lehotha, Jaraba, St. Andre, Badin und andern Orten. Dichter, in Bazuch, Jaraba, Mezibrod, Pojnik, Libethen. e) Spathiger Eisenstein eben da und bei Altgebirg. f) Schwarzseisenstein, bei Jaraba. g) Thoneisenstein, Röthel, häusig bei Rhonitz.
- 6. Blei. a) Bleiglang, bei Bries, St. Andre, Jagenja, Pojnik, Libethen, Lypcse: b) Schwarzes Bleierz, bei Lypcse. e) Weiß = Bleierz, bei St. Andre. d) Grun = Bleierz. e) Bleierde verhartete, bei Jagenja.
  - 7. Bintblende.
- 8. Spießglang. a) Graufpießglangerg, bei der Briefnermauth, St. Undre, Jagenja. — b) Beißes, auf der Spivestri-Grube. — c) Ocker.
- , 9. Kobalt. a) Grauer, bei Libethen. b) Erbkobalt, rother.
- 10. Arfenik. a) Ries, in Libethen. b) Rauschgelb,' bei Tajowa.
  - 11. Menac. Rutil, bei Pojnik.

(Erster Nachtrag aus dem hesperus 1814, Seite 79. Bon demfelben Berfaster.)

Som efel, naturlicher ober gebiegener, bei Ralinka 1812 entbeckt. Bis jest kannte man solchen nur zu Kapnik und Felsöbanya.

Rothes Rauschgelb, bei Tajowa; ebenfalls bis jegt nur zu Rapnik bekannt.

(3weiter Nachtrag aus dem hefperus 1813, Nr. 70.)

Feuerfteine, von rauchgrauer, weißer, auch himmelblauer garbe, find in gangen Bloden, bei Presan und Dubravicja.

Gips, in herrengrund und Sandberg. Die Beiber ber Bergleute pflegen ibn zu brennen, und als Rreibe zu verkaufen-

Granaten gemeine, im Bache bei Libethen.

bie Gran sturzen sich die meisten Wasser dieser Gespanschaft, als die Bistris, welche bei Neusohl in die Gran fällt. Die Wuodla, welche am Berge Weper entspringt und die Stadt Libethen de wässert, ergießt sich oberhalb Lipsch in die Gran; die Slating, welche oberhalb Bratkowisa entspringt, sließt bei dem Orte gleiches Namens vorbei, und vereinigt sich bei Ultsohl mit der Gran. Uußer diesen gibt es noch mehrere Bache, die sich alle größun Theils im Comitate selbst mit der Gran vereinigen.

- §. 3. Probucte des Mineralreichs.
  (Aus den Vaterländischen Blättern 1813, Seite 563 und folg.; dann aus dem Hesperus 1813, Rr. 70 und 1814; S. 79. Von dem selben Verfasser. Hier im Auszuge.)
  - 1. Gold. Dieses brach ehebem auf ben Gruben des Kunstegrundes, und der großen Dreifaltigkeit in Jaraba ein; außer dem fand es sich in dem Briesenmauthner = Thale. Im Mina-Thale kommt es gegenwärtig, jedoch selten, von einer hochgelben Farbe angestogen, und in Körnern in weißem Quarze, und auf Grauspießglanzerz in der Grube Splvestris auf dem Groß-Gapler Hochgebirge vor. Ferner bet St. Undre und Jassenja im Thale Spiglova.
  - 2. Quedfilber. In der Zinnobergrube des Lajomet-Be-
  - 3. Silber. a) Gansekothiges. Es wechselt im Gehaltezwischen 18 bis 20 Loth im Zentner. Die armsten sind 4 lothigi die Silbererze bei Altgebirg, Jaraba, geben 14 bis 20 loth Silber. — b) Rotgalbigerz in Jaraba.
- 4. Kupfer. a) Gediegen zu Libethen, und Jaraba. b) Aupferglas, ebenfalls in Libethen. c) Graues Aupferglas, in Pojnik. d) Aupferkies, in Jaraba, Herrengrund, Altgebirg, Libethen, Pojnik. e) Fahlerz, in Herrengrund, bei der Briesnermauth, Pojnik, Altgebirg. f) Rothkupferery in Libethen. g) Ziegelerz, in Libethen. h) Aupferläsur, erdige, in Libethen, Herrengrund und Sandberg; feste, eben da und in Pojnik. i) Malachit, in Libethen, Pojnik, Herrengrund. k) Aupfergrün, in Libethen, bei St. Andre, Pojnik, Herrengrund, Jaraba. l) Eisenschüffiges Aupfergrün, in Libethen und Jaraba. m) Aupferglimmer, in Pojnik. n) Phosphorsaures Aupfer, in Libethen.

ner bedeutenben Quantitat, bafar beschäftiget ber Erbapfelbau eine Menge Menschen, besonders bie armere, im Gebirge wohnende Classe. Das Bichtigfte babei ift, bag fcon selbst Brachfelber mit Erdapfeln angebaut werben, was der Fall besonders um Libethen ift.

Sopfen gedeiht um Ribar besonders gut, und wird haufig gebaut.

Bon Korftgemachfen gibt es bier vorzüglich Tannen, Richten und Lerchen, viele Riefern, bann Aborn, Ulmen, Efpen, Birfen, Buchen, Linden, Rothtannen, Gichen, Mehlbeeren, und auf ben Alven Krummbolk; von Strauchgemachien, Bachbolber=, Safelnuß=, Sollunder=, Kornelfirschen=, Schleben= und Brombeerstauden, und befonders viele Beidelbeerenftrauche. Die Forstwirthschaft ift nicht im besten Buftande. Durch bas ju bobe Abstocken gebt vieles Solz verloren, welches die Bottder bei Ermangelung des Kluftenholzes, ober feines boben Preifes wegen, um fo lieber benuten, als bas Solz an fich felbft, bie Fuhre ausgenommen, nichts foftet. Der ftarte Rohlenbedarf ber Berg = , Sammer = und Guttenwerke lagt einen Solzmangel befürchten. Bu biesem Bebufe werben jabrlich 100,000 Rlafter fo genanntes Kluftenhol' in den Briefer und Mittelwalder Baldungen gefällt, an ber Gran geschwammt, und bei Reusobl, an zwei bazu eingerichteten großen Rechen aufgefangen \*). Diefer Damme ober Rechen find Gran aufwarts mehrere, wie bei Que fcatin, Jagenia und Robnig, bei welchem lettern Orte befonftere viel Soly vertobit wird. Huch bei biefer Bolgbeforberungs. Methode geht vieles verloren. Durch bas Unbaufen und ben langern Aufenthalt bes Solzes an ber Oberfide bes Baffere, fenkt nich vieles gu Boben, und ift fur die Rechnung bes Berariums verloren, ober es muß bei trockenem Sommer, wo bie Gran feicht wird, ausgezogen und fo durchgenaft unter bem Ramen des Gentholzes um bie Salfte bes Preifes an Mann gegeben werden. Man hat Beispiele, daß man bei allzu großer Anbaufung diefes gefenkten Solges froh mar, wenn fich Leute fanden, Die es abführen ließen, um ein reines Bett ju erhalten. Sier muffen auch die haufigen Windmurfe nicht außer Ucht gelaffen wer-

<sup>\*)</sup> Siehe Die Beschreibung Der Rechen weiter unten. (Anmerkung Des Herausgebets.

Topogr. fat. Ardiv. II. B.

Carneol, ale Geschiebe auf ben Presaner-Felbern, fei Reusohl.

Chalcebon, bei Libethen ju Triwodi.

Opal gemeiner, und holzopal, bei Libethen.

Porcellanerde, bei Meufohl, in einem machtigen lager.

Eöpferthon, in Sjelnig, Blfanowa, Szenig, Ribir, Libethen.

Binnober, zwifden Malachou und Sajowa.

(Der herausgeber gibt biefes Bergeichniß nur im Auszuge; und verweifet die Mineralogen auf bie angezeigten Quellen.)

#### 5. 4. Producte des Pflangenreichs.

Bon ben zur Nahrung bienenden Pflanzen wird zwar Getreibe, als: Weißen, Roggen, Gerste, Dünkel (Spelta) und haber gebaut, aber nicht hinreichend für ben Bedarf. Es wird baher aus dem Neograder Comitate zugeführt, und dieß gibt Anlaß zu Ten bedeutenden Wochenmarkten, welche in Neusohl gehalten, und von Liptauern, Arwern und Thurotern besucht werden. Ram baut auch hirse, Linsen, Erbsen, Bohnen, Buchweißen, der sich vorzüglich gut sohnt. Auf ben k. k. Berg - Cameral - herrschaften Alltschl und Dobroniwa werden sogar Versuche mit aukländischen Getreidearten angestellt, die sich mit dem besten Erstolge zahlen \*).

Dem Flach se wird nicht viel Feld eingerdumt, theils weil man in der Ebene des Comitats lieber Getreide andauet; theils weil sich im Gebirge der Landmann mehr auf den Bergbau legt. Der beste Flachs jedoch wird in Libethen, und in der Gegend von Garamsegh und Altsohl gewonnen. Er ist von besonderer Gate, und wird dem Zirfer Flachse zur Seite gestellt. Hanf erzieht man in weit größerer Quantität, besonders um Altsohl und Siletina. Weiber und Mädchen weben die Leinwand selbst.

Dieß Landchen prangt mit den vortrefflichsten Wiesen, da von Bries an, mit Inbegriff des ganzen Graner Chales bis nach Alltsohl, und links hinein über Gilatina hinaus, bis an die Newgrader Gespanschaft, der Wechsel der üppigsten Wiesen eine wahre Augenweide verschafft.

Rlee wird wenig ober gar nicht gebaut, meniaftens in fei

<sup>\*)</sup> Siehe Baterl. Blatter 1812, G. 285.

r bedeutenden Quantitat, bafur beschäftiget ber Erdapfelbau ne Menge Menschen, besonders die armere, im Gebirge wohende Classe. Das Bichtigfte babei ift, daß schon selbst Brachiber mit Erdapfeln angebaut werden, was der Fall besonders m Libethen ift.

Sopfen gebeiht um Ribar besonders gut, und wird haufig thaut.

Bon Korftgemachfen gibt es bier vorzuglich Sannen, ichten und Lerchen, viele Riefern, bann Aborn, Ulmen, Efpen, Birken, Buchen, Linden, Rothtannen, Gichen, Mehlbeeren, nd auf ben Alpen Krummholg; von Strauchgewachsen, Bacholder-, Safelnug-, Sollunder-, Kornelfirfden-, Colebennd Brombeerftauden, und befonders viele Beidelbeerenftrauche. Die Forstwirthschaft ift nicht im besten Buftande. Durch das 1 bobe Abstoden gebt vieles Solg verloren, welches die Bottper bei Ermangelung bes Rluftenholges, ober feines boben Preies wegen, um fo lieber benugen, als bas Solg an fich felbft, die jubre ausgenommen, nichts toftet. Der ftarte Roblenbedarf er Berg = , Sammer = und Guttenwerke lagt einen Solzmangel efürchten. Bu biefem Bebufe werben jabrlich 100,000 Klafter genanntes Rluftenhol' in den Briefer und Mittelmalber Balungen gefällt, an ber Gran gefdmammt, und bei Meufohl, an vei baju eingerichteten großen Rechen aufgefangen \*). Diefer dmme vber Rechen find Gran aufwarts mehrere, wie bei Que atin , Jagenia und Robnig , bei welchem legtern Orte befoners viel Boly vertobit wird. Much bei biefer Bolgbeforderungs-Rethode gebt vieles verloren. Durch bas Unbaufen und ben lanern Aufenthalt des Solzes an der Oberflache des Baffere, fenft o vieles gu Boben, und ift fur die Rechnung bes Merariums etloren', ober es muß bei trockenem Sommer, wo die Gran icht wirb, ausgezogen und fo durchgenaft unter bem Damen es Gentholzes um die Galfte des Preifes an Mann gegeben wer-Man hat Beispiele, bag man bei allzu großer Unbaufung iefes gefenkten holzes froh mar, wenn fich Leute fanden, die 3 abführen liegen, um ein reines Bett ju erhalten. Sier mufn auch die baufigen Windwurfe nicht außer Ucht gelaffen mer-

<sup>\*)</sup> Siehe die Beschreibung der Rechen weiter unten. (Anmerkung bes Herausgebets.

Lopogr. fat. Archiv. II. B.

ben, die für das Aerarium keinen Vortheil bringen. Mit Best muth betrachtet man die großen, kahlen Plate, die mit tausweben der schönsten Tannenstämme gleichsam besäet sind. Endig rechne ich hierher auch jenen Unfug, den die Bauern durch der Diebstahl des Brennholzes in Cameral = oder herrschaftlicher Waldungen treiben. Sie führen es bei Nacht und Nebel ein oder bestechen den Waldhüther, der dann weder was gehört wech gesehen haben will.

Unter ben Obstarten fteben verschiedene Gattungen wa Aepfeln, Birnen und Zwetschen oben an. Lettere werden theils getrodnet, theils ber bekannte Sliwowißere Branntwein baraus gebrannt. Nuffe werden starter als sonft gepflangt. Unter ben Pflaumen zeichnen sich an Geschmack und Gußigkeit verzüglich die so genannten Duranzien, und die Neusohler Zwetschen aus.

Nom Beinbau weiß man in diesem Comitate fast nichts. Bei Garamszeh hat man ber Seltenheit wegen einen Beingarten vor mehreren Jahren angelegt; boch dieses Unternehmenlohnte sich schlecht. Ein damahls mit der Herausgabe einer Geographie begriffener Gelehrter, soll sogar bemerkt haben, daß um Garamszeh die Bein = Cultur stark betrieben werde, was naturlicher Weise zu einer lächerlichen Unterhaltung Stoff gab. Bei Karpfen aber, welches an der außersten Gränze des Honter Comitats liegt, wird jedoch eigentlicher Beinbau betrieben; der Wein ist aber meisten Theils sauer.

Der Reichthum an seltenen botanischen Pflanzen buffe an ben Sohler und Briefer Alpen nicht gering fein, und herr Professor Ritaibel, ber sie bereifte, hat hier manche Selumbeit gefunden, als:

Hypericum perforatum. Diese Psianze, die hier wild wächt, wird in der Satscher Zuchsabrik als gelbe Farbe benutt. Asplenium scolopendrium. Cuscuta europaea. Aristolochia rotunda. Mentha pulegium. Mentha Piperacea. Marubium album. Viola tricolor. Daphne mezereum. Convallaria pollygonatum. Valeriana celtica. Althea officinalis. Borago off. Caltha palustris. Coronilla varia. Crataegus oxyacantha. Digitalis ambigua. Dipsacus silvestris. Melissa officinalis. Galantus nivalis. Ethium vulgare. Hedera helix. Tussilago petasites. Tussilago sar

Helleborus foetidus. Ononis spinosa. Trifolium othus. Ornithogalum luteum. Oxalis acetosella. Mecalamintha. Robinia, Pseudo-Acacia. Rubus Idaeus. rnum opulus. Sinapis arvensis. Origanum vul-Sambucus ebulus. Sambucus nigra. Scabiosa ar-Nigella arvensis. Sedum Telephium. Thymus llum. Viola canina. Viola odorata. Fumaria offiis. Hyosciamus niger. Geum urbanum. Glechoma racea. Graphalium divicum. Gratiola officinalis, Helis hyemalis. Lithospermum off. Lysimachia num-Pernia off. Pedicularis palustris. Hyeracinm Arctium lappa. Euphorbia dulcis. Centaurea Scolopendrium off. Primula veris. Azarum eu-Chaerophylium sylvestre. Polygonum hydropi-Conium maculatum. Cicuta virosa. Aethusa cyna-Tanacetum vulgare. Stachis enuta. Poterium san-Sedum acre. Teucrium scordium. Aconitum rba. tonum. Chelidonium majus. Salvia pratensis. la anserina. Bryonia alba. Atropa belladona. temulentum, u. f. w.

#### 5. 5. Producte bes Thierreichs.

is bem Thierreiche finden sich Baren, hirsche, Rebe, Bblichse, Murmelthiere besonders auf der Alpe Praschima, die
en Bewohnern zu hiadel hwizdaki genannt werden; wilgen, Marber, Iltise, Fischottern, und vorzüglich viele
. Hubner, Perl = und Truthühner werden auf dem lande
ind in Menge gezogen, so wie Ganse und Enten. Letere
in den Stadten großen Absas. Die Perlhühner gehören
nur zur Zierde einiger stadtischer Wohnungen. Sonft sinh Auer- und Birkhühner, Hasel- und Rebhühner, Kralgel und Seidenschwänzchen in Menge. Störche, wilde
und Enten gehören unter die selteneren Erscheinungen,
mmen sie in großer Zahl zu gewissen Zeiten, und werden
lich langs der Gran angetrossen. Geier und andere Raubals Thurmfalken, Uhus und Gulen sind hier ebenfalls zu

ter die vorzüglicheren Fischarten gehören, Forellen, Aeschen, linge, Leidten, Aalruthen u. m. a.

Die Schafzucht ift ber wichtigste Dekonomiezweig biefer Be fpanschaft. Die Ochafe werben, je nachbem es die Witterme erlaubt, im Mai oder Junins auf die Ulpen getrieben, andere über geben fie ben (Stalasen) Beutlerinnen ober Schwaigerinnen. Go bleibt es der Aufficht einiger Sirten überlaffen, mo. bas Sud bem Besiger im Durchschnitte 20 Pfund Rafe liefert. lich ftark ift die Schafzucht um Detwa und Bries, von welcher lettern Stadt, vermuthlich auch ber Rame Briefer = ober Brim fenkafe berrühren mag. Er wird fark gefucht, und vorzäglich in Wien als eine Delicateffe auf Tafeln gefett, und dabin gro-Ber Santel damit getrieben. Man macht hier gu Lande aus Schafstafe Die fo genannten Offtiepti, eine Art runder Rafe, bie in bolgernen Formen gepreßt, mit verschiedenem Ochnitwert verfeben, und gelb, grun ober rothlich gefarbt, als Geltenheit verführt werben. Gie baben bas Bute an fich, daß fie fich mehrere Jahre lang erhalten \*). Die Ziegen find als befannte Berwüfter ber Walbungen zu halten verbothen.

Die Bienen ju cht wird hier eifrig betrieben, besonders um Reusohl, Altsohl, Zolyo-Lipsch, Mitschine und Detwa. Es gibt Privat = Personen, die an 150 bis 200 Stocke besten, und meisten Theils der Magazin = Methode des Pfarrers Christ folgen. Ich übertreibe die Sache gar nicht, wenn ich die Zahl der Biesnenstöcke der Neusohler Umgebung auf 1000 angebe. Es hatte ich sogar eine Gesellschaft Bienenfreunde vor einigen Jahren gebildet, wo die Antheile in Kure getheilt waren, und 50 fl. forsteten. Die misslichen Zeiten aber, oder vielmehr die Unmöglichsteit den Plan auszuführen, zerstörte ihn im Entstehen.

# S. 6. Mineral = Quellen und Baber. (Erganjung vom herausgeber.)

Mit Mineral = Quellen ift biefes Comitat eben fo gut versteben, als die übrigen karpathischen Gegenden des Reichs. Sauers brunnen gibt es viele, namentlich auch bei Neusohl und Radvan, bei Altsohl, Micsinye, Csacsin, Baczuch, und bei and bern mehreren Ortschaften. Der Baczucher = Sauerbrunnen ift sehr heilsam, aber noch wenig bekannt. Er ist so stark, baß man

<sup>\*)</sup> Siehe davon etwas meht im hesperus 1818, Nr. 59. (Bom herausgeber.)

ihn kaum transportiren kann, indem die große Menge ber barin vorhandenen Roblenstofffaure felbst die stärksten Gefaße zersprengt. Darauf kommt der Micsinyer.

Barme Quellen find, so viel ich weiß, nur bei Ribar, Szljacs genannt; wovon schon im ersten Bande dieses Archivs Seite 182 eine eigene Nachricht vorkommt. Dort ist auch eine Badanstalt. Die zweite ist bei Neusohl, wo aber das Wasser warm gemacht werden muß.

# 5. 7. Gewerbe und Sandwerke. (Aus dem XXVII. Bande des hefperus, G. 81.)

- a) Leinwand. Es ist kein Dorf, wo der Andau des Hanses nicht Statt fände. Das Spinnen beschäftigt die Weisder die langen Winterabende hindurch, theils in eigenen Häusern,—theils—und dieß viel häusiger—in gemeinschaftlichen Spinnstuben. Die Leinwand ist nicht fein, und dient zum eigenen Gebrauche. Sie wird gebleicht, und sehr felten roh getragen. Die berühmtesten Bleichen sind bei Altsohl, wo die meiste Leinwand des Sohler und Neograder Comitats gebleicht wird. Von der selbstezzeugten Leinwand wird wenig verkauft. Die feine Leinwand kauft der Bauer in Städten, oder von den herumziezhenden Arwer Leinwandhandlern. In Neusohl, Radvan und Liptsch gibt es viele Leinwandharber, welche ihre Producte auf den Märken, und auch an die Spisenhandler absehen.
- b) Tuch. Die feine Schafwolle, die auf ben CameralHerrschaften Altschl und Dobroniwa, so wie auf der fürstlich Ekterhagischen Herrschaft erzeugt wird, verschleißt man im Comitate. Die gemeine verarbeitet jeder selbst. Das unter dem Namen Halena = Tuchs bekannte Fabrikat wird klafterweise (1819 December zu 7½ fl.) verkauft. Fast jeder Ort hat seinen Schneiber, Hruby Krajcsi genannt. In Neusohl sind beren mehrere, und genießen als Meister mit der ungrischen Schneiderzunft gleiche Rechte. — Die vielen (30) Tuchmacher Neusohls, beziehen die Wolle entweder von Cossonz oder von Lewenz; eben so die Radvaner. Den Ausschuß kaufen arme Leute aus dem Barser Comitat, und machen daraus das so genannte Kohentuch, wovon die Elle etwa & breit 10 Groschen kostet. Tuchmacher gibt es auch in Altsohl und Karpfen.
  - c) leber. Fast in allen Stabten und Markten gibt es

Sarber, die viele tausend Stud Haute zubereiten, und nach Peft liefern. Der Absat ift stark, und das Neusobler Leder in gutem Ruf, daher niehrere Neusohler Meister in Bries, Liptschauch die ausgearbeiteten Ledergattungen contractmäßig an sich ziehn, und die Pester Jahrmarkte damit besuchen. Auch zu hause wird viel Leder verarbeitet. Männer und Weiber auf dem Lande tragen Zischmen von Kordugn. Das rothe und gelbe Leder ist hier nicht Mode. Robe Kalbfelle kommen vorzüglich aus dem Liptauer und Zisser Comitat. In Neusohl allein sind 43 Zischmen macher, 21 Schuster, 7 Riemer, 3 Sattler, 7 Lohgerbet, 16 Lederer.

- d) Hute. Die 22 Neusobler und viele Rabwaner hutmacher liefern grobe Waare meist nach Pest und Debreczin. Man würde kaum errathen, wenn man einer Karawane mit gewaltig großen Fäßern beladener Wagen um die Zeit ber Pester Jahrmärkte entgegen käme, daß sie lauter Hüte enthalten. — Die Mode eines Bauernhutes, zumahl gegen die Neograder Gespanschaft zu, fordert eine Kremve von wenigstens 8 bis 9 Zoll. Der nördliche Bewohner begnügt sich mit einer schmälern. Um hredot herum, so wie in der Detwaer = Gegend trägt man noch sie koartige Hüte, nachdem der Zuckerhutsörmige schon ganz aufgehört hat. In Neusohl werden auch seine Hüte gemacht, und sind dauerhafter als die Wiener.
- e) Papier. Verschiedene Papiergattungen liefern die 3 Papiermubles: eine zu Kostiwjarska und zwei zu Lyptsch, von wo das Papier auch nach Schemnis, Presburg, Tyrnau, Pet und Raab ausgeführt wird. Das Kostiwjarsker Druckpapier ift gut, und wird stark gesucht.
- f) Strob und Schindel. Man findet sehr wenige Druschaften wo Strobbacher im Gebrauch waren; benn die Mehrheit bedient sich der Schindelbacher von Tannenholz. Die meifen Schindeln werden in dem Markte Pojnik und dem angrangenden Dorfe Lehotka erzeugt, womit auch ein bedeutender handel in die benachbarten Comitate, besonders nach Schemnig, getrieben wird. (Siehe Hesperus 1818, Nr. 57, Seite 450.) Die Stadt Neusobl erzeugt auch viele Schindeln, bas Tausend wird mit 10 fl., von den Pojnikern aber mit 12 bis 15 fl. bezahlt.
- g) Eifen wird nach bem Gomorer Comitat bas meifte bier erzeugt. Der ganze obere Theil bes Comitats ift voll

von Eisenwerken. Pojnik, Mostenis, Libethen, Baiskowa, Pronis mit seinen Kilial- Hammerwerken Jagenja, Polhora, Bistra, Triwodi, — überall sind Hochöfen, Frischseuer, Hammerwerke. — Die Eisenguswaaren- Erzeugung erhielt besonders in Hronet seit einiger Zeit einen hohen Grad von Bolltommen-beit. Man giest Oefen, Ressel, Schüsseln, Casserole, Leucheter, Topse, Lampen, Uhr-Postamente zc. von einem sehr geställigen Neußeren. — Der Absas des Eisens beschränkt sich auf Presburg, Tyrnau, Pest, Debreczin, und man kann die jähreliche Erzeugung auf 40,000 Zentner anschlagen, wovon zusselsen. — Es gibt häusige Schmiedes, Schlosser, Scheren- und Messerschmiede; die letzteren vorzüglich in Bikanowa, Nakitowecz und Radvan. Ihre Erzeugnisse vertragen hauptsächlich die so genannten Spisenbauern (Csipkari) in die unteren Gegenden des Landes. (Na dolnu zem.)

- h) Glas. Es gibt zwei Glashuten, die eine zu Gzibla liefert eine ichone und reine Waare. Aber fie liefert auch Retorten fur die Kremniger Scheidgaben zur Bereitung des Scheiderwaffers. Die andere ist fürstlich Esterhazusch, und liegt im Dettvaer Terrain.
- i) Topfer gefchirr. Rebit ben vielen hafnern in Neufohl, Hajnik, Szjelnicza, besteht in Neusohl eine eigene Geschirr-Fabrit, wo ein weißes und auch bunt gemahltes Geschirr
  erzeugt wird. Auch werben in Neusohl viele Rachelbsen auf Bestellung gemacht. Die Töpfer besuchen mit ihrer Waare alle nahe und
  ferne Jahrmartte, und verführen sie auch aufs Land, wo sie statt
  Geld allerhand Getreide bafür einhandeln. Der hafner macht mit
  dem Fuhrmann einen Contract, und verspricht ihm die Hälfte der
  einzutauschenden Frucht. Der Bauer muß das zerbrechliche Gus
  auf seine Verantwortung in jene Gegend fahren, wo der Absatz
  gehofft wird, ohne daß sich der Töpfer um den Bauer und um
  sein Zugvieh bekünmert. Er fährt so lange herum, dis die
  Baare ganz abgesett ist. Es geschieht oft, daß der Bauer in
  B bis 10 Tagen zurückkehrt, und seine Gewinnsthalste frohlockend
  mach Hause führt.
- k) Mufikalische Instrumente. In Neusohl werben auch Fortepiano verfertigt. Es gibt ba sowohl als in Liptich auch Orgelbauer. Die große Orgel in ber Neusohler evangeliethen Kirche ist bas Werk bes basigen Orgelbauers Pobkoniciky.

- Bollmagren. Die Kraliker und Korbifer Ginminer verfertigen viele Backfouffeln, Galgfaffer, Eroge und Dul ben ; bie Powragnifer Morfer und Troge. — Ochindeln, Breter, Balken, Beinpfähle liefern die Pojniker, Briesner und die meiften Ortschaften bes oberen Begirks. - Rlechten werden im Comitate von eigenen Rlechtern, Die groberen Korbe und Schwingen in ber Reusobler Umgebung verfertigt. - Die baufigen Bittder in Libethen, Bries und Neufohl erzeugen viele Solzwaarm, und verführen fie fo wie die Zopfer die ihrigen in die untere Begend. Die Reufohler = Binbergunft liefert vorzuglich bei Rriegezeiten für die Ofner Militar = Dekonomie = Commiffion gabllefe Mebl : und Pulverfaffer, welche auf ber Gran bis nach Ofen abgefiont werben. - Und wer konnte bie Menge ber Sifchlererjeugniffe bergablen! Gine eigene Laternenart verfertigen bie Roufobler ftabtischen Beibucken fur Bauern und Fuhrleute. Diefe laternen find mit Ochweineblafen überzogen, etwa 14 3oll bod, und oben mit einer Sandhabe verfeben. Da fie obne alle Geis tenöffnung find, fo ift neben ber Sandbabe ein bunnes Stibben angebracht, welches mit ber Gulfe in Berbindung ift, und mit telft welchem man lettere berauszieht, fo oft man bas Licht an: fteden, puten, ober auslofden will.
- m) Shiegpulver. In 17 Pulvermublen, worunter eine konigliche, die theils im Oftjamnitichkaer = Thale, theils an ber Strafe nach Malachou, bei Meufohl gerftreut liegen, und alle nach ungrischer Art eingerichtet find, werben alle Pulvergattungen erzeugt. Der Bortbeil, ben biefe vor den deutschen baben, besteht im Wefentlichen barin, baf fie fich nicht fo leicht entum: ben, und bas Pulver weit ichneller und beffer verfertigen. beutschen Pulvermublen bearbeiten einen Gat in 36 bis 40 Stunben, ba bie ungrischen nur 16 bis 18 Stunden bagu brauchen. Die jahrliche Erzeugung konnte im Mothfalle auf booo Benmer erhobt werden; man erzeugt aber nur nach Erfordernig. Der Bentner Scheibenpulver foftete 1819 im December 82 fl., Opreng pulver 40 fl. 30 fr., Militarpulver 64 fl. Conv. Munge. -Urbeitelohn fur 1 Zentner Scheibenpulver 10 fl., Militarpulver 6 fl., Sprengpulver 5 fl. 15 fr. Conv. Munge. Den baju nor thigen Salpeter erzeugen weit und breit im Lande berum bie Radvaner Galpeterfieder, welche fich mit Arbeitern meiftens aus Schlefien ju verfeben pflegen.

Silber erbaut worden. Denfelben Radrichten gufolge foll auch Die Stadt Reufohl, die bamable an blofen Gefallen gegen 30,000 fl. \*) erhielt, bie Stadtmauern bavon aufgeführt baben. Mles bieß gewinnt bobe Babricheinlichkeit, wenn bie Reiten bes 1404ften Sabres in Betracht genommen werben. In Bezug auf ben Rupferbergbau ber Meusobler - Gegend hat man folgende Sanbidrift: » Ertract aus ber Beschreibung bes Mitternhaus, in Meufohl gelegen, burch Sanfen Thurnschwamb, bes Berrn Rugger gevefenen Ractoren bafelbft, fambt andern, mas fich in ber Kron Sungern jugetragen. Gefdrieben 1563, a Sier nur einen Eleinen Auszug: Als Bela IV. mehrere Colonien pon ben Rheingegenden und Meißen kommen ließ, befahl er, daß fich ein Theil bavon bei Meufohl, bamable einem Dorfe, anfiedeln mochte. Gie ernahrten fich burch Gewinnung bes Golbes und Gilbers bis auf bie Beiten bes Konigs Sigismund, und achteten bie Rupfererze wenig ober gar nicht, bie fich mehrere Unterbanbler einstellten, die biefe an Gilber außerft reichen Rupfererze aufkauften, und nach Rrakau und Warschau verführten, wo man bas Silber vom Aupfer ichieb. Bermuthlich gab biefer lockenbe Bewinn ju verschiedenen Streitigkeiten und Zwiftigkeiten Unlag, weil fich fpaterbin ber Konig Mathias Corvinus, fomobl bie Reusobler Bergwerte, als ben Rupferbandel jugeeignete, und Die Bermaltung barüber feinem Schatmeifter ertheilte, ber obnebin die obere Aufficht über die koniglichen Ginkunfte führte. Rach bem Tobe bes Konigs übergab Joannes Corvigus ben gangen Rupferhandel einem Johann Turgo, und bestätigte 1494 ben bienfalls zwifden Turzo und Gigismund Erneft, Schabmeifter Ronige Mlabistau II. beftebenben Contract. Diefer Sandel fing nun an bei ber Thurzoischen Kamilie bebeutent zu werden, an welche fich noch bie Kamilie Rugger anschloß. Gie befagen gemeinschaftliche Schmelgbutten, in benen bie Reusobler Rupfererge gefcmolgen, und bas in ihnen enthaltene Gilber gefchieben mur-Die bedeutenbften Sutten maren bei Rrafau in Pohlen, gu Erfurt in Thuringen , in Sochfirchen und anderen Orten , und Die Producte murden fogar bis nach Italien verführt. Allein biefe glangenden Aussichten einer Privat - Unternehmung maren

<sup>\*)</sup> Doch diefe Gefälle scheinen eber von ben damahls so reichen Bochaer Goldgruben bergurühren. (Note des Berfaffers.)

in gutem Ruf, und werben ftark, besonbere in bas Reograter Comitat, versenbet. Das Pfund toftete 1819 im Dec. 4 fl. 28.28.

- r) Kalk und Ziegel. Den besten Kalk brennt die Stadt Reusohl in dem Harmaneczer-Thale. Der Brand bauert kum 8 Tage. Ein Ofen gibt die 800 Megen Kalk. Die Ziegelschildgereien sind häufig. Lehmziegel, die die Sonne ausbäckt, kennt man wenig; denn man baut theils von Holz, theils von fekm Steinen. Seit einiger Zeit erzeugt man in Neusohl auch Debziegel, und fängt an die Ziegelbedachung einzusschleren.
- s) Spinn : und andre Mafchinen. Gin eigener Maschinift ließ sich in Neusohl nieber, und verfertigt fur bie Indemacher Opinn-Maschinen. Gin Tischler, Brosz, baut Fruchtreinigungs: und hechsel-Maschinen. Die lettere koftet 300 fl. 28.28.
- t) Eine Baffen = Fabrit existirt seit 1809 in dem Dorse Kralowa bei Neusohl; wo verschiedene Baffengattungen, als: Sabel für die leichte und schwere Kavallerie, Grenadiers, Sappeurs = und Pioniers = Sabel, Bajonette, Steigbügel 2c. versertigt werden. Die Polier = und Schleifanstalt dazu ift zu Koftiwjarsta. (Der Verfasser lieferte darüber eine ausfahilige Ungeige im Hesperus 1814, S. 378.)
- u) Die Felbkessel. Fabrik, in der Reusohler Borftadt, hammer genannt, liefert mehrere tausend Stude wichentlich, für die Infanterie sowohl als auch für die Ravallerie, und spedirt sie nach Stockerau. (Nähere Nachricht darüber steht im Hesperus 1815, S. 278.)

### §. 8. B e r g b a u. (Hesperus 1814, S. 393.)

Nebst Gisen (siehe S. 246.) gewinnt man hier auch vieles Aupfer. Das vorzüglichste und alteste Aupferbergwerk ist jenes zu Herrengrund und Altgebirg. Letteres erfreut sich einer glücklichen Ausbeute, so wie jenes zu Libethen viele Dauer verspricht. Die Altgebirger Fahlerze, besonders jene des Kronprinz Ferdinand Erbstollens, wechseln im Gehalte zwischen 4 bis 25 Pfund per Bentner im Rupfer und 20 Loth im Silber. Freilich war die Uusbeute der so genannten Neusobler Erzgruben in den Jahren 1494 und 1566 ganz anders, als sie gegenwartig ist. Einigen alten Nachrichten gemäß sind im Jahre 1566 bei dem Herrengrunder Bergwerke 36,000 Zentner Kupfer und über 100 Zentner

Bilber erbaut worden. Denfelben Radrichten gufolge foll auch Die Stadt Meufohl, Die bamable an bloffen Gefallen gegen 30.000 fl. \*) erhielt, bie Stadtmauern bavon aufgeführt baben. Mues bief gewinnt bobe Babricheinlichkeit, wenn bie Reiten bes 1404ften Jahres in Betracht genommen werben. In Bezug auf ben Rupferbergbau ber Meufohler : Gegend hat man folgende Sanbidrift: » Ertract aus ber Befdreibung bes Mitternhaus, in Meufobl gelegen, burch Sanfen Thurnichwamb, bes Berrn Rugger gevefenen gactoren bafelbft, fambt andern, mas fich in ber Rron Sungern zugetragen. Gefdrieben 1563, a Sier nur einen Eleinen Auszug: 216 Bela IV. mehrere Colonien von ben Rheingegenden und Deifen tommen ließ, befahl er, daß fich ein Theil bavon bei Meufohl, bamable einem Dorfe, anfiebeln nochte. Gie ernahrten fich burch Gewinnung bes Golbes und Bilbers bis auf bie Beiten bes Konigs Gigismund, und achteten bie Rupfererge menig ober gar nicht, bie fich mehrere Unterbanbler einftellten, die biefe an Gilber außerft reichen Rupfererge auffauften, und nach Rrafau und Barichau verführten, wo man bas Silber vom Rupfer ichieb. Bermuthlich gab biefer lockenbe Sewinn ju verschiebenen Streitigkeiten und Zwiftigkeiten Unlag, weil fich fpaterbin ber Konig Mathias Corvinus, sowohl bie Menfobler Bergwerke, als ben Rupferbandel jugeeignete, und Die Bermaltung barüber feinem Ochasmeifter ertheilte, ber ohnebin bie obere Aufficht über bie toniglichen Ginfunfte führte. Dach bem Lobe bes Konigs übergab Joannes Corvique ben gangen Rupferbandel einem Johann Turgo, und bestätigte 1494 ben bieffalls zwifden Turgo und Sigismund Erneft, Schatmeifter Sonigs Blabislau II. beftebenben Contract. Diefer Sanbel fing nun an bei ber Thurgoischen Familie bebeutend zu werden, an welche fich noch bie Ramilie Fugger anschloß. Gie befagen geneinfcaftliche Ochmelghutten, in benen bie Reufohler Rupfererge jefdmolgen, und bas in ihnen enthaltene Gilber gefchieben mur-Die bedeutenbsten Butten maren bei Rrafau in Poblen, gu Erfurt in Thuringen , in Sochfirchen und anderen Orten , und bie Producte murden fogar bis nach Italien verführt. Affein Diefe glangenden Aussichten einer Privat - Unternehmung maren

<sup>\*)</sup> Doch diefe Gefälle scheinen eher von den damahls so reichen Boczaer Goldgruben herzurühren. (Note des Berfassers.)

ler und Solzichläger felt eine Urt Triumph in die Möglichkeit, einen Pafchen nach Sause zu treiben, uneingedenk bew Folgen bie seiner warten, wenn der Bauer seine Schulden einzucaffiren kommt. Da diese Leute monathlich bezahlt werden, so erscheinen die Geldeintreiber punctlich, und streichen den Betrag ein, worauf sie die ersten Unsprüche haben. Nicht selten geschieht es, daß solcher auch in 20 Raten erst zu seinem Gelde kommt, oder es gar verliert, wenn der Schuldner insolvent wird. Darum machen sie solche Preise, daß sich das Barten reichlich rentirt. — In Bries wird ein starker Wiehmarkt gehalten.

Die Getreibemarkte ju Reufohl (alle Montage) find febr fart befucht, und man fann annehmen, dag in ben Jahren 1816 und 1817 mehr als 100,000 fl. wochentlich umgefest murben ; wenn man erwägt, daß die Comitate Zolyom, Thuros, Lopto und Urva bier die notbige Frucht einkaufen. Die Ginwobner von Stlating, Lieftowet, Octowa, Brochoty, Veghloss, Sajnit zc. find meiftens Kruchtbandler; fabren wochentlich nach lofe fonce jum Ginfauf, und nach Reufohl jum Bertauf. In einem jeben Sonntage icon um bie britte Stunde baufen fic bie Rruchtmagen bei bem unteren Thore fo an, bag man Dube bat burd gutommen; mit bem Ochlag 4 Uhr wird bas Thor geoffnet, und nun ftromt alles eilends in bie Stadt. Bon ber andern . Geite, an bem fo genannten Baaberthor (Lazobna brana), geht bas Rabmliche mit ben gablreich bort verfammelten Gintaufern vor. Um brolligften benehmen fich bie fo genannten Revucker Bat ern aus ber Liptau, Die man fpottweife Saidak nennt. Gie brim gen vach Reufohl Butter und Ralbfleifch, jumeilen auch Flachs. Diefe Gebirgebewohner tommen nebft ihren Beibern ju Pferbe an, figen beim Thore ab, binden die Roffe an . und tragen bis 4 Uhr ihre Butter ober ihr Kalbfleifch in ber Stadt berum. Rad 4 Uhr rennen fie mit ihren Rleppern in bie Stadt berein, um biefe in ben Wirthebausstallungen unterzubringen. Gefahr um biefe Stunde beim Thore von Pferden und in bem Gebrange ber Buttertaufer jufammen getreten ju merben. Frucht wird icon am grauen Morgen bes folgenden Lages bebanbelt, barf aber nicht vor 8 Uhr gemeffen werben. Beitpunct wird burch eine vor bem Stabthause ausgesteckte ftabtie fche Kabne angebeutet; bann gebr ober auft alles mas laufen fann nach bem Stadthaufe, und bobit fic bort bie ftabtifche Detenchmelzöfen. Jeben Froitag ift ber Trieb; wöchentlich werden i 200 Mark gölbisches Silber erzeugt. Die Schliche bezieht i vom Schemniter Stephanischacht, von Belabanya, Eisenich und Kremnit. Auf einem gut geschlagenen Berde können it geschicken Arbeitern auf ein Mahl 150 Zentner abgetrieben erden. — Die Stoßherbe tehen mit der Silberhütte durch nerirbische Gänge in Verbindung, und dienen dazu, um die zeugten Rob. Anbruch = und Frischleche auf den so genannten ofnen Rostfeldern, deren 36 vorsindig sind, zu rösten oder zu isichweseln; wodurch die Erze zur ferneren Behandlung desto gegneter und die Schlacken unhältiger gemacht werden.

Die Geigerhatte in Tajova bei Neusohl ist die einzige rer Art in Ungern, und hat 4 Spleißöfen, einige Doppel-, hladen-, halb- und Obrröfen; bann Treib-, Rosettir- und igerherbe. Sonst kamen die Banater Schwarzkupfer zur igerung nach Tasova, gegenwärtig liefert sie bloß Altgebirg demöllnig. Das Aupfer, wovon jährlich 1000 bis 2000 itner erzeugt werden, wird an den Kupferhammer in Neusohlegeben, das Silber hingegen nach Kremnig abgeliefert. (Siesim ersten Band dieses Archivs Seite 267 und folg.)

## §. 9. Sanbel. (Befperus 1820. XXVII Band, Seite 147.)

1. Innerer Berte br. Diefen befordern vorzüglich die ifigen Martte von Bries, Altfohl, Karpfen, Libethen, Detraund-Radvan, hauptsächlich aber ber von Neufohl. —

Sorn -, und Borften viehhandel treiben besonders Micsinper und Muolcser Einwohner, beren Vorsteher die Ihabende Familie Gasse ift, und alle Geschäfte leitet. Droffand man oft die Ueberschrift an den von Wien datirten iefen: herrn Gassift et Compagnie, und in der it mit Unrecht; benn diese Leute treiben ben Handel ins Gros

Man wird fie bei keinem etwas bedeutenden Biehmarkte niffen, und ein großer Theil der Ochsenherden, die jahrlich Bein getrieben werden, ging ganz gewiß durch die Hanzbieses betriebsamen Bölkchens. Im November bis Unfang irz wimmelt es in Neusohl von Borstenvieh. Jedes haus sieht sich wenigstens mit einem Paschen (so heißt man in usohl ein Speckschwein), oft auf Credit. Der hauer, Köh

ließen ihre Wertstätten, gaben sie jum Theil, ober ganz mi, und wurden Speculanten. Doch wie bald wendete sich das Blatz das Finang = Patent vom Jahre 1811 trübte alle die schonnte Gewinn versprechende Aussichten, und das Ende war, das ber; Topfer wieder zu seinem Lehm, der Schuster zu seinem Leiften der Müller zum Rade zurückfehrte. — War der Preis des Gissens 250 bis 300 Gulden in Wanko = Zetteln, so fiel er nur ist 20 und 15 fl. W. W. herab, und ich habe selbst in Pest ein! Menge Eisen zu 15 Gulden W. W. den Zentnet verkaufen sehn, Wiele verließen also diesen Handel mit Verlust einiger taufen Gulden, und siehen nun bei ihrem Handwerke.

Mit gedruckter blauer Leinwand treiben bie fo genannten. Spigbauern (Csipkary) großen Sandel burch gang Ungern bil an die turtifche Grange. Bu diefem Behufe wird meiftens fole fifche Leinwand in Meufohl blau gefarbt, und in gangen Studen an bie oben benannten Bauern veraußert. Sat nun ein folder fein geboriges Quantum, fo tauft er noch ordinare Spigen, bie Die Weiber ber Ultgebirger, herrengrunder und Kremniger hauer ober ber Bergknappen floppeln, ordinare Ramme bie in Rabi wan, Ochloffer und Ocheeren bie in Rakitovet und Bifanome verfertigt werben, tritt bie Reise im Frubjahre ober Somme an, und fommt gemeiniglich nach einem halben Sabre wiebet Bu dem Ginkaufe ber eben genannten Artikel ift feit jeber ber Freitag bestimmt, und ich weiß es aus zwerläffigen Quellen, bag an blogen Spigen an einem folden Zage not vor wenigen Jahren in Meufohl Gefchafte von io bie ig,000 Gulben in Banko-Bettel gemacht wurden. (Giebe über bie Die Benbandler Sefperus 1818, Mr. 55 vom Berausgeber.)

Rafe, befonders Brinfen oder Brieferkas wird ftat nach Prefiburg und Wien verführt; verschiedenes Holggerathe, als Bottiche, Butten, Schaffel, Kannen, Fasser, Raften, Fahreife, bringen vorzüglich die Libethner in die Neograder Gestantschaft, und nach Waigen, wofür sie wieder Frucht und Schmalzerhalten. Ganze Schaaren von Wägen stoffen dem Reisenden auf, wenn er diese Gegenden im September oder October burd streift. Breter, Schindeln, Latten, Rebpfähle, werben auf der Gran mittelst Platten bis Peit verführt.

Aufier diesen Artikeln fett die Sohler Gespanichaft vieles # Eisen-, Bled = und Gilberglatte, Rauschgelb unter bem Ramm

ber rothen Farbe bekannt, Hornspiken, die die Böhmen gerne kaufen, Leinwand, grobes weißes Luch, welches klafterweise verskauft wird, mittleres, welches man in Neusohl arbeitet, endslich Leber und Papier.

Siebe bas weitere oben §. 7.

## 5. 10. Stabte, Markte, Dorfer, Dominien. (Bom Berausgeber.)

Dieses Comitat zählt 5 königliche freie Stabte, nämlich: Neufohl, Libethen, Bries, Altsohl, Karpfen, worunter die ersten zwei Bergstadte sind; ferner 8 Märkte, nämlich: Zolpo-Lypcse, Pojnik, Dobroniva, Szaszy, Babaszek, Pljessocz, N. Szalatnya und Dettva; endlich 99 Dörfer. Außer diesen sind noch 44 so genannte Cameral-Dörfer (Monticolae Camerales), bestehend aus Holzhauern, Köhlern, Berghauern und andern derzgleichen zum Behuf des Bergbaues nöthigen Arbeitern; 21 dies ser Ansiedlungen besinden sich auf dem Gebieth der Stadt Neusohl, 14 auf jenem der Stadt Bries, und 9 auf dem der Cameral-Bolpo-Lypcser Herrschaft. Ich sinde nothig dieses hier zu bemerzten, weil viele Geographen bisher im Kinstern herumtappten, und die Anzahl der Dörfer dieses Comitats meist unrichtig angaben.

Unter ben Stabten ift Neusohl die volfreichste und ansehnlichste Stadt bes Comitats. hier ift auch das Comitatshaus.

— Bolyo-Lypcse ift ein freier Markt, und geniest das Jus gladii. Die übrigen sind unterthang; boch aber hat Pojnik eben,
falls Jus gladii.

Mur vier Dominien find im Comitate, namlich brei cameroslifche: Bolpo-Lypcse, Zolyom und Dobrona, und ein furstlich Esterhagisches, Veghles.

# S. 11. Ginmobnet. (Ebenfalls vom Berausgeber.)

Mit Einschluß ber funf königlichen Freistabte zählte man bei Belegenheit ber Conscription vom Jahre 1804 in dem Zohler Comitat 74,760 Seelen. Im Jahre 1818 weiset die Conscription aus 75,630 unadeliche Einwohner beiderlei Geschlechts. Zuwachs 870. Der Abel ist nichts weniger als zahlreich; im Jahre 1787 fand man 1,634 Abeliche sammt Clerus. Im Ganzen mag das Comitat jeht (1820) 79,715 Einwohner haben; als

auf eine jede Quabrat-Meile 1,594 Menschen; in der ersten sim sicht behauptet das Comitat unter den übrigen den 42sten, inder letzeren den 47sten Plat.

In hinficht ber Religion, bekennt sich etwa die Salfte be fammtlichen Ginwohner zur lateinischen, die andere Salfte per evangelisch-lutherischen Kirche; sonst ist keine andere vorhanden.

Das gange Comitat wird von lauter Glowafen bewohnt, mit Ausnahme einiger hier und da, am meisten bei den Bergwafen gerftreuten Deutschen, welche aber alle auch die flowatische One che inne haben.

Juden durfen des Bergbaues wegen im ganzen Comitat nitgends gesehen werden.

### §. 12. Cultur ber Einwohner. (Aus dem Sesperus 1814.)

Die Geistes : Cultur einer Gegend wird durch aufgeklatte Manner documentirt, die sie aufzuweisen hat. Die Zohler Gespanschaft zählte manche würdige Gelehrte: einen Stephan Pilarik, Mathias Beel, beide aus Otsowa; einen Daniel Eruby aus Altsohl, Superintendent in Prefiburg; einen Kollar aus Neusohl, und Andere. Auch kann sie manchen geschickten Nediciner ausweisen.

Die meisten Ortschaften haben zwar National-Shulen, mitunter auch geschickte Lehrer; aber was konnen diese mit aller Geschicklichkeit zuwegen bringen? Wie konnen sie Gutes wirken, wenn man ihnen die Jugend im Jahre höchstens durch drei oder vier Monathe zuschickt, in welcher kurzen Zeit sie Lesen, Shreiben und Rechnen lernen soll? benn kaum lacht sie bie watmere Frühlingssonne an, so ist Buch und Schule vergessen, und der Schuler auf der Huthweide, im Walde, oder auf dem Felde ju finden.

An Gymnasien und Schulanstalten fehlt es nicht. In Neusohl, Breis und Karpfen arbeiten brave Manner. Die Sohne ber Ebelleute und ber Wohlhabenbern werden dorthin geschick, legen sich auf Theologie, Geschichte, Philosophie, und endigm ihre weitere Bahn in ben Gymnasien zu Prefiburg, Rach, Debenburg, Raschau u. f. w.

#### 5. 13. Sitten und Gebraude.

a) Bodieitsfeierlichfeiten. Mue Beiratben ber Lanbleute werden burch alte Beiber, ober burch eigens bagu bestimmte Danner (Curatoren) gestiftet. Bunfct namlich ein Bauerjunge eine Lebensgefahrtinn, fo macht fich erfterer, begleitet von andern Bauernburfchen auf ben Beg, und freicht bei den Eltern der auserwählten Braut folgendes: »Wir kommen aus fernen ganbern ju Euch, und bitten Guch um eine fleine Berberge, und um die Erlaubnif, bag Bir jene Borte, bie Gott lieb und angenehm , uns aber nublich find , frei vorbringen burfen.« Darauf antwortet ber fein follende Brautvater : »Berehrungewerthe und mir willtommene Freunde! Da ich Gure lobliche Abficht febe, die Euch in meine Bobnung brachte, und in bem Gruf, ben ihr fo eben vorgebracht babt, mir manches Bute munichet, fo laffet uns ben gutigen Gott bitten, bag er und alle ftarten, und das Vornehmen, welches Wir beginnen, burch feinen beil. Beift regieren laffen moge. Deshalb ftebt Euch mein Saus mit Bergnugen ju Dienften, wenn ihr Guch fonft ehrlich und friedlich bafelbft betragen wollet. Auch ftebt Guch frei, jene Borte, die juvorberft Gott lieb und angenehm, und aber nothig und nublich find, vorzubringen, jedoch feine Rlagen, bie wir burchaus nicht annehmen.

Sierauf der Brautwerber: »Ich lefe,« fagt er, »im erften Buche Mofis, im 1. und 2. Capitel, daß Gott ber Mumachtige im Unfange himmel und Erbe ichuf, bag er am andern Sage ben erschaffenen Dingen ibren bestimmten Dlag angewiefen babe ac., und ale er nun am fechften die Erde mit allen Gattun= gen von Thieren verfeben, ba ichuf er ben Menichen nach feinem Bilde. Um fiebenten Tage rubte Gott von feinen Arbeiten. Als weiter Bott ber Allmachtige ben Entschluß fagte, vernunftige Befen ine Leben zu rufen, fo fcuf er ben Menfchen, u. f. w. (Go gebt es fort nach ber genannten Bibelftelle, bis er ju jener kommt, wo es beißt: »und barum wird ber Menich Bater und Mutter verlaffen, auf bag er fich bei feinem Beibe aufhalte.a) Run bebt er wieber an : » Mus biefer Stelle ber beiligen Schrift ichließen wir , bag Gott ber Mumachtige ber Stifter bes beiligen Cheftandes ift. Da biefe Worte unfer neue Chemann oft in ber Rirche borte, und über feine Ginsamkeit nicht felten

nachbachte, so bath er ben lieben Gott, er moge ihm jene Mid an die hand geben, die jum Besitze einer Gemahlinn font. Und ba dieser gütige Gott unserm neuen Chemanne (hier win fein Name, sein lediger, ober Witwerstand berührt) in der Person Eurer Tochter (auch jetzt wird die, mit vielen Tyenden gezierte und geschmückte Braut genannt) eine kunftige Gemahinn zugeführt hat, so bitten Wir Euch, und solche nicht abzuhlagen, und und nicht lange aufzuhalten.«

Es gibt noch andere Arten biefer Berlangen nach einer Brut, auszubrucken , bie ich aber nicht berühre , weil fie im Beknitden nicht abweichen. Auf alle Unreden antwortet ber Ueinge ber (oddawac), benn auch von Seiten ber Brauteltern gibt et mehrere Freunde, die in ihrem Ramen antworten : »Mus ben Fürglich vorgebrachten Worten hat der Brautvater und Bir, feine bier verfammelten Freunde, vernommen, welche Grante 3hr fur ben beiligen Cheftand bargebracht babet, und wie febr 3hr bavon überzeugt feib, bag er von Gott regieret merbe, und baju gewiffe Perfonen mable, was aus ben Beifpielen 3faats, 20: bias, Jafobs u. a. m. erhellet. Und fo übergebe ich bemnach bem neuen Brautigam bie Tochter bes Saufes, damit er in ihr eine treue Gefährtinn und Selferinn finden moge; boch forbere ich im Boraus, bag er feine Pflichten als Chemann gegen feine Frau beilig beobachte , bas beißt : bag er juvorberft bie Eltern nach dem Gebothe ehre, feine Frau als ben zweiten Leib nienne, fie als feine Gefahrtinn bes Lebens liebe, und fie in allen Gefahren beschüte. Damit fie aber im Cheftande gludlich und fromm leben mogen, fo bitten wir Eltern und gegenwartigen Freunde den lieben Gott um Erleuchtung des beif. Beiftet, M mit fie gemeinschaftlich die Burde biefes Stanbes tragen, im Frieden und Boblfein arbeiten, und ben reichften Gegen Got tes erlangen mogen. Go übergeben wir Euch alfo unfere Lochter nach Bunfche, Amen. Indeffen ba wir im Anfange Eurer Unrede vernommen, daß Ihr aus fernen Landen gekommen feib, fo bringt Guch die Braut biefes Gefchent von Ruchen bar, bamit 3br unter Beges nicht bungern, und Guch ftarten moget, und jum Beichen, bag fie im Erwerben ihres Brotes arbeitfam und fleißig fein wolle. Auch verehrt fie Guch diefes Tuch, bamit ihr Gemahl, ber im Ochweiße feines Ungefichts bas Brot effen wird, fich mit foldem abtrodine. Diefer Rrang beutet auf bie myntrennlichkeit Eurer ehelichen Liebe. Endlich verehrt fie Euch mit biefen Blumenstrauß, jum Zeichen der jungfraulichen Keuschbit, damit ihr kunftiger Gemahl erkenne, daß er sich eine tusubsame und treue Gemahlinn auserkohren habe.«

Jest ber Brautführer zur Gesellschaft: »Der weise Salomon figt unter andern auch diese Worte: Webe dem Einsamen, denn bat Riemanden, der ihn aufrichtet, wenn er fällt. Diese beise Rede erwägte in seinem Herzen auch der tugenbsame Jungng, und entschloß sich, seinen Stand zu verändern, wei! er icht mehr einsam leben, und eine Stütze des Lebens haben will. Da sich aber ein solcher Gegenstand nicht so schlechtweg verrichen läßt, und die Gegenwart der Freunde und anderer ehrlicher ind ansehnlicher Leute erfordert, so bittet er burch mich, Ihr sollet den Brautigam zuvörderst in die Kirche, dann in seine Bohnung begleiten. Wir sind übrigens versichert, daß Ihr uns iese zu den besten Zwecken abzielende Sache nicht versagen werset, und empfehlen uns Eurer Liebe.«

Nun folgen mehrere Dankformeln fur erhaltene Speisen. ulest fagt ber Pitac (Brautwerber) folgenden Schluß: »Für de chriftliche und freundschaftliche Liebe, daß Ihr nämlich nicht ur die Bunfche bes Brautigams erfüllt, sondern auch in der That as bewilligt habet, was er verlangte, danken Wir geziemend. Gott r Mumachtige wolle Euch Eure Auslage, die wir Euch verurachten, reichlich ersehen: empfehlen Euch in die Hande des Alleichtigen Gottes, und trennen uns von Euch. Umen.«

Die Bermahlung geschieht gewöhnlich am Sonntage. Ift Dorf, in welchem die Hochzeitskeierlichkeiten vor sich geben, ner Stadt afflirt, so kommt ber Zug mit Musik an, die ihn is zur Kirche begleitet. In Neusohl ist das zwar nicht der Fall. Die Musikanten bleiben in der ersten besten Schenke, warten bis ie Bermahlten kommen, und verweilen sich ungefähr 3 bis 4 Stunden, welche mit Lanzen, Trinken, manchmahl auch mit Schlägereien zugebracht werden. Dann geht man nach dem Dorfe, und die nämlichen Unterhaltungen sinden Statt, nur jag man sich statt des Weines eines gewärmten Branntweins webient, und dieses Mohlleben fast durch 8 Tage fortsetzt. Bei viesen Gelegenheiten pflegt man in den nachsolgenden Tagen, wuptsächlich am britten oder vierten nach der Hochzeit, jenen Basten, die dabei eingesaden waren, verschiedenes Hausgeräthe

und Febervieh zu entwenden, und es zu verkaufen, welche, nachdem die Sachen von dem rechtmäßigen Eigenthumer erkaus und ausgelöst werden, zu vielen lustigen Meckereien Stoff gilt. Berfasser dieses hat in Libethen bei ahnlicher Gelegenheit geschen, wie ein Kalb, dem Nachbar entwendet, mit einer geben Glocke am Halfe, durch die Stadt geführt wurde. In mebern Dörfern sucht man sich vorzuglich des Pferdegeschirres fabelt zu machen; aber nicht selten wird auch aus dem Sonzernst.

Bang anders geben die Sochzeitsfeierlichkeiten bei ben Bir gern ber Stabte vor fich. Nachbem nämlich bie Babl einer funftigen Gattinn biefes ober jenes Saus getroffen batte (ge mobnlich findet eine langere Befanntichaft urter bem Gout ber Eltern Statt), wird unter Mitwirkung bes Curators bas Berfprechen oder die Berlobung gehalten, wozu nur einige Freunde bes Principals (bes neuen Brautigams) und ber funftigen Braut Bewöhnlich gebt biefe Beierlich als Beistanbe gelaben werben. feit am Gonnabende vor fich. Der Curator ericheinet Wende mit bem Principal und ein Paar Beiftanden im Baufe bes Brant vaters, in welchem fich die Braut vorzüglich beschäftiget feben Gie wird mit einem Teller, worauf fleine gewundene Blumenftrauße liegen, an ber Sand bes Curators in bie Berfammlung oder die vaterliche Bohnung berein geführt, und nachbem Letterer die Absicht bes Principals bekannt gemacht batte, fragt er ben hausvater, ob er gegen bie Verbindung bes neuen Chepaars nichts einzuwenden batte. Sagt er Rein, und erklat er fich babin, daß er im Gegentheile alles beitragen wolle, mas ihr Glud erfordert, so werden die Ringe gewechselt, und die Verlobte theilt jedem ber Gegenwartigen einen Strauf aus. Bum Gegen ertheilen wird auch bie Brautmutter gehoblt, bie indeffen in der Kuche besorgt war, und unter Thranen, die aber bei bem barauf folgenden Schmause leicht wieder vertrocknen, ber Scene ein Enbe gemacht.

Nach geendeter Berlobung fest ber Curator die Abkundigung zu Papier, welche an brei auf einander folgenden Sonntagen wiederhohlt wird, und ihm ein eigenes Honorar abwirft. Die Braut erscheint nur am zweiten Sonntage in der Kirche, unter einem Rosmarinkranzchen, bas am Wirbel des Kopfes auf der Parta (einer bei den Nawischen Burgermadchen üblichen

Ropfuebedung, aus filbernen Treffen und Spangen zusammen gefeht) angeheftet ift, in Begleitung ber Mutter und ber In-

Drei Lage nach ter letten Abkundigung gebt man gewöhnlich Im Tranaltare. Tags vorher werben bie Bluteverwantte, In-Bewandte, Gevattersleute, Bekannte und Nachbarn bes Saufes, ift aber bie Baffe flein, alle Bewohner berfelben eingelaben. Der Curator ericeint bei biefem Befchafte mit einem groien Strauf auf ber linken Bruftfeite, ben eine gierliche Bandbleife fomudt. Um Gurtel, den die ungrifde Tracht nothwenig macht, fieht man ein weißes, zwei Dabl ber Lange nach gebrochenes Such bangen; alles bieß beffer ober ichlechter, je nachbem bie Braut reicher ober armer ift. Bur ichnelleren Berrichung feiner Gefdafte werben ibm noch 2 auch 4 fo genannte Beiente (gewohnlich Sandwerksburiche und bier Mladency ge= iannt) jugetheilt. Um Tage ber hochzeit ladet ber Curator die lamlichen Gafte noch ein Dabl ein, Die fich um die bestimmte Stunde in ber Bohnung ber Braut einfinden, die übrigen fomten mit bem Principal. Der Bug gebt bann meiftens Theils m 19 Uhr Mittags nach folgender Ordnung: der Curator führt n an, nach ibm tommen bie nachften Bermanbten bes Braujams, biefen folgt ber Brautigam mit einem feibenen Tuche ib einem Strauge in ber Sand, begleitet von zweien feiner nverwandten, an die fich bie übrigen Gafte, und gulest bie ebienten anschließen. Mun fommt ber Bug ber Ochonen. Diefen folgen die Beiftanbe ber Braut Zabden eroffnen ibn. ntweber bie Bater bes neuen Chepaars ober die nachften Unrwandten), bann erscheint in vollem Glange die Braut, in ber litte zweier Rrangjungfern , und ben Ochluß machen nebft ein-Aabenen Frauen, auch ein Paar hinkende alte Bettelweiber.

In ber Bohnung ber Braut wunschen ihr die eingeladenen ichte noch einmahl allen Segen, bei welcher Gelegenheit man e bis zu Thranen gerührt sieht. Dann sest man sich zu Tische, on jeder Speise wird etwas beseitiget, und nach aufgehobener afel unter dem Namen Poschajdes nach Hause geschlerpt, die Anwesenden, nach dem Maße der Speisen und der Beitre jung, zeigen sich am folgenden Morgen mehr oder weniger ofmuthig. Musik und Tanz endigen den Chrentag. Um folnden Morgen werben die Haare der Braut unter verschiedenen

Nedereien und Anfpielungen unter die Haube gebracht, und ichtere aufgeseht, während die eingeladen gewesenen Gaste mit woschiebenen Geschenken, theils in Gelde, theils andern in de Wirthschaft brauchbaren Sachen ber jungen Frau huldigen, um bei Reichern mit Kaffeb, bei Aermern mit gewärmtem Beine empfangen werden. Noch vor 40 Jahren bestand ber Gerauch, daß man sich am zweiten Tage nach der Hochzeit in großer Menge auf freier Straße vor der Wohnung der Braut versammelte, und durch die Mladency den Hahn schn schne Eurator unter beständiger Musik angeführt, erhielt der erste Gieger einen Kranz, der zweite einen Ring, der britte ein seibend Tuch \*).

Die Bigeuner zeichnen fich bei ihren hochzeiten gang befonbers aus. Bei biefen gebt ein aus ihrer Mitte gemablter Curator mit einer Rabne (bie nichts anders ift als ein Stod, an beffen außerem Ende ein blaues Duch flattert) von Dorf ju Dorf, und labet bie Gafte gur bevorftebenden Sochzeit ein. ben Beigen , die fie aber nicht felten fertig fpielen , wird unter Gottes freiem Simmel bie 12jabrige Braut im Rreife gebrebt, mabrend fich ber eben fo alte Brautigam mit andern Beibem recht gut unterhalt. Die Beforgniß, bag einem folden unmun: bigen Brautpaare bei einem orbentlichen Beiftlichen Schwierigkeiten in ben Weg gelegt werben konnten, batte einft nicht felten jur Rolge, bag fie fich aus ihrer Mitte einen Priefter wahlten, Biele unter ihnen leben ohne ber biefe Rinder jufammen gab. alle priefterliche Beibe in ber ehelichen Berbindung, und fe leicht biefe zwischen ihnen Statt findet, eben fo leicht wird fie une ter Austheilung einiger Ohrfeigen und Kauftftofe wieder auf gelöft.

b) Die Taufen gehören auf bem Lande ebenfalls zu ben angenehmsten Volksunterhaltungen. Im brolligsten sind bie Freudenbezeugungen und Gebrauche bei ber ersten Geburt eines Bauemweibes. Ohne alle Barmherzigkeit wird bas Rind, wenn es ein Mabchen ist, unter ben Tisch gelegt, damit es sittsam werbe, oder im ersten Babe mit Mohn bestreut, um mit ber

<sup>\*)</sup> Siehe die ausführlichere Beschreibung bergleichen hochzeitsfeste ber Slowaten im hesperus XXV. Bande, Nr. 19 und 21 von mir. Unm. des herausg.

Beit viele Unwerber zu bekommen; nicht felten legt bie Bebamme unter den Ropf bes neugebornen Kindes, wenn es gebabet wird, gesponnenes Barn, bamit es lange Saare befomme, und bergleichen mehr. Ift ber Ort einer Stabt afilirt, fo wird es babin gur Laufe getragen; nach geschehener Laufhandlung in bie Schenke gegangen, wo fich eine etwas größere Beibergahl einfindet, und an dem Ochmause Theil nimmt. Che die Guppe aufgetragen' wirb, trinkt man gewärmten Branntwein. ber, bie bem Trunke nicht abgeneigt find , benuten abnliche Gelegenheiten, und verlaffen bie Ochente unter beständigem Juhuhu= fcreien, Singen und Saumeln, bis fie in bie Urme bes Schlafes, nicht felten zugleich in ben großen Roth fallen. Die Beiber erklaren einen Saufichmauß (Krsstenja) fur ungultig, wenn jur Bezeugung ber Freude über ein neugebornes Rind nicht aus voller Reble gefungen und gefchrieen wird, und es gibt ju manden Bemerkungen Stoff, wenn man bie namlichen Beiber, Die faum vor 3 ober 4 Stunden ftill, fittsam und gefest in die Stadt famen, nun betrunten, ober auf ber Erbe fugelnb, betrachtet. Und bas alles, um einer Sitte ju frohnen, ober ber beißenden Machrebe ber Frau Nachbarinnen und Gevattern zu entgeben. Bu Kall gebrachte Mabden mußten noch vor 40 Sabren burch brei auf einander folgende Gonntage unter ber Rangel, von welcher manches barte Wort fiel - fteben, und wurden jum Borgange nicht in die Rirche gelaffen. Diefer geschab at ber Thurschwelle ber Rirche. Gegenwartig find biefe Bufarten, wohin auch bas Stehen mit ber fcmargen Rerge vor ber Rirchthure gehört, abgeschafft, und der Kindermord hat feit dem merklich abgenommen. — Die Saufen in ben Stabten werden mit größern Gelbauslagen bestritten, als je. Bab man vor 20 Jahren bem neugebornen Rinde als Einbindegeld einen Thaler ober Ducaten, fo gablt man jest bas namliche in Ginlbfungsicheinen, und bringt ber Mutter als Gefchenk feibene und atlaffene Rleiber bar; ein Luxus, ber mit jedem Jahre fur die Familien verberblicher mirb. Much bei biefer Feierlichkeit pflegt eine bebeutenbere Babl von Frauen fich einzufinden, und biefe ftellen fich nach bem Beispiele ber übrigen mit fleineren Beichenken ein.

c) Bei Berft or benen auf dem Cande werben Pfalmen und andere Lieder abgefungen. Diese Gewohnheit hat sich bei einigen Burgern bis jest erhalten. Gewöhnlich bleibt ber entfeelte Korper nach ber Josephinischen Berordnung 48 Stund im hause, und wird duch bie Zunfre abwechselnd auf ben Gattebacker gebracht. Pretigten, benen ber ganze Lebenslauf wierblichenen folgt, sind in ben Stadten nicht so gebraufist als auf bem Lande; benn hier muß selbst bem unmunbigsten Liebe eine Leichenpredigt gehalten werben. Auch barf bas Indes mahl (Kar) nach bem Begrabniß nicht ausbleiben, und binkt bas Schauspiel eines gewaltigen Contrastes zwischen ben leben ben und ben bei Lische schwelgenben, burch ben Bein schon werden. Mit Verwunderung hört man, zumahl auf bem Lande, nicht selten aus berselben Stube, in welcher und vor wenigen Stunden Jammertone klagten, ein wildes Juhuhr geschrei hervor schallen.

d) Aber glaube. In der Nacht vom grünen Donnerstage jum Charfreitage, und zwar von Mitternacht an bis zur vierten Stunde scheint es, als wollte sich in ten Gassen der Stadt eine Wagenburg bilden. Zeder aberglaubische Kutscher, und das sind sie fast alle, führt seine Pferde in die Schweinme, damit ihnen das Jahr hindurch kein Unglück begegne, und sie nicht hauf werden. Bei der hier um diese Zeit gewöhnlich noch herrscher den Kalte sollte dieser Unstumftung sich befinden, und dann plöglich in kaltes Wasser geführt werden, gerade dadurch den größten Nachtheil seiben.

Am Charfreitage vor Aufgang ber Sonne pflegen einige Gartenbesiger mit Knitteln und Prügeln ihre Baune derb abzuprigeln, bamit bas Jahr fruchtbar, und der Garten nicht von Dieben besucht werde. Man genießt auch um dieselbe Zeit roben Spiel, damit man vom Fieber nicht befallen werde, oder man walch fich, daß man den Zahnschmerzen auf leichte Art entgehe,

Wom heiligen Abend bis jum Feste der heiligen drei Kinige spannt bis jest keiner der altern Bauern seine Pferde ein, auß Furcht sie durch irgend ein Ungluck einzubüßen. Selbst die Beir ber spinnen in diesen Zwischenraumen nicht, sondern nachen oder sienen Ofen. Der am heiligen Abend gedeckte Tisch wird über die Weihnachtsseiertage so gelassen, und mit den Brotsumen wird das kranke Nieh beräuchert. Das Honig, das mit Knoblauch nach der Regel von jedem Bauer am heiligen Abend gemffen wird, und am Tische zurück bleibt, soll zu derselben

Absicht bienen. Mit bemselben Bunder wirkenden Sonig werben auch die Glocken des Dorfes eingeschmiert, damit jeder Dieb aus Tageslicht komme.

Rommt eine Braut auf bem Lande in die Wohnung ihres Brautigams, so empfängt sie in der Sausthur ein altes Mütterschen mit einem Teller in der Hand, worauf Honig und Pfeffer zu seben ift. Beides muß sie zur Erinnerung koften, daß im Chestande nebst guten sugen auch bose und bittere Statt sinden.

Am Borabenbe ber heiligen Christnacht tragen bie Aubhirten in bie Saufer lange Birkenruthen, an benen ein kurzer Tannen-zweig gebunden ift, zur Erinnerung; daß Christus im Stalle geboren fei.

Benn ein Obstbaum die ersten Fruchte tragt, so werden fie einer Mutter von vielen Kindern jum Koften bargereicht, damit ber Baum jahrlich viele Kruchte bringe.

e) Bolkstrachten, Lurus. Die Kleidung des Landsmanns besteht im Sommer in leinenen Unterbeinkleidern (Gatzten), in einem kurzen Hemde mit breiten Aermeln und Bundsschuben; im Binter in Beinkleidern und einer langen mantelzartigen Bekleidung, Ssirica genannt, oder in Schafpelzen. Die Kopfbededung macht ein runder Hut aus. Nur die Bauern der Hrochoters und Ofsover Gegend, Slobodassj\*) genannt, tragen hohe csakoartige Hute. — Der Abel erscheint außer General-Congregationen und besondern Festlichkeiten immer französisch gekleisdet, einige alte Edelleute ausgenommen, die ihrer Nationaltracht treu bleiben. Die Bürger in den Marktseefen und kleinen Städt-

<sup>\*)</sup> Freigelassen, weil sie von allen Zugfrohndiensten, denen die übrigen unterliegen, frei sind. Diese Freiheitsbriese, denen vorzäglich das große Dorf Muottpowa mehrere auszuweisen hat, rühren von mehreren Königen ber, nahmentlich auch von Mathias Corvinus, der in dieser Gegend seiner Lieblingszerstreuung, der Jagd, nachbing, und diese Einwohner als Jäger und Treiber brauchte, die er dann für die ihm geleisteten Dienste mit Freiheiten bedachte. Für die nicht zu leistenden Frohnen werden diese Leute, so wie auch die Hrochotyer Libertini als Bothen gebraucht, und mit Briesen von Seite des Comitats und der Herrschaft weit und breit verschieft. Auch leisten sie Dienste sowohl im Comitatshause als auch beim ersten Vice-Gespan. Rote des Verf.

den mablen zu ihrer Befleibung am liebsten bie ungrifde En von bunkel oder bellblauer Farbe. In ben größern, wie L in Neufohl, Bries, bat fich ber Lurus bei bem Sandwertsman febr eingeschlichen. Dan fcwarmt auch bier von einem B anugen jum andern, obne bie Bufunft ju betenken, und f fic burd icone Rleiber und theure Sauseinrichtungen obne Ri ficht auf die ökonomischen Krafte ju Personen von vornehmen Beburt und boberm Rang binauf ju fcrauben. Diefe Ueberfter nung bes bauslichen Aufwandes fann nicht anbers als verberbie für bie Kamilien werben. Das ichlimmfte ift babei, baf bied Uebel, wie überall fo auch bier, mehrere nach fich giebt. Die weiblichen Diensthothen, Die aus ben benachbarten flawischen & fpanschaften gewöhnlich umd neue Jahr in Bundichuben obn Rilgftiefeln tommen, muffen nach. dem Beifpiele ibrer Frauen, nach einem halben Jahre icon, vielleicht auch früher, Strum: pfe und Goube, feibene lange Rleiber und große Umbangetu der baben; bann munbert man fich, wenn fich ibr Cobn auf 40 bis 50 fl. belauft, und ichreit ber Frau Bevattering Die Db ren voll, daß man erft vor 10 ober 20 Jahren abnliche Dienftbothen mit 12 bochftens 15 fl. bezahlte.

f) Die Bigeuner finden fich in diesem Comitate in giem: licher Menge vor. Gie leben, nachbem fie Raifer Joseph IL vergebens unter die Bauern auf dem Lande zu vertheilen suchte, in schmutigen Sutten, gewöhnlich außer ben Dörfern, und ernabren fich von ber Schmiebegrbeit, ber Dufie, und gefallenen ober Frankem Bieb, welches fie mit der Familie auf bem allge meinen Tifche diefer Salbmenfchen, auf der Erde, verzehren. Wenn man bas Klima in Betracht nimmt, icheint fein Bolts framm fo vielen Ungemächlichkeiten ausgesett zu fein, wie bie Bigenner. In ber größten Site liegen ibre Rinder nadent ber Sonne ausgesett, und in der ftartften Ralte fieht man fie taum mit leinenen Lappen bedeckt, von einem Dorfe zum andern man-Sie bekennen fich jur katholischen Religion, haben befon bere Gebrauche, movon etwas icon oben, Seite 264, beruht worden, die es auch fehr mahricheinlich machen, bag fie binder ftanischen Ursprungs find. Der Zigeuner tennt feine trauriget und niederschlagendere Radricht, als die Recrutirung, und nicht felten ereignet fich ber Rall, bag er, um ibr zu entgeben, fo verftummelt, ober einzelne Theile bes Korpers vorfablich par

brennt. Sie heirathen übrigens ich im inten ober iden Jahre, und sind von heftigem, gankischen Lemperamente. Ihr liebstes Getrank ist Branntwein. Im Sommer laufen die Bohlhabenbern in gelben bespornten Zischmen, und mit silbernen Treffen gezierten Beinkleibern, im Winter in elenden leinenen Lapven. Zu dieser Lebenbart gewöhnen sie ihre Kinder schon in ihrem zartesten Alster. Fast im Freien auf die Welt gebracht, im kalten Wasser gebadet, wird es, kaum ein Monath alt, auf dem Rücken der Mutter herum geschleppt, wo es in einem Leintuche, bei harter Kalte so gut wie im heißesten Sommer mit blosem Kopfe siese.

### Mensohl.

(Bon Rapfia in Tefchen. Patriotifches Tagblatt 1805, Rr. 30.)

Neufohl ift eine ber ansehnlichern und reichern Städte in Ungern. Dieß fällt jedem Reisenden beim ersten Anblick in die Augen. Der hauptnahrungszweig der Einwohner war einst der Bergbau, der aber leider in bedeutender Abnahme ist. (Jest allerhand bürgerliche Gewerbe. Zusat des herausgebers). Auger dem gewinnt sie nicht wenig durch den Leinwandhandel, wovon man viele tausend Stücke aus dem Teschenschen weiß einführt, die hier mit allerlei Farben bedruckt oder bloß gefärbt, in die untern Gegenden bis in die Türkei verführt werden.

Innerhalb ihrer Mauern zählt die Stadt 249 haufer, wovon 32 Ringhaufer (Domus circulares) heißen. (Siehe über die Gerechtigkeit dieser haufer bas oben S. 249 Gesagte). Der Ringplat oder Markt ift eben, geräumig und freundlich. In dem biesigen Schlosse, einem uralten weitläufigen Gebände, welches etwas erhaben liegt, stehen zwei katholische Pfarrkirchen, nämlich die eine für die Deutschen, und die kleinere für die slawische Nation. Die beutsche Pfarrkirche ist ursprünglich ein altes gothisches Gebäube, hat aber nach einer großen Feuersbrunst (1661) ein Gewölbe im neuern Styl mit einer prächtigen Ruppel bekommen. Speinals stand bier auch ein ansehnliches Rathbaus, das aber seit langer Zeit wüste und unbenutzt blieb, die es in neueren Zeiten ausgebaut, und zu einem Symnasium für die Katholisen eingerichtet wurde. Das ehemalige Jesuiten-Collegium am Plate ist 1777 zum Sie bes Capitels, und zu Wohnungen ber

sechs Domherren eingerichtet. Hier ift auch die schöne Capitale Rirche. Außer diesen erwähnten Kirchen gibt es hier noch zu kleinere, nämlich die heil. Geisteirche in der Obergaffe, und beil. Elisabethkirche in der Untergaffe. Die hiesige bischischen ist ein prächtiges, langes und weitläufziges Gebiate am Plate, und erst seit 1778 erbaut. Das Comitatibus ik eines der schönsten Gebäude im ganzen Lande, und zeigt wie einem gebildeten Sinne für das Große und Edle. Auch dat kinigliche Bergamt, sonst schlechtweg die Kammer genannt, ift ein ansehnliches Gebäude am Plate, hat einen sehr geräumigen sofwund darin ein großes Brauhaus. (Zusat des Herausgebmi: Die Evangelischen, etwa die Häste der Einwohner, hatten bis eine Articular-Kirche, welche — ein großes hölzernes Gebäude — 119 Jahre lang da stand, und 1807, nach Wollendung des neuen gemauerten prächtigen Gebäudes, abgetragen wurde.)

Diese angenehme Bergstadt ist von fünf Vorstädten umgeben, wovon die obere Vorstadt 19, die Graner 44, die untere 79, die Silber 7, und die Badervorstadt 51 Häuser zählt. Folglich ist die Summe aller Häuser von Neusohl 449. (Nach der letzen Zählung 1804 fand man hier, doch sammt den Einwohnern der zum Stadtgebieth gehörenden Ortschaften, 1969 Unadeliche. Nach der im Jahre 1787 geschehenen Beschreibung waren 467 Häuser hier, folglich um 18 mehr als dieß Jahr, 1126 Familien und 5041 Einheimische sammt Abel; jedoch wurden dazw mahl die Einwohner der kurz vorher berührten Obrfer nicht mit gezählt. Zest, 1820, kann man die Bevölkerung der Stadt am 6000 Seelen anschlagen. Zusat des Herausgebers.)

Seit jener Zählung find sowohl viele kleine Saufer größer gebaut, oft zwei berselben in eines vereinigt, und auf biese Beise die Stadt ansehnlicher und schöner geworben.

### Der Rechen von Menfohl.

(Bon herrn von Pang. Intell. Bl. der öfterreichischen Annalen bet Literatur im Junius 1808.)

Die Stadt Reufohl liegt bekanntlich an dem Gran-Fluß, auf welchem zwei holzrechen nachst ber Stadt erbauet find. Der eine liegt ober ber Stadt, ber andere unter berfelben; nur der erfte

ift merkwardig, und foll hier etwas weitlaufiger beschrieben werben. Die Absicht eines Rechens ist: die aus Gebirgen und Thalern durch Trifft- und Flogbache, durch Waffer - oder Holzriesen zugebrachten Holzblöcke, sie seien dann Scheiter (hier Kluften genannt), oder sonstiges Werkholz, in dem Hauptschwemmfluß oder Schwemmbache aufzufangen, um sie nach Umständen sogleich an den Kohlstätten oder Holzplägen auswerfen, oder auch den Werkern zuführen zu können.

Hier handelt es sich blog, Rohlholz nach ben Rohlungspilden zu bringen, welche Ubsicht auch erreicht wird. Da hier mittelst bes oberen Rechens nicht immer alles Holz gestauet werden kann, besonders bei den schnellen Unschwellungen des Flusses, wo nicht selten Durchbrüche geschehen, auch der Holzplaß zu klein ist: so war es um so mehr nothwendig, den zweiten Rechen unterhalb der Stadt anzulegen (wo sich die Silberhütte und die Rohlkätte befinden), wohin man auch vorsählich Holz abstöffet und verstohlet, um die Kohlenzusuhr aus den oberen Kohlplagen zu erssparen.

Die jabrliche Solzeinlieferung ift nicht unbedeutend, und man . gab mir bas Maximum mit etlichen 30,000 Stabel Scheiter an. Ein Stabel, eine fubifche Rlafter , besteht in 120 bis 180 Stud Scheitern. Der Rechen ift beilaufig ein Biertel in die Normal-Breite des Gran = Fluffes bei feinem Unfange ober oberen Ende binein gebauet, lauft mehrere Rlafter ziemlich parallel mit ben Ufern fort, und nimmt erft gegen die Mitte feiner Musbebnung, welche gegen 1000 Klafter beträgt, mehrere aus und einfprin--gende Bintel an. Diese auf 1000 Rlafter verpallisabirte Bafferftrecke mit den weglaufenden Candlen bilbet einen iconen Unblick, ber burch die ausgebehnten Maffen geschwellter Solger und bie beschäftigten Arbeiter noch mehr erhoht wird, und ben Reufoblern einen vorzuglichen Promenade Dlas barbietbet. niedrigen Ufer ber Gran, und bie geraumig erhabene Rlache, machten es leicht thunlich , unmittelbar von dem Rechen triftbare Canale zu den Roblungsstätten zu ercaviren. Micht bloß bas ben Rechen von einer Geite einschließende Ufer, fondern auch bas jenseitige unbegrangte, mußte wegen bes ftarteren Bafferguges mit Steinkaften gefichert werben. Bei bem Unfange ober Borhofe bes Rechens, wo ber erfte Steinkaften in ein Biertel ber Breite bes Fluffes bingebauet ift, ift ein Baffer - und Soljab-

lag (Odleufe) angefegt, wodurch fowohl bas ju viele Baffer nen febrt, als auch Solz bem unteren Rechen jugefdict wirb. 2 fer Soll - und Bafferabichlag beftebt aus einigen Rlagtern lanen mit Steinen beschwerten Solgschrötten, welche am nachften Me und Borbau bes Rechens errichtet find , und gleichfam ben Rich 3wifden ben Steinkaften find Grundiemelle einbammen. eingebettet, worauf Boblen bie flache Goble bilben, und Baf fer und Solg in bem Debenarme ober unbegrangten Strome megglitschen laffen. Der Ausfall wird burch eine 5 bis 6 Ruf bote Odute, in Ralgen laufend, gefchloffen, die nach Erfordernif auf gezogen werden kann. Gine fentrecht ftebende Spindel mit & pfen und borigontalen Treibarmen, welche eine in ein Ramm rad mit liegender Welle eingreifende Laterne bat, bilbet ben De chanismus; zwei Geile, mit eifernen Safen an ber Schife be: feftigt, laufen über Eleine Rollen gur Belle, woraber fie bei Umtreibung ber Spindel gewunden werben. Diefen Aufzug folieft por ber Einwirkung ber Bitterung ein geraumiges Dach ein: In ber Richtung ber Rechenlinie find von 4 ju 4, auch 8 und 10 Rlaftern ftandhafte Schrötte aufgezimmert, Die 3 bis 4 Ruf Breite, g bis 12 Fuß Lange, und 7 bis 8 Rug Bobe baben Gie haben feine bestimmten Gefete, unter welchem Bintel fie bem Strome trogen, indeffen bie ichmaleren Seiten ober fleine: ren Glachen nie unter ftumpfen, fonbern fpigigen, bichkens rech: ten Binkeln, erbauet find. Nach den zwei langern Geiten ber Steinkaften find 4 bis 6 Piloten eingerammt, worauf bie tur gern und langern Schrottholger in einandet eingelaffen ; in form eines Scheiterftoffes, ruben. Die Lange bes Schrotts beftimmt die Untertheilung in zwei ober brei gacher, welche bei fargen in einem beftebet, die Zwischenraume find mit Steinen ausge füllt. Der ganzen Lange bes Rechens nach find 4 Durchlaffe (Durchfahrten) angebracht, wovon fich eine nabe am oberften, eine am unterften Ende, und zwei in der Mitte befinden. Ihr Absicht ift, die auf der Gran steuernden Flosse in den Reben ober unbegrangten Strom einzulaffen, und in Bafferubthen für das überfluffige Baffer Musgange, bet Rechenraumungen ste Mbzuge ju haben. Allezeit find zwischen zwei Schrotten bie Dud laffe erbaut, in welchem Falle die Seitenwande eine Berfor lung baben. Die Lange der Durchlaffe ift zwischen 2 und 3 Ridtern, mo an den Goblen Grundschwellen ruben, und Boblen

sfgenagelt liegen. Die Richtung ber Durchlaffe ift aus guten befinden unter einem fpisigen Binkel genommen.

... Um nicht fo viele Steinkaften ohne Roth erbauen ju burind hat man auf ben weniger brudenten Orten 2 und 2 Piloten ingeschlagen, und fie nach Art ber Schrägen mit Jochen und Riegeln verbunden.

Op wie pon einem Schrotte und Joche jum anbern burch sie gange Recenlange auf ter Coble Grundbaume liegen, fo find auf ber Oberflache 2, 4 bis 8 gollige bezogene Baume aufgetragen, welche ben fo genannten Steg bilben. Um nachiten Baume bes Rechenraums find alle 10 bis 12 Boll, berigental. eichene Polgen (Ragel) eingetrieben, zwischen welchen bie 3 bis 4 tolligen ebenfalls eichenen Getitangen (Rechengabne, Rechen: Gangen) ruben. Gie verbinbern bas Abgieben bes Solges, ba fie pon ber Rechensoble bis auf ben Steg reichen, und bie Bergitterung bes Recens ausmachen. Der untere Rechentheil, mo von bie Trift .. Canale abfpringen , wird burch Steinkaften geichloffen. Er bat bier nicht mehr jene Breite wie oben, um bem Baffer und Odwemmbolge einen flarteren Bug ober vermehrte Ableitungefraft beigubringen. Bon bier geben die Trift-Canal: nach ben Roblungsplaten, welche am Boden und an den Geitenwanben aus Solz gezimmert find. Bei ber Ginmundung bes Recbens finden farte idrottabnliche Befestigungen Statt, wo gur Odliefung ber Candle 32 gollige Breter, im Ralje gebend, eingefest werben. Bier fturgen fich Scheiter und Baffer in 4 bis 5 guf boben varabolischen Bogen in ben Canal binein, welcher auf 2 bis 3 Rlafter gange mit eisernen Platten bewaffnet ift. bem Rechen baben bie Canale eine mehr abschüffige Goble als in ihrer fernern Prolongation, wodurch die ichnellere Trift vorguglich erzielt wird. Ueberhaupt foll ihr Rall etwas beträchtlich fein, damit fo viel moglich ohne menschliche Rachhulfe bie Ub. fisffung vor fich geht. Wie in ben Canalen die Scheiter die Roblungs = und Ausziehplate erreicht baben, werben fie burch Meine Rechen im ferneren Laufe gehemmt, gestauet, und bur b Menidenbande mittelft eiferner haten und Griten an bolgernen Stangen (Griefbeile) berausgerogen ober gehoben.

Im Frühjahre beginnt die Floffung bei binlanglicher Menge Baffers, und so balb eine beträchtliche Quantitat holges im Reschen eingeronnen ift, werden die Scheiter bergeftatt neben ben Topogr. figt. Ardin. II. B.

Das Spiel nennt man in ber flowakischen Sprache: Ochie ( Ablerchen ) na orlika hrati. Ein mittelmäßiger Lift be eine ausgebreitete Bacheleinwandrolle, worauf in 6 Rreifen mi Bogel, Pferd, Bauer, Abler, eine Rose und eine Jungfru abgemablt find. Gewöhnlich fpielen 4 bis 6 Personen. De Unternehmer des Spiels balt in ber Sand einen bolgernen Be . der mit einem Burfel, ber biefelben Dinge en miniature ge zeichnet enthalt, die auf dem Tifch ben Grieler reiten follen. 3 alles befest, fo mird ber Burfel burd ein fpiralformiges Go faß (bas einem Sufboben Beder gleicht) geworfen, und befer Figur ift ber Treffer, Die fich beim Burfe oben zeigt. Din fpielt biefes Spiel um 1 Kreuger ober Grofden, und geminn, - hat man fich eine Figur gewählt, und tommt fie befett burd ben Burf wieber jum Vorschein - 4 Kreuger, ober fo viele Groichen, wenn man ben fünften, als gefetten abziebt, und ben fechsten nicht rechnet, ben fich ber Spielunternehmer bei jebes mabligem Spiel zueignet. Komifch ift babei ber verschiebene Musbrud ber Spielleidenschaft; bie larmenden Borte (wenn noch nicht alles besett ift) gesste graiciar chiby, oder Co Pan Buh da, to bude, Hraj prehraj — hort man unaufhorlich. Uebrigens braucht es faum erinnert zu werden, bag bei bem gefdwinden Gviel, jumabl wenn fich Mehrere babei intereffiren, oder wenn ein Spieler 2 auch 3 Figuren befest - taufend Uneinigkeiten, Streitigkeiten und Wortwechsel vorgeben, bie nicht felten mit Thatlichkeiten enden, wobei der Spielunternehmer ben Garaus macht, indem er Tisch und Spiel wegnimmt, und auf einem anbern Orte aufftellt.

Außer dem treiben auch die so genannten Glaferer mit der kleinneren Baare und andere Glücksritter mit Messern, Tabakspfeirfen, Dosen, Ohrgehangen, Löffeln, Tüchern 2c. ihr Besen – nur wird hier auf ein auszuspielendes Stück eine besondere Einlage erfordert, und der Gewinn jenem zugedacht, der mit 3 Bürfeln die meisten points geworfen hat; daher wirst jeder besonders.

Uebrigens nimmt die Lebhaftigkeit dieser Jahrmarkte mit je bem Jahre mehr ab, wovon die Ursache im Mangel an Gelde zu suchen sein durfte. Die Wallfahrter, die sich in früheren Jahren bei 2 bis 3,000 einfanden, erscheinen sparsamer, manche Kausseute fehlen ganz, die Geschäfte können daher nicht ander als schlecht aussallen.

## Meusohls Umgebungen, und das Kupferbergwerk Herrengrund.

(Bon A. Bipfer. hefperus 1811, 1. St. S. 19. Man febe auch eine andere Nachricht eben da, Jahrgang 1817, S. 277.)

Die Stadt Neusohl liegt in einem von hoben Bergen eingesschloffenen Thale, worunter die Sohler-Alpen die merkwürdigsten und hochsten sind. Einzeln zerstreute Dörfer und Castelle, besonders gegen Mittag zu, wo sich das Thal gegen Kozelnik und die Straße nach Schemnit öffnet, erheben die ganze Gegend zu einer wirklich romantischen.

Man orientirt sich zu ihrem Genuß am besten auf bem anderthalb Stunden von der Stadt entfernten so genannten Berg Emarow. Die Unsicht, die man von hier aus genießt, ist mahlerisch; links und rechts hohe Berge, deren obere Halfte mit dunklem Grun schattirt sind, die untere theils mit lichtgrunen Feldern, theils mit den reichsten Obstbaumen prangen. Links erblickt man das sinstere Thal, welches nach Herrengrund führt. Der Beg dahin geht durch den so genannten Hammer über Kostiwjarszka. Eine Allee, hier die Seufzer-Use genannt, führt neben einem still dahin sließenden Bache bis vor das Dorf, wo man einen Eisenhammer, und weiter oben am Fuße eines Berges eine Papiermühle mit einer Tuchwalke antrifft.

Das Dorf ift nicht groß; die Einwohner find Glawen, bie Uderbau treiben.

· Immer am Abhange einer Bergreihe kommt man nach

#### 3 a f u b.

Beibe Dörfer gehören jum Theile ber königl. Bergkammer. Die katholische Kirche, welche 1516 erbaut wurde, steht mitten im Orte. Die Einwohner haben zwar etwas Feldbau, nähren sich aber meisten Theils durch ihr Zugvieh und ihre Handarbeiten. Der höchste Verg in diesem Thal, Baranowo, ist mit dunklen Bichten und Tannenbaumen reichlich geschmuckt. Gleich bei Jacobsborf ragt ein hoher Felsenmajestätisch hervor, die so genannte Skalka, der aus dickschiefrigem Kalkstein besteht. Man hat in dieser Gegend vor einigen Jahren auf Kupfer gebaut, die Erube ging aber bald wieder ein.

ift ber lette Ort, der dem Wanderer bis herrengrund auffisst. Das haus des Zeugschaffers steht unter einem hohen, conifen Berge. Eine kleine Allee von Vogelbeerbaumen führt bis we die Thure. Es hat eine sehr angenehme Lage. hier theilt sich der Weg; der eine links führt über Ulmanka in die Liptauer und Turoger Gespanschaft, der andere rechts nach herrengrund.

Man fleigt eine kleine Unbobe, der Herzogshügel genamt, bis man den schattigten Weg erreicht, und geht neben einem tie fen Thale ungefähr eine Viertelstunde, wo man das erfte Powerk erblickt, welches von dem Wasser, das aus dem Erbstollen sließt, betrieben wird. Um ganzen Wege ist für den Mineralogen nichts von Interesse; aber dem Pflanzenkenner winkt ein Schaz verschiedener, zum Theil seltener Gewächse entgegen. Der ganze Weg ist angenehm und einladend, und doch verlieren sich selten Fremde in diese einsamen Winkel, wo man herzlich gute Menschen findet.

Da sich ber Beg bald rechts, balb links schlängelt, und sich sanft erhebt, so kann man herrengrund, welches boch liegt, nicht eher ersehen, als bis man vor bem Orte ist; das tiefe, dunkle Thal, und das Rauschen des Baches, machen einen eigenen Eindrick; hier und da stehen schon mehrere hundert Jahre ordentliche Berge von Halden, die der Fleiß unserer Vorfahren auft thurmte.

#### herrengrunb.

Vallis Dominorum ist ein kleiner, bloß von Bergleuten bewohnter Ort, eine Meile von Neusohl. In bem hiefigen Aupferbergwerk werden seit, 7 bis 8 hundert Jahren mit gläcklichem Erfolge vorzüglich 3 Erzlagerstätten bebaut, welche von Schen gegen Norden fast paralell fortstreichen, und sich von Often in Westen mit ungleicher Neigung verstächen. Das Gebirge, welches sie durchsehen, ist durch unzählige Schluchten und Gründe zerriffen. Es besteht aus einer doppelten Steinart. In den mittäglichen Theilen nämlich kommt nur die durch Esmark bestimmte Grauwacke mit dem Grauwackerschiefer vor, und mocht mit einer größern Beimischung von Thon und Kalk selbst die Gangart aus; ber nörbliche Theil hingegen hat den Glimmer

wiefer zur Gebirgeart, ber ebenfalls, boch mit größerer Abandes rung, zuweilen als Gangart erscheint.

:- Unter den berührten 3 Lagerstätten befindet fich ber Berrenneunder - Sauptgang in der Mitte. Geine Machtigfeit ift außer-Drbentlich, und burfte menigftens 50 Rlafter betragen. Es wurben große Summen auf Golage verwendet, Die feine Ausrich-Eung jenfeits biefer Befteluft jur Ubficht hatten; allein ba ein sang frembes gopsartiges Geftein folgt, fo ift es mabricheinlich bag er ganglich abgefconitten fei, und baber alle Auslagen verfcmenbet weren. In der obern Teufe ift von bier fein Unbalten bem Streiden nach nordlich, in einer Strede von mehr als 1000 Rlafter befannt und untersucht; in ber untern bingegen ift er es taum auf 600 Rlafter; beffen ungeachtet wird noch nichts zu feiner weitern Auffuchung unternommen. wechfelsweise und auch gemeinschaftlich mit Gelf (bier Rupferfies) und Sablerg ein, beren Rupfergebalt felten über 20 Pfund Reigt, bas Gilber ber lettern aber beträgt nur zuweilen 4 loth. Außer bem bilbet fich in manchen Gegenben feines Berhaues blauer Bitriol, fo wie aus ibm bas Cement = und Berggrun= waffer entftebk

Beildufig 200 Klafter von feinem Sangenden befindet sich ber Pfeifergang, welcher in bem am weitesten gegen Mitternacht gelegenen Salliarer-Gebirge die erfte Beranlassung zur Entstehung bes Bergwerts gegeben hat, und von hier nahe an die 2000 Klafter mit abwechselndem boch mehrentheils der Erwartung entsprechendem Erfolge bebauet worden ist.

Seine Machtigkeit ift jener bes herrengrunder - hauptganges gleich; nur erhalt er weber vitriole noch mineralische Baffer. Und find bie Fahlerze armer als im herrengrunder-hauptgange.

Der britte enblich, bei 100 Rlafter im Liegenben bes bemerkten Sauptganges entfernte Kuglergang, ift weniger bebeutenb. Ban ber Mittagsfeite ftogt er an mehrere Kreuglfufte, bie ifn, nach ben bisherigen Untersuchungsschlägen ju urtheis im, wahrscheinlich abidneiben.

Bur Bebauung ber zwei ersten Lagerstätten wurden in bem herrengrunder 3 Schächte abgesunken. 1) Der Ferdinande-Schacht, in welchem sich die Stangenkunst befindet, welche in 20 Sagen die der Teufe zustigenden Wasser 97° hoch bis auf ben gegen Mittag liegenden Erbstollen bebt. 2) Der Marimi,

lians : Chact, welcher in zwei Treibschachte einnetheilt und größten Theis im gangen Ochrot mit ftebenden Banbruthen aus Die Forterniß biefer zwei Schachte gefchieht mit dezimmert ift. telft Bremme : Dafdinen , die mit 32 foubigen Rebrrabern be trieben werden. Das Aufschlagmaffer bagu wird von bem Ber ge Prafcima 21,000 Rlafter weit zugeführt, worunter fich megen lockerem Grunde 16,000 Rlafter 12 - 15 glige Solprin-Rur Treibung felbit bedient man fich ber banfenen befinben. nen, nach Prefburger Urt verfertigten Geile, und o lebernet E. de, da Treibtonnen aus ber Ursache nicht vortheilhaft angewendet werden konnten, weil die Treibschachte weder vollkommen feiger , noch binlanglich geraumig find. Ein folches Geil toftet gegenwärtig (1810) gegen 2,500 fl., nämlich ber Centn. 120 fl., und jedes Geil ift 24 Centner ichwer und 206 Rlafter lang. 3) Der Maria = Schacht ift feit ungefahr 10 Jahren eingestella

Der Stollen find folgende:

- 1) Der Mannftollen, welcher jur Bafferableitung und Grubenholz Einforderniß benutt wird.
- s) Der Tagstollen, jur Bebauung bes herrengrunder-haupt und Rüglerganges eingeschlagen, bient zu gleicher Absicht.
- 3) Der Neuftollen, den die Bergleute der Kurze wegen einschlagen, wenn sie nach Altgebirg gehen. (Man fehe meine Beimerkungen im patriotischen Tageblatt 1804, Nr. 77. S. 306.)
  - 4) Det Ragengrunder Erb und
- 5) Der Pfeiferstollen. (Bergleiche im ersten Bande bieset Urchivs S. 262.)

Das im Jahre 1605 bier entbeckte

#### Cementwaffer

entsteht burch die durchsiekernden Regen = und Schneemasser, welche den in den alten Berhauen besindlichen Aupfervitriol und die zurud gebliebenen kupfereiesigen Erze auflösen und mit sich führen. (Siehe Bindisch's neues ungr. Magazin 1791, 1stes heft, S. 60.) Wegen seiner nähern Berwandtschaft mit dem Eisen löset das Wasser (wenn man es ihm zuset) es auf, führt es sort, und läßt dafür die Aupfertheile fallen, welche gleichsam einen Abdruck der Eisensigur bilden. Das alte Eisen wird in unterirdische Rinnen gelegt, die einen sansten Ubhang haben, so tuß das Cementwasser aus einer in die andere abssießen kann.

Das Cifen wird darin nicht gang mit Waffer übetzogen, sondern nur durchgefeuchtet. Diese Umanderung des Gisens in Aupfer geschieht, nachdem die Gisenspane dieter oder dunner sind, binnen zwei oder mehreren Bochen. Das auf diese Urt gewonnene Aupfer besigt eine Geschmeidigkeit, die im Berhaltniß mit der harte besselben beträchtlich ist; benn es lagt sich zu feinen Fäden ziehen, und in fast eben so dunne Blattchen schlagen, als das Silber.

In Neusohl werben jest noch wie ehebem von bem Cementtupfer verschiedene Arten Becher, Dosen u. s. w. verfertigt, mit Reimen geziert, und als Geltenheiten theils im Lande aufbewahrt, theils in fremde Länder verführt. Ich füge einige beryleichen Inschriften bei:

E Ferro cuprum fieri res mira videtur At tamen illud eram, nunc parit istud aqua.

Ante fui saxum, fecit me vulcanea ferrum. E Ferro, vallis fecerat unda cuprum.

> Als ich noch Eisen war, War alles von mir ftill. Als Kupfer aber jegt Mich seber haben will.

Was ich allhie thu weisen, Das zeigt mir herrengrund. Bin Kupfer und war Eisen Von Neufohl eine Stund.

Bu Poinik aus Stein Eisen Macht mich bes Feuers Kraft; Bu Kupfer in Herrengrund Des Wassers Eigenschaft.

Die Ankunft mein hart Gifen ift, Das Cementwasser mich zu Kupfer frift, Welches zu verwundern ist, Daß Mars zur Venus worden ist, Un mir man sieht zu jeder Frist.

(Diefes lette aus Bredesty's Reifebemerkungen. Wien 1804), 1. Band, G. 250.)

Will man das Cemenktupfer so rein erhalten, wie es and bem Waffer genommen zu sein pflegt, so thut man recht, wem man es in dem nämlichen Waffer ans Tageslicht bringt, und nach und nach beim Feuer trodnet, sonst läuft es an der freien Luft schwarz an. (Siehe den ersten Band dieses Archivs, Seite 263.)

Die grune Erbfarbe, ober bas fo genannte

#### Berggrün,

schient seine Entstehung ben Fahlerzen zu verdanken, bie fich un ben alten Salben vorfinden, und eine bloße Aupferaufissung prein. Dieses Baffer wird bei seinem Ursprung in Rinnen aufgefangen, und mittelst dieser in eine verhaltnismäßige Jahl von neben einander stehenden Kasten geleitet, in denen dann beim Ruhestand des Wassers die freiwillige Pracipitation erfolget; indem die Aupfertheilchen in Gestalt eines feinen Schammes an den Boden oder an die Seitenwande der Kasten sich ansehen.

Die vorzüglichste Borrichtung zur Erzeugung bes Berggrund befindet sich über Tag, wo an mehreren Orten in eine guthaltige Halbe Baffer geleitet, unten auf einem in dieser Absich betriebenen so genannten Farbstollen aufgefangen, und endlich in 29 vorgerichtete Kasten so geleitet wird, daß es aus einem in den andern, oder in mehrere zugleich fließen kann.

Das Ausstechen der Farbe aus diesen Kasten geschiebt jährlich ein Dabl auf folgende Urt: Das zuflieffende Baffer wird von einigen Kaften abgeschlagen, und in andere mittelft vorgelegter Minnen geleitet, dann das in Rube gestandene Baffer nach und nach abgezapft, und jedes Mahl die Seitenflächen forgfältig ab gekehrt, bis die gefüllte Karbe in ber wenigen noch übrigen flub figfeit concentrirt ift; worauf fie ausgeschopft, in Rinnen aus gegoffen, und mittelft diefer in die zwei letten und größten St. ften geleitet wird. Hierauf wird bas Baffer wieder in die auf folde Urt abgezapfte Raften angeschlagen, und bie folgenben weiben auf gleiche Weise ausgestochen. Die in ben zwei großen Rie ften geleitete Farbe wird in Rube gelaffen, bas flare Baffer ab gezapft und die verdickte Karbe in Rubeln auf das baneben fte! bende Farbhaus in die Bobe gewunden, allda zur Austrochung forgfaltig ausgebreitet, und endlich nach Bien, in gaffer ge padt, an die E. E. Berichleiß - Direction verfandt. Gin Ceniner iftet gegenwartig am Plate 300 fl. (Giebe ben erften Band iefes Archivs, S. 263.)

### Libethen, königl. Freistadt.

(Bon Bipfer. 3m hefperus 1811, 7. St. S. 92.)

2mei Meilen von Reufohl liegt zwischen Gebirgen, am Rufe bes Berges Bisgota, Die Stadt Libethen, eine von ben 7 E. Bergftabten Mieber = Ungerns, welche ehebem ftart auf Gifen und Rupfer baute. Diefer Bau ging einige Jahre hindurch fcblafrig fort, theils wegen Mangel ber eblen Gange, theils megen ber großen Theurung, bei welcher bie Gewerkichaften alle Bedurfniffe, vorzüglich feit bem Jahre 1802, brei und vierfach bober bezahlen mußten, bis die tonigl. Rammer die Rupferbergwerte auf eigene Roften betreiben ließ. Geit bem (1810) bat man Soffnung auf bedeutende Musbeute. Ochon hat man mebrere feltene Roffilien, als Rupfersmaragb, Aupferglas und Robald entbedt; icon wird bas fast aufgelaffene Cementwaffer, bas britte in Ungern, empor gebracht, und nach bem Gerrengrunder und Ochmolniter eingerichtet ; icon fteben zwei neu aufgebaute Dodwerte ober ber Stadt bereit, und alle Unftrengungen gielen babin, ber Stadt Libethen ben alten Rubm zu verschaffen, ben fie fcon um bas Jahr 1370 batte, in welchem fie Ludwig ber Erfte aus einem Bergfleden jur freien Stadt erhob.

Damahls bewohnten biese Stadt lauter Sachsen, die vom Erzgebirge und andern sachsischen Provinzen in die Gegend von Reusohl, Libethen, Herrengrund u. f. w. kamen, und sich da sesse haft machten; allein diese sind jest verschwunden und Slowaken vertreten gegenwärtig ihre Stellen. Einige deutsche Namen, als Wefferschmidt, Niederborfer, und die Benennungen mancher bei dem Bergbau brauchbaren Werkzeuge, erinnern noch die Nachwelt an die ursprünglichen Bewohner dieser Gegenden; so wie ein Brief, den D. Martin Luther an den Stadt-Magistrat zu Liebethen geschrieben haben soll, wo er einen seiner Anverwandten der besondern Sorge und Obhuth des löbl. Magistrats empsiehlt. Das Original soll ein gewisser Herr S—y besitzen; so viel ist gewiß, daß drei Brüder, welche die Namen Martin Luther, Johann Luther und Paul Luther führen, noch leben, und Topfer sind.

visch Horny Widjek ober Horehronja) sind so genannte Spite bauern (Csipkari, worüber bereits oben S. 256 gesprocen wurde), die mit Spigen, Scheeren, Messern, Schlöffern, gebruckter blauer Leinwand, Lischtuchern, Kammen u. f. w. handel treiben, und bamit bis an die turkische Granze reisen. Die Stadt Neusohl kann mit Recht als ein Stapelplag dieses handels angesehen werden.

Hat man Predaina und Lopen im Ruden, so führt ein lauges Thal an der Gran bis Hronet; links bleibt Ballaßka, ein großes Dorf mit einer katholischen Pfarre und National-Schule, an der Strafe nach Bries.

Hronet (Robnit) ist ein schoner, zur Cameral-Verwaltung gehöriger Ort, an dem so genannten Schwarzwaffer. Das erfte,
was dem Fremden ins Auge fällt, ist der Hoch ofen und die geräumige Bohnung der verschiedenen Meister, die bei dem Guswerke angestellt, und mit vielen Kosten aus Preußen verschiedene ben worden sind. Hier werden nehlt eisernen Defen verschiedene Küchengeschirre, auch Kolbenröhren von 6 — 20 Centn. Schwere gegossen, und auf die einfachste Art gebohrt.

Die Methode foll ein Bauer, Namens Sanda, ein geborner Schmöllniger, entdeckt haben, und felbst bei den graffich Bronaischen Berkern verwendet worden sein. Da der Sand dieser Gegend zum Abformen nicht taugt, so wird ein besserer und dazu mehr dienlicher aus Wien zugeführt, and mit dem ersteren gemischt.

(Aus dem Sesperus 1814, S. 435 von demselben Werfaffer): Es verdienen hier noch gesehen zu werden die Spindelschraubsschweidene Maschine, und auch eine Grobseilhauer = Maschine, beide Erfindungen desselben Oberkunststeigers Saida, welcher in seinen frühern Jahren keinen Unterricht genossen, und nur durch seine natürlichen Gaben ein sehr geschickter Mechaniker geworden ist. Die Feilhauerei ist vielleicht die einzige in Ungern.

Ferner ist hier eine von Eisen gegoffene, prächtig gearbeitete Bogenbrude; ein Stahl- und Anopperhammer, wo das so genannte Zahneisen für die Nagelschmiede zubereitet wird, und ein zum Auffangen bes Holzes, das hier nach italienischer Art verzehlt wird, erbauter Nechen. Das so genannte Kluftenholz, im Mittelwalde (Polhora) vorzäglich geschlagen, wird die Neusohl gestößt. Jährlich werden an 100,000 Kubik-Klafter (Stabel)

Tannen- und Buchenholz geschwemmt, wovon gegenwärtig (1811) bie Klafter vom weichen 3 fl. 36 fr., vom harten 7 fl. koftet. Hier wird endlich auch ber Flögenbau am stärkften betrieben; die Flöge werben mit Bretern, Latten und Schindeln beladen, und bis in die untern Gegenden, Gran, Komorn und Pest verführt.

In ber Rohniger Gegend find ergiebige Eisengruben. Bis `Ara und Jagenia erzeugen jahrlich bei 30,000 Bentner; Rohnig hingegen nur 12,000, wovon ber Bentner 45 fl. ohne Fuhrlohn koftet.

(Anmerkung bes herausgebers.) Ueber die Rohniger-Manipulation findet man eine detaillirtere Nachricht von bemfelben Verfasser im hesperus 1814, Seite 435, die ich hier zur Vervollkommnung des vorstehenden Aufsages benutte, burch Jemanben aus Schemnig ebenfalls im hesperus 1816, Seite 241 berrichtigt; Bipbers Antwort darauf hesperus 1817, Seite 301. Ich fand in dieser Fehde keine Ausbeute für meine Sammlung, und ließ sie gang weg.

### Das Zipfer Comitat.

(Bon herrn Jafob Melger, evangelischen Brediger in Lomnis. Original Rommt, in Die ungrifde Sprache übertragen, auch im Tudom Graft 1818 November und December vor. - hier muß ber Beraubeter bemerfen , pon feinem Comitate fo viele , in perfchiebenen Blitten zerftreute Mondgraphien gefunden zu baben, als vom Bipfer. War alle konnen bier nicht aufgenommen werden. In den Baterlandichen Blattern 1810, Nr. X., XI., XII und XIII ftebt eine weit fürger gefaßte Beschreibung Diefes Comitats von herrn m Bergeviczy, und fann mit Nugen nachgelefen merben. ber von B. gibt die mahricheinliche Bevolkerung mit 136,000 an, de vielleicht unrichtig. 3ch weiß aus andern Quellen, bag im Jahre 1818 bloß Unabeliche 156,001 gezählt murben. Nach ber Religion fest er an: 74,000 Ratholische, 16,000 Unirte, 45,000 Evangeli iche, 1,000 Juden. - Als Nachtrag liefert Berr von Derefent au Diefer Beschreibung feine mineralogischen Bemerfungen fiber bie farpathifden Bipfer = Alpen in ben Baterlanbifden Blattem 1811, Seite 25. - Ueber Die Bebirgearten Der Bips, und aber einige mineralifche Quellen, fteht ein Auffan in Bredenfp's mpogr. Bei tragen vom Jahre 1805. — Bemerfungen eines Reifenben (henn Rumi) über die Bips, und Monographien ber Stadte Leutschau, Schmöllnig, Iglo, fiebe in ben Baterlandifden Blattern 1813, G. 115. — Ueber die Steinkoblen und den Torf im Ripfer Comitat, von herrn von Bergevien, eben ba 1813, Seite 311. - Ucher Bela und Raufchenbach von herrn Chrift. Generfich in Bredethif topogr. Beiträge 1807, S. 312, hauptfachlich in genanoftifder bin ficht merkwürdig. - Ausflug von Leutschau nach Lipots im Ge roffer Comitat, in den Baterl. Bl. 1810, Nr. 18. - Ueber die Berolferung ber Bips von Rumi, eben ba 1811, G. 403. - Saligont und rothes Rlofter von Generfic. In Bredenfp's Beitragen 1807/ C. 320. — Reise von Szephalom nach Hotkocz von Rumi. De terl. Bl. 1811, S. 553. — Das DunajeBer-Schloß und feine III gebungen. Gartori's mablerifdes Safdenbuch 1812.

### 5. 1. Lage, Gränzen, Gefchichte.

Das Zipfer Comitat nimmt ben nördlichen Theil des Kinigreichs ein, und liegt fest am Fuse ber karpathischen Alpen, die hier ihre höchste Größe haben. Seine Granzen sind gegen Morgen die Sarosser und Abaujvarer, gegen Mittag, die Tornen.

und Somorer, gegen Abend die Liptauer Gelpanichaft, unb gegen Mitternacht Galigien. Die Granglinie gegen Rorben gab einft zu vielen Streitigkeiten Unlaß; benn es find viele und wichtige Grunde vorhanden, bag bas Bipfer Comitat in biefer Begend fich einft weiter erftrect babe. Muf biefe Behauptung, ber Unrichtigkeit ber norblichen Grange, verfiel man querft, als man auf einen uralten Grangftein ftieß, auf bem bas ungrische Bapen ausgehauen mar, und ben Baron Geeger, auf bem fich in Galigien weit erftreckenden Berge Bestad, Biefflid oder auch Biegegab genannt, aufgefunden bat. Burbe bie Grange bes Comitats gegen Rorben wirklich bort fein, wo fich ber Grangftein auf bem Gipfel bes Berges befand, fo mußte noch eine beinahe 4 Deilen lange und 1 Meile breite Glache ju Ripfen geboren, bie binter ber jegigen Grange ober bem farpathis fchen Gebirge liegt \*). Ueber ben Urfprung ber Benennung bes Comitats ift man bis jest noch nicht im Reinen. Die einheimi= fcen Geographen und Siftoriter haben ju verschiebenen Beiten febr verschiedene Meinungen aufgestellt. Einige fagen, Die Begend bes beutigen Bipferlandes mare beffhalb Scopusium, ober eigentlich Sepusium, genannt worden, weil biefe bie vielen Bebirge gleichsam wie mit einem Zaune (sepes) ober einem Bebege umschließen. Undere behaupten, die Benennung Szepes (Varmegye) mare baber entstanden, weil die Ramilien ber alten Magparen, als fie in Pannonien einfielen, bie romantische Bipfer-Begend, bei bem erften Unblicke berfelben, mit bem Husrufe : O, be szep ez! » D welch eine fcone, berrliche Gegend !« begrüßt batten. Doch einige fagen : » Bips biege bas Bipfer-Lanb, von bem beutschen Worte » Bipfela, weil es auf ber außersten Grange bes Lanbes, gleichsam am Bipfel ober Gaume besfelben, liegt 2c.

Das Bipfer Comitat kommt auch in ber Geschichte oft unter bem Namen eines Herzogthums vor. Go werden Colomann und Otephan (ber Erstere ein Bruber bes Königs Bela IV., und ber Lettere ein Bruber bes Königs Ludwigs I., bes Großen), Herzzoge von Zipsen genannt. Ja auch Elisabeth, die Mutter bes

<sup>\*)</sup> Galigisch - ungrische Granzberichtigung, Zipsen betreffend, fiebe in ber Zeitschrift von und fur Ungern 1803, IV. Band, Seite 110. (Anm. Des Derausg.)

Königs Ladislaus des Cumaners, hat den Titel einer Gerzogin von der Zips geführt. Sonst wird dieses Comitat von den Geschichtschreibern auch noch gewöhnlich das Zipser-Land (Terra Scepsiensis) genannt. (In den uralten Zeiten ward unter dieser Benennung freilich nur eigentlich derjenige Theil der Grafschaft vorstanden, den die deutschen Wölkerstämme bewohnten; doch beld begriff man unter derselben die ganze Gespanschaft.)

Das ganze Gebieth bes Zipfer Comitas wird auf feinen Grangen von ben größten Gebirgen umgeben, die um basselbe eine ganze Rette, in der Gestalt eines von der Natur angelegten Zaunes bilden, und daher ist es auch durchgängig sehr bergigt. — Es gibt schon auch hier und da einige schone Ebenen, z. B. in der Gegend der Dörfern Fridmann und Banschenborf (Thotfalu), der Städte Lublyo, Kniesen, Bela, Poprad, Iglo und Kirchdorf; allein diese gleichen mehr etwas weiter aus einander gerückten flachen Thalern, als weiten bürgelleeren Flächenstrecken.

#### S. 2. Gebirge, Geen und Bafferfalle.

Unter ben Bebirgen find folgende bie Merkwurdigften:

1) Das Zatra : Gebirge. - Die Rarvathen fteben in ber Bips in ihrer größten Pracht und Erhabenbeit ba. Der ansehnlichfte Theil berfelben, ber in ber biefigen Begend ben menichlichen Geift in Staunen und Verwunderung verfest, wirt gewöhnlich unter bem fpecielleren Ramen des Satra = Gebirges, begriffen. Diefes ftellet die bochften Thurme ber gefammten far pathischen Alpen bar, und bestebet wieder aus mehreren Bergfvigen, von welchen eine jede, doch in einer ununterbrochmen Bergkette, ein besonderes Gebirge für sich allein ausmacht. Die Mamen dieser Berggipfel oder Spiten find folgende: die Menge dorfer-, Bogdorfer = und Gerisdorfer-Gpige, der Raftenberg, bie Schlagendorfer : Spite, die Konigenafe, ber Riegelberg, ba Rableberg, der Ganteich oder die Bans, ber Steinbacher-Grob, der Ramm ober Die Groß = Lomniger = Spige, Die Sunsborfen Spige, die Rasmarker = Spige, ber Schwalbenberg, ber breite Runferschachtberg, ber Fleischberg ober bie Fleischbank, bie Rupferschächte, ber Drechslerberg, bas Beelerftogien, und bie De gura oder ber finftere Balb.

Unter biefen Bergfpigen ift die Groß-Comniger Die bochte,

namlich 1350 Toisen über bas schwarze Meer erhoben; also bober als ber Krivan in ber Liptauer Gespanschaft, worüber lange gestritten wurde; benn bessen Höhe beträgt nach zuverlässigen Ausmeffungen nur 1303 Toisen. Niederer wieder als ber Krivan ist die Kasmarker-Spige, die man von Alters her immer für ben höchsten Gipfel des karpathischen Gebirges gehalten hat. — Wenn auch das Tatra-Gebirge nach Dr. Schultes (wider ben kinst beshalb Bredeskn mit großem Eiser zu Felde zog) nicht für das größte in Europa gehalten werden kann, indem dasselbe an höhe die Krainer, Salzburger, Tyroler und Karnthner hohen Gebirgen weit übertreffen sollen; so nimmt es doch mit allem Recht an der Seite der höchsten europäischen Gebirge den nächsten Plas ein.

Auf diesem Tatra-Gebirge befinden sich auch mehrere und fehr verschiedene Geen, die jum Theil in der Zipser, jum Theil aber in der Liptauer Gespanschaft anzutreffen sind. (Siehe die Beschreibung derselben im I. Bande diese Archive, Seite 43.)

Außer ben Seen gibt es auch noch viele und sehr merkwurdige Wasserfälle. Der erste ist in ber Mengeborfer-Gegend, ber andere im Fölkergrund, ober bem grunen See, ber auch gewöhnlich ber große Wasserfall genannt wird, weil bessen Wasser aus einer Höhe von ungefähr 30 Klafter herabsturzt, und ber dritte ist fest am grunen See. Das Wasser bes letztern fällt unter einem fürchterlichen Getose, ganz perpendicular, wie von einer Dachrinne herab, und zwar in einer solchen Menge, daß sogleich ein Mühlrad von bemselben getrieben werden könnte. Allein es bildet sich aus der herabgesturzten Wassermenge kein Fluß. Das Wasser verliert sich allmählich im Steingerölle und in den unterirdischen Höhlen.

Die übrigen Wafferfalle, die noch auf dem Tatra = Gebirge angetroffen werden, befinden sich jum Theil im Liptauer, jum Theil aber im Zolper Comitat.

Sehr merkwürdig ist bieses Tatra-Gebirge in ber Bips. Sein Reichthum an Producten aus allen drei Reichen ber Natur, ist unermestich. Mit den Arzneikräutern zum Beispiel, die hier in Menge wachsen, als da sind: Valeriana, Genista canariensis, Rheum rhaponticum, Angelica archangelica, Cochlearia officinalis, Imperatoria ostruthium, Lichen islandicus, Doronicum latifolium, Gentiana lutea, Helleborus ni-

ger u. f.-w., konnte man alle Apotheken von gang Ungern verin gen. Und wenn man erft feine Buflucht jur Bergbaufunft ent licher nehmen murbe, fo mußte biefelbe fur Ungern von be größten Bichtigfeit werben \*). Mllein affer ber Schate mi Reichthumer ungeachtet, die biefes Bebirge wirklich ential, ift es boch bem ungrifden Baterlande noch nicht feinem ganen Umfange nach recht bekannt. Bollftanbig und vollkommen wo allen feinen mannigfaltigen Geiten, in metallurgifder, ber mateutischer und naturhiftorischer Sinfict, bat es bis jest mi memand befdrieben. Und auch bas, was wir jest von beffen Merkmurdigkeiten wiffen , besteht in Daten , die aus ben Goiften mehrerer Auslander, Die zu Zeiten ben Karpath beftiegen, entlebnt worden find. Es icheint in Bezug auf die Ginbeimifden bes Landes fich gang die Babrheit bes Musfpruchs zu beftatigen: bag man fich um bas, was man taglich und ftanblich vor Augen bat, wenig ju bekummern pflege. Einige Benige gab et fcon immer ju allen Zeiten in ber Bips, die bie Begierbe nach Gold in die reiche Schapkammer bes Satra (oft mit großem-Berluft ibrer Guter) gelockt batte: allein von ihren Reisen in Diese verborgenen Beiligthumer ber Ratur gewann bie naturbistorische Wiffenschaft wenig ober nichts. Go viel man weiß, war von den eingebornen Ungern ber berühmte Professor ber Mathematik ju Rasmark, David Arsblich, ber Erfte, ber in wiffenschaftlicher Sinficht bas Tatra - Gebirge im Jahre 1615 bestieg. Geine intereffanten Bemerkungen find in feiner Medulla Geogr. pract. enthalten. Nach ihm machte im Jahre 1664 eine Reise in bie Karpathen ber altere Georg Buchbolh Prediger ju Groß = Comnit. Geine furgen geognoftifcen und orpktognoftifchen Resultate findet man in bem Digrium, bas feine Gelbft = Biographie enthalt. Bu biefen Motizen bat ber bamablige Grundberr ju Groß = Comnig, Stepban von Beije vicky, einen Prospect des Tatra-Bebirges verfertigt, wie fic bas: felbe bem Auge bes Wanderers von den Comniger = 56ben be

<sup>\*)</sup> Das icon von dem Rönige Mathias Corvinus auf dem Krivan in der Liptauer Gespanschaft angelegte Bergwert, in welchem auf Gob gebaut wurde, ward zwar in der neuern Zeit von einer Reuborft Bewerkschaft fortgefest: allein, da die Arbeiten allhier mit vielen Schwierigkeiten verbunden waren, so ließ man alles wieder fieben.

tractet, darbiethet. Nach Buchhalt hat fein Gohn Georg Buch olg ber Jungere genannt, Rector ju Rasmart, einige Beschreibungen ber Karpathen geliefert. Mad Bel und Winbifd in ihren geographischen Schriften von ben Karpathen fagen, ift größten Theils nus ben Werken ber beiben Buchholge gefcopft. In den neuern Beiten haben einzelne Theile bes Be-Dirges ber Drebiger ju Rasmart, Christian Generfic, Gregor v. Bergeviczy ju Groß : Comnig, und Johann p. Usboth (in Bredepty's topographifchen Beitragen) befchrie-Much in Dr. Gartori's Maturmundern bes ofterreichiichen Raiferthums findet man einige Bemerkungen über die Rarpathen. - Bon ben Auslandern ungefahr verdienen vorzuglich genannt zu werden: Fichtel, Sacquet, bann die Mineralo= gen: Chevalier da Camara, ein Amerifaner; Townson, ein Englander; Gimbernat, ein Spanier, und Gens d'Esmark. - Die iconften Profpecte von biefem Riefengebirge baben in ben neuern Zeiten Berr Beorg &umnicger (ein geborner Unger, gegenwartig Prediger gu Tefchen) und ber ichlefische Ritter von Tobolds, ber fich eine Beitlang in Rasmark aufhielt, geliefert. Doch erschöpft biefes alles noch bei weitem nicht alles.

2) Der Königsberg ober bie Sola, auch Kralowa Hora genannt, liegt auf der fublichen Geite bes Comitats in einer Ede, gerade auf bem Puncte, wo die brei Befpanicaften Gomor, Liptau und Bips zusammen ftofen. Diefer Berg ift von dem Tatra-Gebirge, dem er gegen über liegt, nur burch ein magiges Thal getrennt, wo die ichwarze Baag fliefit. In Bobe Eommt er freilich feiner ber farpathifden Gebirgefpigen gleich: boch ragt er vor allen den übrigen Bergen bes. Comitats bervor, und wird vielleicht auch außer ben Rarpathen bie meiften boben Berge Ungerns an Große übertreffen. Geine obere Bestalt bat gang die Form eines fich in die Lange ausbehnenden Gewolbes, bas von allen Geiten bie größten Golunde und Bertiefungen umringen, in welchen 10 bis 20pfundige braune Bergkryftalle in Menge und zuweilen auch Apatite gefunden werben. - Bas die Benennung biefes Berges anbelangt, fo bat er biefe feinesweges von tem Konige Mathias Corvinus erhalten, ber allbier, wie man allgemein behauptet, im Jahre 1474 gefpeifet haben foll. Man will baber auf bem Gipfel besfelben noch einen Stein, ber bem von ber Raab ermubeten Konige jur Safel biente, und mi bemfelben bie jum Unbenten ber gehaltenen Dablzeit aufer bauenen Teller, Deffer, Gabel und Loffel zeigen. richt bat feinen Grund, ungeachtet es bifforisch mabr ift, bif fich Mathias Corvinus allerdings um biefe Beit, nach Bento gung bes Rrieges mit ben Polen, bier aufgehalten und in ten Balbern um ben Konigsberg berum gejagt bat. (Mons Regius) mag diefer Berg icon lange vor ben Lebuten bieles Konias gebeißen und feinen Damen baber erhalten bebei, weil er unter allen ben übrigen viel fleineren Bergen, bie im umgingeln, fein Saupt boch empor bebt, und über biefelm gleichsam wie ein Konig über feine Unterthanen erhaben ift. Die Rubl ber fleinern benachbarten Berge beläuft fich über huntert. Diese find alle kalkartig; allein auf bem aufierften Gipfel bes Ronigeberges bemerkt man von biefer Steinart nichts. Geine Bestandtheile find größten Theils Gandstein , und iconer weißer Ries. Bon biefen Sandsteinen liegen auf bem Scheitel bei Ber ges mehrere Platten , die einen balben Schub ungefahr bid und beinabe eine Rlafter lang find. Sier und ba find mehrere ber: gleichen Steinplatten aufgeschobert, welche gange Sugel bilben, bie man icon aus einer Entfernung von mehreren Deilen mahr nehmen fann \*).

3) Der Berg Ihla liegt oftwarts, nicht weit von bem Catra : Gebirge, auf bem Sundertmarker : Gebieth, und ift einer ber größten Zipfer-Berge. Auf seinen beiden Seiten trifft mon bie starkften Wasserquellen an, aus welchen sich gegen Norten in bas Kolatscheor : und gegen Westen in das Majerkarr Thal Strome ergießen, bie von dem Orte ihrer Entstehung, kaum eine Stunde entfernt, schon mehrere Muhlsteine treiben. Die Aus-

<sup>\*)</sup> Ueber dieses merkwürdige Gebirge schlage man Windisch's Ungrisches Magazin 1783, S. 276 nach, auch in Sartori's Naturumber übergangen. Siehe auch Barkholomäides Notit. Comitat Gömörien 1806, 1. Theil, S. 33. Nach der Anzeige im Ungr. Rugazin zeigte sich im Jahre 1782 an den Zweigen und Blättern der deritgen Lerchenbäume ein dicker Saft, welcher nichts anders als Manna mar. Ueber die Versuche, Manna aus Eschen in Erostien und im Eisenburger Comitat, wie auch auf den Kammergütern Wisserst und Arad 1800 — 1802 zu erzeugen, siehe Vaterl. Bl. 1810, Ar. 16, pon Dr. Benj. Scholz. (Anm. des Herausg.)

-44

fict von diesem Berge in den westlichen Theil des Comitats ift herrlich. Nordlich hangt er mit der Magura zusammen, und gegen Osten schließt sich sein Urm an die Sarosser (zunächst an die Blassover) = Gebirge.

Diese genannten brei Berge bilben in ber Peripherie bes Comitats einen ordentlichen Triangel, von dem ben einen Binfel gegen Morden bas Tatra-Gebirge, ben anbern in Guben bie Hola, und ben britten in Often, der Ihla ausmacht.

4) Der Ochsenberg, (VVolowecz) erhebt sich unweit bem Ronigsberge etwas feitwarts, und macht ebenfalls ein Glied von ber großen karpathischen Gebirgskette aus.

Es gibt wohl auch noch mehrere andere Berge in der Zirs, die zwar auf keine Urt den vier Hauptgebirgen an Gestalt und Größe gleich kommen; dem ungeachtet aber doch noch hoch genug sind. Diese sind: der Reh = oder Rauberberg, der Ragenberg, der Högony, der Branisko = oder der Purzelgrund, der weise Berg auf dem Laibiger-, und der Javor-Berg auf dem Kleins Lomniger-Zerrain u. a. m.

#### S. 3. Flüsse.

1) Die Poprad oder Popper entspringt auf bem farpathischen Gebirge, aus bem fo genannten Poper-Gee. (Giebe bavon im I. Band, Geite 48.) Bei ihrem Ursprunge nimmt bie Poper ihren Lauf gegen Odben; wie fie aber aus ben Gebirgeschluchten in bas freie Feld kommt und ,fich bei dem Berge Baba (Babia Hora) mit dem Lucfimner Baffer vereinigt, wendet fie uch gegen Often. hier durchftromt fie in einem angenehmen Thale die anmuthigsten Gegenden des Zipser Comitate, nimmt aber von bemfelben unweit Lublyo bei Sobgarten bald Ubichied, macht eine ziemlich große Krummung bei dem Dorfe Plautsch (Palocsa) in einen Theil bes Garoffer Comitats, bis fie endlich, nach bem fie eine Strede von ungefahr 8 Deilen gurud gelegt bat, bei Rellerhals (Pivnicska) Ungern verläßt. . Hier fließt fie zwifchen graflichen Gebirgen einige Meilen fort, bis fie fich bei Neu-Standect in einer febr iconen Ebene mit bem Dungjes vereinigt. Nach diefer Bermischung verliert fie ihren Namen, lauft noch als Dunajet bis in die Beichfel, und fallt bann bei Danzig in tie Oft : Gee.

Muf ihrem Buge burch bie Bips verschlingt bie Popper viele

und verschiedene Fluffe, die ebenfalls zum größten Theil aus bm Tatra-Gebirge entspringen, nämlich: das Lucsiwner-, Töplien und Fölfer-Baffer, die Rothbach, die Steinbach, die Kahlbach, das Laibiger- und Weißwaffer, das Jeckwaffer, die Lomniga, die Rauschenbach u. a. m. Dadurch bekommt die Popper eine zimtliche Größe, so daß sie schon bei dem Städtchen Aniesen, das kum 5 Meilen weit von dem Orte ihres Ursprunges entfernt sein mag, fahrbar wird. Wiele ungrische Producte, unter andern verzig- lich Weine, werden schon von hier aus auf Flössen und Platten nach Polen verführt.

Die Popper ift febr fifchreich. Rebft ben vielen Gattumm Eleiner' Rifde, nahrt fie porzüglich icone Ufchen, Male, Mrm pen , Forellen und Lachfe. Wenn in bem Satra : Gebirge bie Seen anschwellen fo gibt es in der Popper vorzüglich viele gorels Ien. Die Lachfe haben bier freilich ihr eigentliches Baterland nicht; fie kommen nämlich aus ber Oft-Gee in bie Beichsel, von ta in ben Dungies und von bier endlich in bie Popper. rung diefer Rifche in die Gebirgegenden ift jabrlich groß. Be gen Ende Dai kann man icon beren in ber Bips in Menge Im Berbste aber kehren die von den Regen der Rifder verschont gebliebenen Lachsen = Caravanen wieder in Die Oft Gee jurud, mo fie ten Binter jubringen. Roch ift ju bemerten, baß in Ungern die Popper der einzige Fluß fei, in welchem Lachk angetroffen werden. Jene große, ben Lachsen abnitche Rifche, die in ber Baag gefangen werben, und bie bie bortigen Glamen Hlavatka nennen, find fleine Cachfe.

- 2) Die Hernath ober Kundert entsteht nicht eigentlich, wie man bis jest glaubte, auf dem Königsberge, sondern auf in nem andern niedern Berge, der unweit der Hola, bei dem Dorst Weichsborf (VVikartowec) im Zipser Comitat liegt. Sie nimmt ihre Richtung von Norden gegen Süden, sließt bei Schamnik, Kapsborf, Iglo, Marksborf, Wallenborf, Krompach und Klustovorbei, wendet sich hier in das Abaujvarer Comitat, und follt dann, nach dem sich mehrere Flüsse in ihr ergossen hatten, bei Köröm in die Theiß.
  - 3) Die Göllnit ober ber Inilet hat seinen Urspruns auf bem Königsberge, unweit bem Orte, wo unter bem Kleinen runden Berge, Praffiny Brseft genannt, die schwarze Baag bie westlich nach Liptau fliest) entspringt. Er nimmt seinen Lauf

- burch bas Zipfer Comitat gegen Guben, bewaffert bie Thaler ber Metall - Bebirge nebst den Bergstädten Bagendruffel, Schwebler, Einstedel und Göllnig, wird durch mehrere kleinere Fluffe
vergrößert, und ergießt sich bann bei Margegan (Margetyan) in bie hernath.

4) Der Dunajet ober Dunawet, von ben Polen bie Heine Donau genannt, entspringt auf den nördlichen Sohen bes Tatra-Gebirges, aus einem ber sieben Seen, die dort befindlich sind. Gleich bei dem Dorfe Fridmann wird er durch die Biala merklich verstärkt. Seine erste Richtung nimmt er gegen Often, wendet sich aber bald, nach bem er eine große Krümmung unweit dem Dorfe Lechnit bei dem rothen Kloster macht, gegen Morden. Hier wird sein Bette sehr enge, denn er fließt hier durch die Mitte von zwei hart aneinander stoßenden Felsen, die ganz die Gestalt eines Thores haben, und fällt nach seiner Bereinigung mit der Popper bei Oppatowecz in Galizien, in die Weichsel.

Bemerkenswerth ift es, bag von allen Fluffen in Ungern einzig bie zwei, die Popprad namlich und ber Dunajet, ihren Lauf nach Norden nehmen, indem die übrigen alle gegen Often zu flieften.

Die bereits genannten vier hauptfluffe Bipfens bilben auch burch bas gange Comitat vier hauptthaler, bie balb mehr balb weniger fich weiter aus einander bebnen. —

### S. 4. Lopographie.

Das Zipfer Comitat ift keines ber gröften. Gein ganger Flachenraum beträgt nicht mehr als 66 Quadrat - Meilen. Auf biefem Areale befinden sich 2 königliche Freistädte, 16 königliche Kronstädte, 7 Bergstädte, 22 Marktslecken, 178 Dörfer und 68 Prabien.

Bon ben zwei foniglichen Freiftabten beift bie eine

1) Leutschau, und ift die Hauptstadt bes Comitats, in welscher auch die Comitats-Congregationen gehalten werden; sie liegt auf einem Hügel, und war in alten Zeiten sehr berühmt und mit starten Mauern und Thurmen umgeben. Sie nahm ihren Unfang um das Jahr 1245. Bor dem Zeitpuncte ihrer Erbauung war auf dem Orte wo sie jest steht eine Warte, von der man die in der Zipser-Gegend herum streifenden Tataren beob-

Daber, beift es, foll auch bann die auf biefer Stale achtete. erbaute Stadt den Mamen Leutschau erbalten baben, weil mat von bier aus auf die Leute ichaute. Gebr balb nach ibrem Utiprunge bat die Stadt febr viel gelitten. 3m Jabre 1285 ger ftorten fie die Sataren; im Jahre 1601 ift fie von den Boretais ichen Baibuden, 1602 von Sigismund Bathory, 1605 wieber von ben-Saibuden , 1619 von Gabriel Bethlen und Georg Rakoczy, und 1682 von Tokoln ausgeplundert worden. 1710 marb fie aus den Banden bes Frang Rakoczy befreit, bet ne fieben Rabre lang unter feiner Bothmagigkeit batte. - 216 in den alten Zeiten ber Sandel mit bem Orient und bem Morten in Schwung mar, befag Leutschau bie Stappel - Gerechig-Roch bis auf ben beutigen Lag ift bie in Stein ausge bauene Inschrift auf bem Rathbause zu lefen : Respublica Leutschoviensis. , In ber iconen Epoche ibree politifchen Rlors blubten allbier auch die Runfte und Wiffenschaften. bere ift fur die Emporbringung ber Buchdruckerkunft vieles ge-Ochon im Jahre 1586 foll bier eine Enpographie ge-Ru Unfang bes 17ten Jahrbunderts batten bier wefen fein. Daniel Ocholy und Jacob Klofch ihre Bucheruckereien. diesen erhob sich bie von Lorenz Brewer oder Breuer errichtete Buchbruckerei, welche beffen Gobne Samuel und Johann lange im beften Buftanbe erhielten. Der Breueriche Enpus war icon und gab bem beutschen und bollanbischen Drucke bamabliger Bei-Mus diefer Buchdrucker-Officin traten viele geten nichts nach. schälte Werke and Tageslicht. Im Jahre 1754 ging fie aber burch Feuer ju Grunde. Gegenwartig -find zwar zwei Buchbrude reien (bie Pobhorangeniche und Berthmulleriche) vorbanden, ihre Preffen find aber nicht in großer Bewegung. - Die Gaffen und Baufer ber Stadt find icon gebaut. Die Platfirche, bem beil. Jacob gewidmet, gibt ihr insbesondere ein berrliches Unseben. Das Gebieth der Stadt, zu welcher mehrere Dorfer gehören, ift groß und reich an Waldungen. Nur bruckend ist zuweilen für die: felbe ber Baffermangel, woran fie febr leibet. 3bre Freiheiten und Privilegien bat Konig Ferdinand I. 1550 vorzüglich in einem befondern Diplom erneuert und bestätiget. - Gowohl die Katholiken als Evangelischen haben bier ein Gymnasium. Das der letteren wird aber nicht fart besucht. Die Rirche ber Evangelischen ift pon holz aufgeführt und liegt in ber Worftadt. - Unter Kaifer Joseph II. ist in bieser Stadt, in ber Absicht die Leinwandmes berei in Bips zu vervollkommnen, eine Lehranstalt für Bargers und Bauernmadden errichtet worden, die aber auch bald einging.

— Die Bevölkerung ber Stadt beträgt 4445 Seelen. (Eine topos graphische Beschreibung dieser Stadt findet man in dem Magazin für Geschichte, Statistif und Staatsrecht ber österreichischen Monarchie I. und II. Band, und in den Baterland. Blättern 1813, Seite 117.)

2) - Rasmar E, bie zweite fonigliche Freiftabt, liegt feft an ber Popper auf bem rechten Ufer berfelben. 3bre Lage gibt ibr ein icones Unfeben. Gie ift eine uralte Gtadt und weit iconer gebaut als Leutschau, von der fie nur 2 Meilen weit entfernt ift. In der namlichen Peripherie, wo Rasmark jest pranget, follen in jener Zeit-Periode, ale die Romer allbier von den Bunnen auf bas Saupt gefchlagen murben, nur einige Fifcherhutten geftanben Die Benennung ber Stadf leitet man auf verschiebene Einige boblen fie von ben Rafen ber, bie bier eine verfertigt ober feil gebothen worden waren, und beeraftigen ihre Bebaurtung mit bem Damen Caseoforum, unter welchem die Stadt in einem Freiheitsbriefe vom Jahre 1348 wirklich vorkommt. (Phil. Callimach. de Rebus Vladisl. nennt biefe Stadt Ches-Undere fagen, fie foll ibren Damen von bem auf bem Schlachtfelbe gebliebenen Unführer ber Sunnen, Rheve, erhalten haben, und hatte baber Rhevesmark gebeißen. Um mahr= fceinlichften ift es aber, baf fie ibren Damen von einem ber brei Dorfchen erhielt, die einft auf tem Rasmarter - Bebiethe fich befanten. Jene Dorfchen biegen Peter-Paul, St. Michel und Rasmark, oder Villa Kazmark; benn bis jest wird auf tem Rasmarter Terrain noch ein Feld bas Michaelerfeld, und ein Brunnen ber Peter-Paul-Brunnen genannt. Eben ben lettern Ramen führte auch einft ein auf ber öftlichen Geite ber Stadt gelegener Garten. - Ihren größten Bachethum erhielt bie Stadt unter bem Konige Bela IV., von bem fie 1260 große und icone greis beiten erhielt. Unter ben fo genannten 24 foniglichen Stabten behauntete sie immer den ersten Plat. Diesen Borgug raumte ibr ber Konig Blabislaus ein, auf beffen ausbrudlichen Befehl im Jahre 1440 ber Graf ber Birfer - Sachsen feinen Gig von Leutschau bierber verlegen mußte. Debrere ungrifche und polnische Konige batten ju verschiedenen Zeiten bier ihre Bufammenkunfte. Go wurde im Jahre 1423 allbier von bem Konie ber Ungern Sigismund und bem Konige ber Polen Bladisland, ein Rriedensbundniß unterzeichnet. 3m Jahre 1436 traten mehrere polnische und ungrifche Magnaten jufammen, um fich freund. icaftlich über bie Auslolung ber 13 koniglichen Stabte ju beiere den; allein bas Resultat biefer Unterredung batte feinen gunfigen Erfolg. - Die Stadt gelangte zu einem großen Flor und Allein taum begann fie an Dacht und Große fich berpor zu thun, fo batte fie auch balb mit vielen Unfallen zu fimpfen. Zwei Mabl ward fie von ben bobmifden Bufiten mit Sturm erobert und ausgeplundert; ein Dahl im Jahre 1433, und bes andere Mabl 1464. Bei Gelegenheit biefer Rriegsunfdlle ift bas Stadt = Urchiv mit vielen merkwurdigen Schriften , Drivile: gien und Urkunden in Flammen aufgegangen. Die Stadt verfiel bierdurch in eine febr mifliche Lage. Gie bedurfte ichleuniger und Eraftvoller Bulfe, und biefe erhielt fie auch von ben Konigen. Das meifte baben an ihr in biefem Beitraume bie Konige Gigismund und Mathias Corvinus gethan. Sigismund befreite fie vom Dreifigft und ichentte ihr die Obetzeil in Ror und bas landgut Szad = Rokus. Uuch erhielt sie von eben dem Könige eine Donation über bas Dorf Vorberg (Forverk). König Mathias fchenkte ibr 1464 bas Dorf Rlein = Golagendorf (Kis-Szalok), bie Armales und bas Ius gladii nebft ber Nieberlagsgerechtigkeit, und den Rechten, Wochen = und Jahrmarkte gu halten. Allein faum verftrichen einige Decaden, fo manbten fich die Umftanbe ber Stadt wieder ju ihrem Ruin. Gie fam um bas Jahr 1530, 4 Jahre nach ber ungludlichen Mobacfer - Schlacht, in bie Bewalt bes Johann Bapolya, ber fich jum Konige ber Ungen auf geworfen hatte. Nachbem fam fie unter die Bothmäßigkeit eines polnischen Dynasten, bes hieronymus Laffen, und julest in bie Hände bes Gebastian Totoly. Unter allen biefen verschiebenen Oberherren bat fie unendlich viel gelitten; unter feinem aber dach so viel, als unter ben bespotischen Nachkömmlingen Tothly's. Ihre harten Bedrückungen mabrten bis in bas 1655fte Jahr, un welche Zeit die Stadt wieder von dem Konige Ferdinand III in bie Babl ber koniglichen Freiftabte verfest murbe.

Als die Stadt immer in Bereitschaft fteben mußte, fich mit ben Feinden zu schlagen, fo hatte fie bamahls auch das Anseben eines ftart befestigten Ortes. Davon zeigen noch die außerft mafe loen und diden Thurme des Ober- und Nieder-Thores, die noch lange dem Zahn der Zeit werden trogen konnen, und die Ruismm von den Basteien, die an den Stadtmauern an mehrerm Orten angebracht waren. Unter diesen Basteien war eine der stärkten der so genannte dicke Thurm, der auf der westnördlichen Seite der Stadt, unweit dem Popper-Flusse stand, und unter welchem sich ein tieser Kerker befand, in dem viele Mentien ihr Leben beschlossen. Dieses Gebaude ist aber vor einigen Jahren ganz zerkort worden. Sein Schieksal haben auch die indern Basteien, und zum größten Theil auch die Stadtmauern, orzüglich auf der sudlichen Seite, erfahren.

Seut zu Lage wird an den Verschönerungen der Stadt fehr imfig gearbeitet. Die Gaffen werden durch Candle gereiniget, ind vorzüglich wird der so genannte alte Markt von seinen vielen Sumpfen, die die Luft der Stadt verunreinigten, befreit. Auf ven Orten, wo die Mauern niedergeriffen werden, erheben ich die schönften Obst- und Rohlgarten, welche die Umgebungen er Stadt reigend machen.

Unter bie merkwärbigen Gebäube ber Stadt gehören vorzügich bas Schloß \*), die Kirche jum h. Kreug nebst dem baran
tebenden hoben Thurme, die so genannte kleine oder Slowakiibe Kirche in der Schloßgasse, das Rathhaus mit dem Stadtthurm, das schönste Gebäude, und das so genannte Herrenhaus auf dem Markte, von Tökblyschen Domestiquen einst bevohnt. Etwas unterhalb diesem Hause, wo sich einst die Hauptvache der dort garnisonirenden Soldaten befand, ist ein neues

Diefes Schloß liegt auf der nördlichen Seite der Stadt. Wer es erbaut haben mag, ist unbekannt. Auf dem nämlichen Orte, wo es jest steht, soll ehedem ein Nonnenkloster gestanden haben, das nach einem Bericht in der Zipser-Chronik schon 1190 erbaut wurde. Bon wem aber, ist ebenfalls unbekannt. Eben so weiß man auch nicht, wann und durch wen es zerkört worden wäre. Das Schloß besasen lange die Gräsen Tökölp. Unter seinem Besiger Stephan Kökölp gelangte es zu einem großen Glanz. Als aber Emmerich Kökölp, als Majestätsverbrecher, das Waterland meiden mußte, hat es die Stadt Käsmark 1702 an sich gekauft, und ließ auch abssichts alles in demselben verwüsten, ja man zerstörte sogar mit Bleiß manche Gebäude desselben. Einzig die Capelle und die versschiedenen Keller sollen sich noch in einem guten Zustande besinden.

Gebaube, ein Redoutensaal, aufgeführt, und 1819 bereitt eifenet worden. Das Gebaube ift prachtig. — Ehebem war allbir auch ein Zeughaus, allein dieses ift in den Rakotischen Unruhn absichtlich von ben Burgern demolirt worden.

In der obern Borftadt; unweit bem Ober-Thor, baben bie Evangelifchen eine geraumige bolgerne Rirche, und einige Gorib te bavon, in eben bem Sofe, befindet fic bas von barten De terialien aufgeführte Opmnafial = Gebaute. Der berühmte 9m feffor Joseph Benchur, ber einft an der biefigen Schule becirce, bat zu beffen Entstehung unter ber R. R. Maria Eberefa viel beigetragen. Das por ein paar Decaden von bem Profeser Moam Pofonigen errichtete Erziehungs-Inftitut eriftirt nicht met. Die Babl ber bier Studierenden ift gegenwärtig groß, und noch bedeutender mare fie, wenn in bem biefigen febr gut botirten Mumnaum fur eine beffere Unterfunft ber armen Stubenten geforgt mare. Geit 1805 ift auch ein Lebrstubl fur die Juriften Diefe Unftalt trägt jum Flor ber Ocule viel errichtet worden. bei. - Gegen bas Ende bes 17ten Jahrhunderts mar auch eine Buchbruckerei ba. Der Eigenthumer berfelben bien Matthaus Glaferer oder Vitriarius. Die Lettern biefer Enpographie, aus welcher bas bobmifche Befangbuch bes Elias Mlinarowics beraus gekommen ift, maren fcon. Allein in dem erften Biertel bes 18ten Jahrhunderts ging fie icon ju Grunde, und feit dem ift auch feine mehr errichtet worden. - Doch befindet fich bier auch ein Galzverschleißamt.

Käsmark ist eine lebhafte, und in der ganzen Zips die größte Handelsstadt. Die meisten von Udel, die hier ansäßig sind, handeln mit Weinen nach Polen. Doch ist dieser Weinhandel seit einigen Jahren nicht mehr so groß, als er einst gewesen war. Es waren Zeiten, wo man jährlich 10 — 15,000 Fässen wied Polen veräußerte. Hingegen wird aber jest der Leinwandhandel mehr als sonst betrieben, auf den sich die hiesigen Karber verlegen, die jährlich 2 — 300,000 Ellen nach Debregin und Pest verführen. — Vor ungefähr 3 Jahren bildete sich auf Beranlassung des hiesigen Kauf= und Handelsmanns, David Generschweine Gesellschaft, die eine Fapence-Fabrik errichtete; doch dies singt bereits sich an, zum größten Nachtheil der Actien-Unternehmer, zu Grunde zu gehen. Zwar ist das Geschirr (wosuber erforderliche Thon aus dem Tatra-Gebirge am Ubbange der Schler

gendorfer Spike genommen wird) schon und gut; boch es fehlt den Unternehmern an gehörigem Absat und Berschleiß. Die ansbern Geschirr-Fabriken zu Iglo, Rosenau, Kaschau und Eperies, die ganz in der Nähe sind, stehen dem Emporkommen der hiesigen sehr im Bege. — Auch die Tuchmacherei fängt sich hier seit ein paar Jahren an zu heben. Um dieselbe zu einem hohen Grad von Vollkommenheit zu bringen, und vorzüglich den Fleiß der Zipser Tuchmacher zu beleben, berief man geschickte Tuchmacher aus Schlesien, die fleißig arbeiten und viele schöne Tücher verfertigen. — Die Anzahl der Einwohner mag etwas über 4,000 Seelen betragen. Eine aussührliche topographische Beschreibung dieser Stadt hat Herr Christ. Genersich, Prediger zu Kasmark, in 2 Bänden geliefert.

Dieß find die zwei koniglichen Freiftabte in ber Bips. Berbaltniß zwischen diesen Stadten ift beut zu Lage gut und rubig; aber in den alten Zeiten maren ihre Burger in beständigen Rebben mit einander verwickelt. Ru biefen öffentlichen ganfereien, welche oft in die blutigften Ochlagereien ausarteten, gab vorzuglich die Behauptung der Niederlagsgerechtigkeit Unlag. Die Leutschauer fagten: Alle frembe Waaren, Die nach Bipfen gebracht werben, follten nur bei ihnen entsiegelt werben. namliche behaupteten auch die Rasmarker, - und fo entspann fich ber beftigfte Streit. Diefes Begenftanbes wegen warb am beftiasten gestritten, als R. Ferdinand I. und Johann Zapolpa gegen einander ju Felbe jogen. Beibe Stadte machten fich bie öffentlichen Gabrungen im Reiche ju Ruten, und vertheibigten ibre Rechte mit bem Schwerte in ber Sand. Sieronymus Lag-En, Wonwod von Spradin, ftand ben Rasmartern bei, und gab ibnen 400 Rofaken wider die Leutschauer ju Bulfe.. Es murbe formlich Rrieg geführt \*). Doch aber als R. Ferdinand I. die

<sup>\*)</sup> Um sich einen kleinen Begriff von der Aivalität dieser Städte und den andern Streitigkeiten zu machen (die in den Archiven der beiden Städte weitläustig beschrieben sind), darf man nur die einzige Stelle hierüber lesen, die in den Memorabilibus Urbis Kesmark vorfommt. Sie lautet folgender Maßen: Anno 1532 die Veneris post festum Corporis Christi pugnarunt Kesmarkienses cum Leutschoviensibus ad Neudors, eosque proelio profligarunt. Multi mortui ceciderunt. Leutschoviensium 114 Kesmarkinum adducti sunt; et compedibus constricti laborare

Meinherrschaft über bas Konigreich Ungern erhielt, trat er pifchen bie beiben Stabte ins Mittel, und ftiftete unter ihnen gib ben. Er ließ sie auf Laffe's fraftvolle Interposition beide in bem Genusse ihrer Nieberlagsfreiheit.

### 5. 5. Die fechszehn Bipferftabte.

Muffer ben zwei tonial. Kreiftabten gibt es auch noch ib th nigl. Kronftabte. Diefe Stabte batten feit ihrem Dafein befor bere Schicksale. Sie waren 360 Jahre unter polnischer Both manigleit. Denn ber Konig Sigismund batte fie im Sabre 1413 an ben polnischen Konig Bladislaus Jagello fur 37,000 bib mifche Ochock Grofchen verpfandet \*). Mehrere Berfuche find feit ber Berpfandung zwar gemacht worben, diefelben auszuis Allein fie liefen ummer fruchtlos ab, bis fie enblich im Jahre 1772 unter Maria Theresia an die Krone Ungern wrud fielen. 2m 5. November besfelbigen Jahres nahm ber Graf Johann Cfato im Rahmen Ihrer Majeftat bie Guldigung von benfelben auf eine febr folenne Urt an. Als biefe Stabte bem Konigreiche Ungern wieder einverleibt wurden, kamen fie insgesammt mit einer Bitte bei Sofe um Bestätigung ihrer alten Rreibeiten und Privilegien ein, die fie auch erhielten. Diefe Gnabenbezeugung mard dann dem Bolke unter einem großen Jubel am 20. Rebr. 1775

coacti, postremo se redimerunt. Eodem anno die Martis post festum Francisci — Leutschovienses egressi Landekensibus, Pirbrunensibus, Roxensibus, equos et vaocarum greges ademerunt, et abegerunt. Cum autem ad Elein-Schlagendorf venissent, ibi Hesmarkienses illos adgressi, profligarunt: ubi multi Leutschovienses caesi manserunt. Est ad Elein-Schlagendorf collis exiguns, ubi 49 Leutschovienses in vna fovea sepulti jacent: eorum 54 capti Hesmarkinum sunt adducti, quorum octo, quoniam ante captivi aufugerant, decolati sunt.«

<sup>\*)</sup> Dieses Geld hat A. Sigismund auf dem polnischen Schosse Durstein oder Schorstein erhoben. Ueber den Werth dieser Greschen hat unter andern der berühmte D. Schwarz (ein geb. Unger, aus Iglo in der Zips, einst Professor zu Ainteln) eine Abhandlung beraus gegeben: »Flores sparsi ad Tabulas Pignori relict. XIII Civit. Saxon. Terrae Scepus in Hung. Superiori. Codes schwießet diese Summe auf 740,000 Kaisergulden, Schonwießet auf 155,400 Stück ungrische Ducaten.

öffentlich zu Iglo vorgelesen. Bei Gelegenheit ber Bestätigung ihrer alten Prärogativen bekamen sie auch ein neues Siegel mit ber Umschrift: »Sigillum Sedecim Oppidorum Scepusiensiam 1774.« Zu Folge dieser Privilegien hatten sie von jeher in ihrer Mitte ihre eigene, von der Comitats "Jurisdiction abgesonderte Gerichtsbarkeit, die noch die auf den heutigen-Lag besteht. Selbst unter der polnischen Regierung hatten sie ihre eigene Verfassung beibehalten. Daher werden diese Städte insgesammt und allgemein auch noch die Proving (Provincia) genannt, und das Personale ihrer Jurisdiction führt den Nahmen der K. Administration. Die Hauptmitglieder derselben sind: der königliche Verwalter oder Abministrator, der Graf (Comes provincialis), unter dem die gesammten Richter der 16 Städte stehen, drei Land Beisitzer, ein Land Motar und ein Land Fiscal.

Die 16 königl. Städte sind ein Bestandtheil von ben alten 24 königl. Städten, die schon im 14ten Jahrhundert berühmt waren, und die sowohl in politischer als kirchlicher hinsicht einen besondern Körper ausmachten \*). Ihre Einwohner waren lau-

. .

<sup>\*)</sup> Wie diese Stadte volitischer Seits unter einander vereiniget maren, fo fand auch unter ben Rirchen ober eigentlich ben Beiftlichen dieser Städte eine Vereinigung oder Bruderschaft Statt, Die in Der Beschichte unter dem Nahmen ber Kraternitat ber 24 Regalium vorfommt, und welche mit großen Privilegien verfeben war. Sie entstand im Jahre 1248. Im Jahre 1274 erhielt sievon dem R. Ladislaus insbesonders große Freiheiten; im J. 1298 wurde fie in einer Congregation ju Donnersmarft restaurirt , und Bu Ende des erften Biertels des 18ten Jahrhunderts mard fie aufgeloft. Gie hatte ihren Genior ober Decan, ber von Zeit ju Belt aus der Mitte der Geistlichen gemable murde. Ihr letter Genior hieß Georg Bucholcz, der zu Große Lomnicz (Kakas-Lomnicz) Pfarrer mar. Die Verpflichtung Diefes Geniors mar, alle Begebenheiten der Fraternität und des Bipferlandes vorzäglich in ein Buch jufammen ju tragen. Diefer Coder führte daber ben Namen : »Liber, seu Registrum-Fratern. venerab. Domin. XXIV. Plebanorum regalium in Scepus, in se continens recepta, dicta, exposita, acta et omnia facta, ejusdem laud. Frater. etc. etc.« Ungegebtet bas burgerliche Band biefer 24 Regalium ju Anfange des 15ten Jahrhunderts gerriffen murbe, fo blieb das Band ber geifilichen Verbrüberung boch in feiner Wollfommen-

ter Sachfen. Bon diefen 24 Statten, die alle gusammen genommen ein Gigenthum ber ungrifden Rrone maren, find ur Reit ber Berpfandung eigentlich nur 13 abgeriffen worben, mit es blieben baber 11 Stabte jurud. Mit jenen 13 Stabten find aber auch die Schlöffer Lublvo und Podolin, nebft bem Stilte den Aniesen (Gnaszdo) und allen ju ben beiben Ochloffen go borigen Dorficaften verpfandet worden. Als aber bas Band ber Berpfandung ber 13 Stadte aufgeloft worden mar, find die brei Stabte : Lubino, Kniesen und Podolin auch zu bei aben geschlagen worben, und fo entstanben die fo genannten 16 fonigl. Rronftabte. Es ift notbig biefen Unterschied zu fennen, inden in ber Geschichte bes Zipserlandes bald von 11, bald von 16, und bald von 13 Stadten die Rebe ift. - Die 16 Statte blieben in dem Befite aller ihrer Freiheiten, wie fich einft beren ber gange Bund ber 24 Stabte erfreut batte; allein ibre Someftern, bie übrigen 11 Stabte, erlebten mit ber Beit ein trauriges loot. Sie wurden, nachdem einmabl 13 von ihnen unter volnifder Regierung fanden, allmablich ihrer Freiheiten entbloft, und in Bauerndorfer verwandelt, die jest verschiedenen Berren von Abel, bem größten Theil nach aber als Erbeigenthum bem grift. Cfakpiden Saufe angehören. Uber auch auf die 16 Stabte find feit dem Zeitpuncte ibrer Reincorporation fcon mehrere Berfuche von Seiten bes Bipfer Comitats gemacht worden, biefelben in bie Claffe ber eilf Stadte ju verfegen, und fie unter feine 3urisdiction ju bringen. Auf dem Landtage vom Jahre 1807 fam daber diefer ftatistische Gegenstand zur öffentlichen Sprache. Doch, ungeachtet ber Borftellung bes Bipfer Comitats bierüber von ben übrigen Candftanten nicht gerade ju widersprochen murde, fo blieb boch alles beim Alten.

Die meisten dieser 16 Kronstädte liegen in dem Poprade: Thale, und nur einige an und unweit der Hernath. Die Nahmen derfelben sind:

heit, und dauerte so fort, bis auf den Zeitpunct seiner völligen Auflösung. Dieses von den Geiftlichen der 24 Städte geführt Protofoll oder Registrum gehört unter andern unter die vorziglichken Quellen, aus welchen die Data zur Geschichte des Zisserlandes geschöpft werden können. Es enthält dierüber vielt und sehr schäftbire Nachrichten, vorzüglich in Bezug auf die alter Kirchengeschichte desselben.

- 1) 3glo ober Meuborf. Ochon und regelmäßig gebaut, liegt fest am Bernath = Fluffe, und war vor Alters mit Mauern umgeben. Als Sauptstadt von allen ben Kronftabten ift fie ber Sit ber f. Abminiftration. Die gewöhnlichen Congregationen ber Proving werden auch bier abgehalten. Das Bebieth Diefer Stadt ift groß, bat febr fcone Baldungen und grangt mit bem Dopfchauer Terrain. Die Relber find fruchtbar, baber auch der Uderbau bier febr einträglich ift. Neuborf ift auch jugleich eine Bergftabt. Sie bat febr icone Gifen : und Rupferbergwerte. Ausbeute berfelben bat einft ju bem Flor ber biefigen Burger Gie trieben nach Polen mit dem Rupfer febr viel beigetragen. vorzüglich einen großen Sandel. Im Jabre 1435 ertheilte ber R. Sigismund, von Dotis aus, ber Stadt große Freiheiten. In den altern Beiten mar Iglo ber musikalischen Afabemien megen bekannt, bie bier, wie Frolich berichtet, die Burger ju balten pflegten. - In einem ber hiefigen Steinbruche fand man im Jahre 1773 in einem gemeinen Mauerfteine gufälliger Beife Die Ungabl ber Ginwohner beträgt ben Rern einer Dufchel. 5,252 Geelen. Das f. Salzverschleifiamt, bas einst zu Schmogen mar, ift feit einigen Jahren hierber verfett worben. Merkwurdigkeiten biefer berühmten Kronftadt findet man weitlauftig beschrieben in ben vaterl. Blattern 1813, G. 149. D. C. G. Rump.
  - 2) Ballendorf (Olaszy). Man behauptet, daß diese Stadt von einer italienischen Colonie erbaut worden ware, und daher soll sie auch den Namen Villa Italica führen. Sie hat ein fruchtbares Terrain.
  - 3) Kirch borf (Rirchtrauf, Szepes-Varallya). Eine zwar kleine aber hubsch gebaute Stadt. Die barmberzigen Brüsber haben hier ein Kloster. Die Stadt liegt in einem etwas niedern Thal. Nicht weit davon erblickt man von einer Seite auf einem kleinen Hugel (ber Capitel-Berg genannt) das Capitel der Domkirche des h. Martin von Scepus, und auf der andern Seite das Zipserschloß. Die Lage des Doms Capitels, das mit einer Mauer umgeben ist, nimmt sich in der Ferne schön aus. Seine regelmäßig angelegten Gebäude, als da sind die Wohnungen der Domherren, die bischöfliche Residenz, und die Domkirche, gleichen einem kleinen Städtchen. Im Jahre 1776 hat die K. Maria Theresia allbier ein Bisthum gegründet. Vor

fic gegangen mar. - In biefem Gige ber 10 gangentrager gibt es teine Bauernichaften ober fo genannte Sessiones Colonica Die Unadelichen ober Bauern, die bier feftbaft find und die herricaftlichen Grunde bebauen, werden nur als Sauler, Sagelobner und Drefder ber Ebelleute betrachtet. baber als folde ober als abeliche Diener und Anechte von allen benjenigen Laften frei, welche bie andern Bauern im Cante trum muffen. Gie contribuiren nichts ins Comitat, geben feinen Mir litarvorfpann, find ber Ginquartirung ber Golbaten nicht unterworfen, und auch jur Salgfuhre nicht verbunden. - Die Bapflichtung, 10 Langentrager in ben Rrieg zu ichicken, bat gmit fcon lange aufgebort, boch beffen ungeachtet verblieben die Be wohner dieses Begirks in dem vollsten Genuffe aller ihrer Recht und Privilegien. Die vorzuglichften Orte biefes Bezirfes beißen: Abrahamsdorf (Abrahamfalva), Sorta, mit einem E. E. Poftamte verseben, Risock und Betheleborf (Bethlemfalva). In bem letten Dorfe (bas die Grafen Thurso von ber Bipfer- Binie in ihren Titeln führten) war bas Comitatsbaus bes Heinen Comitats, wo die Stande besfelben ihre gewöhnlichen Congregative nen bielten.

### 5. 8. Bergftabte

gablet bas Zipfer - Comitat fieben.

- 1) Ochwedler; ift reich an Rupfergruben.
- 2) Bagendruffel; liegt an ber Gollnig, und erjeugt viel Eifen.
- 3) Einfiedel (Remote); liegt ebenfalls an ber Golnit, ift, feiner eifenhaltigen Gifengruben wegen vorzüglich berühmt.
  - 4) Rrompach; an ber Sernath, hat gute Gifenbergmerte.
- 5) Göllnig; ist eine ber volkreichsten Städte in der Zips. Die Unzahl ihrer Einwohner beläuft sich auf 6000 Seelen. Sie liegt an der Göllnig, von welchem Flusse sie auch den Nama hat. Laut alten Urkunden war sie schon im 13ten Jahrhunder ihrer Rupser und Eisenbergwerke wegen berühmt. Das Eisen das hier producirt wird, ist von vorzüglicher Güte und das beste in der Zips. Es besindet sich allhier auch ein Eisenhammer und eine Eisenbradt Kabrik.
  - 6) Stoof; und
  - 7) Som finit; (Szomolnok), ift bie hauptstadt ber 4

- 1) 3glo ober Reuborf. Ocon und regelmäßig gebaut, liegt fest am hernath = Kluffe, und war vor Alters mit Mauern umgeben. Als Sauptftabt von allen ben Kronftabten ift fie ber Sit ber f. Abminiftration. Die gewöhnlichen Congregationen ber Proving merden auch bier abgebalten. Das Gebieth biefer Stadt ift groß, bat febr icone Balbungen und grantt mit bem Dopfchauer Terrain. Die Relder find fruchtbar, baber auch ber Uderbau bier febr einträglich ift. Neudorf ift auch zugleich eine Bergftabt. Sie bat febr icone Gifen = und Rupferbergwerke. Musbeute berfelben bat einft ju bem Flor ber biefigen Burger febr viel beigetragen. Gie trieben nach Polen mit bem Rupfer vorzüglich einen großen Sandel. 3m Jahre 1435 ertheilte ber R. Gigismund, von Dotis aus, ber Stadt große Freiheiten. In den altern Zeiten mar Iglo ber musikalischen Ufabemien megen bekannt, die bier, wie Rrolich berichtet, Die Burger ju balten pflegten. - In einem ber hiefigen Steinbruche fant man im Jahre 1773 in einem gemeinen Mauersteine zufälliger Beife ben Rern einer Dufchel. Die Ungabl ber Einwohner betragt 5,252 Geelen. Das f. Salzverschleifamt, bas einft zu Gomogen war, ift feit einigen Sabren bierber verfest worben. Merkwurdigkeiten biefer berühmten Kronftadt findet man weitlauftig beschrieben in ben vaterl. Blattern 1813, S. 140. D. C. G. Rump.
- 2) Ballendorf (Olaszy). Man behauptet, daß diese Stadt von einer italienischen Colonie erbaut worden ware, und daher soll sie auch den Namen Villa Italica führen. Sie hat ein fruchtbares Terrain.
- 3) Kirchborf (Kirchbrauf, Szepes-Varallya). Eine zwar kleine aber hubsch gebaute Stadt. Die barmberzigen Brüber haben hier ein Kloster. Die Stadt liegt in einem etwas
  niedern Thal. Nicht weit davon erblickt man von einer Seite
  auf einem kleinen Hügel (der Capitel-Berg genannt) das Capitel
  ber Domkirche bes h. Martin von Scepus, und auf der andern
  Seite das Jipserschloß. Die Lage des Dom = Capitels, das
  mit einer Mauer umgeben ift, nimmt sich in der Ferne schön
  aus. Seine regelmäßig angelegten Gebaube, als da sind die
  Bohnungen der Domherren, die bischüfte Residenz, und die
  Domkirche, gleichen einem kleinen Städtchen. Im Jahre 1776
  hat die K. Maria Theresia allhier ein Bisthum gegründet. Vor

fchenbach, Ganocz oder Johannsborf, Rokus, Balbocz und Giva-Brada, in der Gegend vom Zipfer Dom-Cavitel. Schwefelbaber zu Smerzsonka, unweit dem rothen Kloster im Dunajester Thal, und zu Schwefelbab, unweit Laibis. — Bortrefflich und heilsam sind alle diese Bader; nur zu wünschen ist es, daß bebei auch die Gebäude zweckmäßiger angebracht, und in einem beferen Zustande zur bequemern Unterkunft der Gaste waren.

# 5, 10. Gegenben.

Auch an romantischen und reigenden Gegenden fehlt es bin Bipser = Comitate nicht. Dergleichen sind vorzüglich im Dum jeger = Thal, in der Peripherie des Nedeczer oder Dungiem Schlosses, das auf einem hohen Felsen in seinen Ruinen liegt, des rothen Rlosters, fest am rechten Ufer des Dunajet, in welchem einst Camaldulenser = Mönche lebten; dann bei dem Marthsteden Altdorf (O Falu), an der galizischen Gränze, den Obssern Haligocz und Kapsdorf, auf dem so genannten Lapis refugii, ferner in dem Gebiethe des Zipserhauses und des Zipserdauses, eine der vorzüglichsten und schönsten Gegenden im ganzen Comitate, deren Reitz die nicht weit davon gelegenen grästich Csatzschen Gebäude und Lustgärten zu hottocz und Biaczowecz (Mindszent) außerordentlich erheben, u. s. w.

# S. 11. Einwohner.

3m Berbaltnif zu vielen anbern Comitaten ift bas Bipfer ch nes de bolfreichsten. Die Gefammtgabl feiner Dopulation be tragt 150,040 Geelen. Die Ginwohner find nach Berichieben beit ber Gprache theils Deutsche, theils Glaven und Rugnjaten. Die ungrische Gprache wird nirgends gesprochen, ungeachtet bie meiften vom Abel und bie Burger biefelbe verfteben, Die fie f wöhnlich in dem benachbarten Gomorer Comitate, ober auch it Debreckin erlernen. - Die Deutschen machen beut zu Lage ben Eleinsten Theil der Einwohner aus, ungeachtet fie in den alteften Zeiten die Glawen, die jest die größte Ungabl ausmachen, weit übertrafen. Denn gang Bipfen war einft von Deutschen bevoll fert, und wo jest Glawen und Aufinjaken, als im Sernader und Dunajeger - Thal und an ben Ufern ber Popper, gegen 94 ligien ju mobnen, wohnten ebedem lauter Deutsche. fcwanten aus jenen Gegenden größten Theils gur Beit ber An jest noch die größten und schönften Waldungen in der gangen Bips. In alten Zeiten hatte der Richter dieser Stadt einige Worzuge vor den übrigen Richtern der Kronstädte, und seinen Sig bei öffentlichen Versammlungen gewöhnlich neben dem Graffen der Provinz.

Ru der Stadt Laibis geboren zwei Dorfer, Die auf ihrem Terrain fteben. Das eine beift Ochwefelbab, und bas andere Das erftere besteht nur aus wenigen Saufern, bas andere aber ift volfreicher und auch fonft merkwurdig. Es führt auch den Rabmen einer Borftadt von Laibig, und feine Ginmobner fteben in bem namlichen Benuffe ber burgerlichen Rechte und Freiheiten, in welchem die Burger von Laibis und ben übrigen Rronftabten fteben. Es foll balb nach ber Stadt Laibis auch erbaut worden fein, von welcher es ungefahr 2 Stunden weit entfernt ift. Laut dem Inhalte einiger Briefe, in welchem die Rreibeiten biefer Borftadt enthalten find, foll fie barum erbaut worden fein, weil fich in ber bafigen Gegend in ben vielen und bicken Walbungen gange Karavanen von Raubern aufhielten. Um also jene waldigte Gegend sicher zu stellen, entstand bas Man will noch Balken in einigen Zimmern zeigen, Die von benjenigen Baumen gehauen murben, die einft auf bem namlichen Plate ftanben, mo jest Majerta ftebt. - Mit ben Ginwohnern dieses Dorfes konnen sich die Laibiger Burger nicht vertragen. Gie find mit ihnen baber feit einigen Jahren in Streitigkeiten verwickelt, die bis jest noch nicht ganglich beigelegt find. Man will ben Majerkaern theils ihre Unspruche auf den Genuß ber Burgerrechte, theils aber die Granglinie ihres Gebiethes ftreitig machen, und fucht baber über fie die Rechte der Oberberrschaft auszuüben. Man will fie als Bauern behandeln. bat es aber auch den Unichein, als murde man fich, von Geiten ber Stadt, ihrer als Borftabter und Mitgenoffen der burgerliden Rechte ichamen , weil fie gewöhnlich nur als Bauern gefleidet find , und auch auf dem Grade der Civilisation noch nicht fteben, auf welchem fich die Laibiger und mit ihnen fast alle Burger ber 16 fonigl. Stadte befinden. Doch bei allen dem fommen den Einwohnern von Maierka, Eraft eines Rescripts ber E. ungr. Statthalterei, als Borftabtern, gleiche Freiheiten und gleiche Burgerrechte mit ben Laibigern gu. In ben gleichen Genuß derfelben find fie jur Beit ber Reincorporation ber il Stadte,

ein paar Jahren ist hier auch ein Seminarium zur Bildung in Elerisei der Zipser-Diocese errichtet morden. Unweit dem Co pitel trifft man auf eine versteinernde Quelle \*).

Das Zipferschloß ober Zipferhaus (Szepes-Var), von webem bie Gespanschaft den Nahmen erhalten hat, liegt auf einem hoben Felsen und stellt gegenwärtig eine ehrwürdige Rume ber grauen Borzeit vor. Im Jahre 1703 hat es Rafogi erobnt. In ben Bockkapschen Unruhen hielt es 1604 eine große Belger rung aus, und 1301 hat hier R. Carl I. durch Hülfe seiner treuen Sachsen, die das Schloß wacker vertheidigten, seinen Genkönig Ladislaus in einer sehr blutigen Schlacht total besiegt.— Nicht weit von dem Schlosse ist eine merkwürdige Höhle, in welcher zur Sommerszeit das Wasser gefriert, so daß in der gibst ten Sige die größten Eissschlaus und wenn es am telltesten Sine der ist das Wasser ganz lau, und wenn es am telltesten ist, fast warm. — In den ältesten Zeiten besaß dieses Schloß die Zapolna'sche Familie; im Jahre 1531 erhielten es die Grasen Thurzo, und seit 1638 gehört es der grässich Cfakyschen Familie an.

- 4) Micheleborf (Strazsa).
- 5) Poprad oder Deutschendorf.
- 6) Felka.
- [7] Georgenberg (Mons. S. Georgii, Szombathely),
- 8) Mathejot (Matthaei Villa, Mattorf). Diefe fünf Städte liegen in einer schönen und fruchtbaren Gegend an der Popper, nicht weit vom karpathischen Gebirge, und eine von ber andern ift kaum eine Viertelftunde weit entfernt.
- 9) Laibig (Leibicz). Diese Kronstadt, ganz nahe bei Kasmark, ist eine ber altesten Stadte in der Zips. Schon in Jahre 1204 war sie bewohnt. Sie ist groß und volkreich, und war in den altesten Zeiten noch volkreicher. Sie foll einst ibet Boo Häuser gezählt haben. Ihre Größe ging aber zum größten Theil durch die Feuersbrünste von den Jahren 1659, 1680 und 1768 verloren. Auf dem Gebiethe dieser Stadt befinden sich bie

<sup>\*)</sup> Ueber die Beit der eigentlichen Grundung des Capitels hat die Geschichte bis jest noch fein gewisses Resultat ausgestellt. Reprindy sagt über deffen Ursprung, Hist. Dipl. P. II. p. 187, febr vieles. Schon unter dem R. Andreas III. soll hier ein gemisse Bischof, unter dem Namen Jacob, seinen Sig gehabt baben.

La), ber hier gebrannt wird, ist seiner vorzüglichen Gute megen weit und breit bekannt. Ginft trieb biese Stadt mit Bein, Labat und Gisen einen großen Sandel nach Polen.

- 14) Publein (Podolin).
- 15) Rniesen (Gnasduo, Gnasna), und
- 16) Lublyo (Lublau), liegt auf einer kleinen Anhohe, auf dem rechten Ufer ber Popper. Sat ein hübsches Ansehen. Ihre Einwohner handeln noch jest stark nach Polen mit Weisnen. In alten Zeiten war diese Stadt in dem Genusse der Privoilegien einer königl. Freistadt. Auf dem linken Ufer der Popper, unweit der Stadt, stehen die schön angelegten Gebäude bes k. Salzamtes.

Dieser Stadt gegen über, auf dem linken Ufer der Popper, liegt auf einem ziemlich hoben Berge, das in dem Alterthume berühmt gewesene Lublyor Schloß, das sich aus der Ferne schon ausnimmt, aber feinem Verfalle schon ganz nahe ift.

Die beiden Städte Publein und Lublyo gaben dem so genannten Dominium Lublyo und Podolin den Namen, das aus mehreren Dörfern besteht, und von der E. Udministration cameralisch verwaltet wird. Die Beamten dieser Kronherrschaft wohnen in den Gebäuden, die in einer kleinen Entfernung von dem Schlosse aufgeführt sind.

Die Gesammtanzahl aller Einwohner ber 16 königl. S:abte beträgt 42,347 Seelen.

# 5. 6. Gilf Bipferftabte.

Die Nahmen ber so genannten 11 Stabte, bie, wie gesagt, einst auch zu ben königl. Kronftabten gehörten, in ben gegenwartigen Zeiten aber in ber Classe ber Bauerndörfer steben, sinb folgende:

1) Kaps bar f (Kaposztafalva, Hrabusicze), liegt an der Hernath. Unweit demselben ist der merkwürdige Berg, auf welchem sich die gesammten Zipser Deutschen aushielten, als unter dem K. Bela IV. die Tataren Ungern verwüsteten. Es war im Jahre 1214, als Bathus, König der Tataren, mit einer Macht von 500,000 Mann in Ungern eingefallen ist. Bela ging ihm mit seinem Heere entgegen, verlor aber am Flusse Sajo das Tressen, und die äußerst crudelen Feinde drangen bis in die Gegend von Pest und Ofen vor. Bei diesen Unsallen hab

bem Konigreiche Ungern (benn Majerka mar ebenfalls mit Laibit unter polnifde Bothmaniafeit ) verfest worden. Das & Int mat, bas vom 22. Mai bes Jahres 1775 batirt, an ben bamah ligen konigl. Bermalter ber 16 Stabte, Daul Tifta, in Bene auf die Sicherstellung ber Rechte und ber burgerlichen Eriffen ber Majertaer Ginmobner, gelangte, enthalt unter andern fob gende Borte: - - »idcirco Benigne vult Sua Majesta Sacratissima, ut praerepetita possessio Majerka dicta tuquam inter metas Oppidi Laibicz collocata, eidem, in qualitate Suburbii, omnino ingremietur, ea tamen ratione, ut incolae ejusdem Possessionis, in omnibus ea plane modalitate, prout incolae oppidi tractentur, et per consequens pro ratione qualitatum, habilitatisque suae, non tantum ad exteriorem, verum etiam interiorem Senatum, aliaque munia, et servitia dicti Oppidi, adplicentur - etc. - Majerka liegt an bem Ruge bes Berges Ibla, in einer romantischen Begend. Geine Ginwohner find alle Deutsche, und fleißige, arbeitfame Leute. Mur zu bedauern ift es, baf feit ein paar Jahren ihr Wohlstand febr abgenommen bat, von welcher Berarmung bie nachften Urfachen mirklich jum größten Theil nirgends anders, als in ber harten Beschränkung ihrer burgerliden Rechte verborgen liegen. Die meiften find ber evangelifden Religion zugethan, die bier eine bolgerne Kirche, und feit uns gefahr 16 Jahren ihren eigenen Prediger baben. Der Uderbau ift bier berum nicht ergiebig, ber vielen Berge megen, auf mele den mit barter Dube gevflugt wird. - Große Gefdichichfeit baben die Majerkaer in ber Verfertigung ber Schinbeln, mit welchen fie auch einen ziemlichen Sandel treiben.

- 10) Menhard (Menersborf, Menhardi Villa). In bem Bleinen Balbden, bas zu bem Gigenthum biefer Stadt gehert, werben zu Zeiten fehr ichone hirfchenschwämme gefunden, bie bie Einwohner mit großem Nugen verkaufen.
- 11) Rigborf (Ruszkinocz) war vor Alters eine ber rühmte Stadt. Es hielten sich hier viele Kaufleute auf, bie mit ben Ausländern im ftarken Sandelsverkehre ftanden.
  - 12) Durand (Durleborf).
- 13) Bela, nach Iglo die volkreichste und größte Kronkadt. Sie liegt auf dem linken Ufer der Poprad. Ihr Terrain ik groß und fruchtbar. Der Bacholberbeerenbranntwein (Borowies-

das aber jest ganz verwildert da steht. Es führte den Nahmen des neuen Sans - Souci.

- 4) Dublenbach ober Dublenborf.
- 5) Groß . Ochlagendorf (Nagy Szalok).
- · 6) Groß Eisborf (Zsakocz).
  - 7) St. Kirn (Kurimjan, Fanum S. Quirini).
- . . 8) Deinsborf (Diren, Danisocz).
  - 9) Oborin (Dinbirn).
  - 10) Groß=Thomsborf (Tamasfalva); und
  - 11) Eilenbach (Velbachium).

Mehrere von diesen Ortschaften waren vormahls königliche Städte. Bon ihrem alten Flor zeugen noch hier und da die Rudera. Im Jahre 1418 hat sie R. Sigismund, als er sich zu Straßburg aufhielt, von allen königl. Abgaben frei gemacht.
— Ehe Leutschau und Räsmark zu bem Range königl. Freistädte erhoben wurden, gehörten sie auch in die Zahl dieser Kronskädte. —

#### §, 7. Sedes Lanceatorum.

Reben ber Proving ber 16 Stabte gab es bis ju Unfange des neunzehnten Jahrhunderts auch noch ein fo genanntes Fleines Comitat, das aus dem Gite ber gebn Cangentrager befand, und bas, ungeachtet es zwar bem jedesmabligen Ober-Gefran des Comitate unterworfen mar, boch feine eigene Berichtebarkeit, gang nach bem Modelle ber allgemein bekannten Comitate-Berfaffung batte. Diefer Git ber 10 Langentrager (Sedes 10 Lanceatorum) beftebt gegenwärtig aus ungefähr 14 fleinen Borfern. Ihre Ginwohner find alle von Abel, und beifien oder biefien daber Langentrager, weil vor Alters gebn Manner aus ihrer Mitte mit Canzen bewaffnet, ben Konig auf feinen Kriegs-Erpebitionen begleiten mußten. Gie fochten unmittelbar an ber Seite bes Konigs, und machten feine Leibmache Konig Bela IV. hat ihnen große Freiheiten verliehen. Sie befagen ebebem auch bas Jus gladii, bas ihnen aber in ben neuern Zeiten abgenommen murbe. Mach bem zaten Artikel bes Reichstages von 1802 ift biefes kleine Comitat bem großen, boch ohne bie geringfte Bunde den Rechten feiner Ginwohner ju fclagen, einverleibt worben. Es hat aber von allen Seiten große Odwierigkeiten gekoftet, bis biefe ermunichte Bere nigung vor

porgualich bie Rips viel gelitten. Damit aber bie Einwohne berfelben ber tararifden Gefangenschaft entweichen tonnen, fluchteten fie mit ihrem Grafen Rannold auf ben Berg, ber be ber ben Nahmen bes Schauberges ober Lapidis refugii erhift. Much wird diefer Berg noch Lethonkew ober mons Speculationis genannt. hier verweilten die Bipfer brei Jahre lang, und faßten den Berg mit Mauern ein, um vor dem Einfalle ber Reinbe befto ficherer ju fein. Much erbauten fie mabrent ber Reit ihres fummervollen Aufenthaltes allbier eine Rirde, bie fpater 1299 bie Entstehung eines Rofters, unter bem Ramm Capitulum Fratrum ober Claustrum lapidis refugii, vent lante, bas die 24 Regales fur ben Kartbaufer = Orden, mit Be willigung bes bamabligen Bipfer Grafen Jordan und bes 3mfer Bifchofe Jacob, grundeten. Diefer Bifchof foll biefem Alofter ben balben Rebent von den Stadten Podolin und Luble gefcbenkt baben. Das Rlofter ward 1543 aufgeloft, intem bie Monche nach Leutschau zogen. Seut zu Lage find von ber Rie de desfelben noch einige Ruinen ju feben, um welche berum bie fconften Bichten und Sannen fich erheben. Den gangen Ort umzingeln die ichauerlichften Relfen, Die einen wild romantifden Unblick gewähren. - Muf biefem Berge befinden fich auch noch brei merkwurdige Soblen ober Brunnen, welche bas Golblod, bas Drachenloch und bie Rofenboble beifen. 3br gruner Canb In bem biefigen Balbe warb einft foll Gold mit fich führen. von einem Bauer zufälliger Beife ein großer Carneol gefunden.

- 2) Donnersmarkt (Fanum S. Ladislai, Tsötörtökhely). Die Minoriten haben hier ein Kloster. Die Rirche bie ses Ortes ift sehr alt. Bor Zeiten mar hier ber Gig ber tongl. Ober-Ungrischen Kammer, die jest zu Raschau ift.
- 3) Spernborf (Illyesfalva). In diesem Orte hielt sich 1737 der bekannte Zigeuner Barna Mihaly auf, der als ein geschickter Biolinist die Stelle eines Hof-Musicus bei dem Cardinal Grafen Emmerich Csaky bekleidete. Sein Bildniß, mit der Unterschrift: "Magyar Orpheus« soll noch in dem Castelle zu Radvan, wo er sich einst auf einer Hochzeit producirte, pleben sein. Unweit diesem Orte ist ein schönes Waldchen, in welchem einst (im letzen Viertel des verstoffenen Jahrhunderts) Graf Stephan Csaky ein Sommerhaus, ganz nach dem Softmacke und der Idee des bekannten Sans-Souci errichten liehe

nannten Bipfer = Bergftabte. Sie bat ein icones Unfeben, ungeachtet fie in einem fehr engen Thale liegt, und fich baber in bie Lange giebt. Das f. Berg = Infvectorat, nebst dem Berg-Berichte, bat feit 1748 allbier feinen Gis. Much befindet fich bier feit mehreren Jahren die Rupfermunge, von welcher in neuern Reiten febr große Gummen ausgeprägt worden find. aufgeführte Rammer Gebaube ift ansehnlich und geraumig. Bor ben übrigen Bergftabten bat Ochmolnit manche Borrechte; fo ift fie 1. 2. von allem Borfpanne und ber Golbaten-Ginquartirung frei. Die Ungabt ihrer Einwohner beträgt ungefähr 5000 Seelen. Allhier find bie iconften Rupferbergwerte, icon im 15ten Jahrhundert angelegt. Das gange Terrain biefer Stadt ift voller Ochwefelkies. Es bricht daber bas Rupfer = oder Cementwaffer nicht nur innerhalb, fondern auch außerhalb ber Grube in Menge bervor. Gebenswerth find allhier bie fich weit ausbehnenden Cementgebaude, Gruben-, Sammer-, Stollenund Baffermerke, nebft ben Schmelgbutten. Das biefige Cementwaffer gibt eine meit großere Musbeute an Rupfer, als bas ju Berrengrund, im Rolner Comitate. (Giebe vaterl. Blatter 1813, G. 127 eine ausführlichere Lopographie dieser Stadt.)

Von biesen Bergstädten gehören ber k. Kammer Schmölnit, Stoof und Schwedler; Krompach aber, Göllnitz und Einsiedl ber gräflich Csaknschen, und Wagendrüffel der Mariaffpschen Fasmilie. Sebedem besaß bas Csaknsche Daus auch die brei erstern Städte, aber statt diesen erhielt es durch einen Tausch, welcher 1690 vollzogen wurde, von dem Cameral-Aerarium andere weitläuftige Güter im Zipser Comitate,

# 5. 9. Mineralquellen.

Mit Babern und mineralischen Quellen hat die Mutter Natur das Zipserland reichlich gesegnet. Bortreffliche Sauerbrunzien gibt es zu Neu-Lublau, am Fuße der Karpathen, unweit Groß: Schlagendorf, unter der Benennung Schmecks, zu Sz. Undre, zu Fielicz, ferner auf dem Gebiethe der Dorfer Ober-Rauschenbach, Topporcz, Kreigh, Kamjonka, Landok und Visborna.

Mineralische Bader, beren Baffer aber alle gewärmt werben, gibt es auch in Menge. Gifenbaber find zu Neu-Lublau und am Schlagendorfer Sauerbrunnen; Kalebaber zu Ober-Raue

fich gegangen mar. - In biefem Gike ber 10 Cangentrager aik es teine Bauernschaften ober so genannte Sessiones Colonics Die Unabelichen ober Bauern, die bier feftbaft find und bie berricaftlichen Grunde bebauen, werden nur ale Bauffe, Tagelohner und Drefcher der Ebelleute betrachtet. baber als folde ober als abeliche Diener und Knechte von allen benjenigen Laften frei, welche bie andern Bauern im Cante truen muffen. Gie contribuiren nichts ins Comitat, geben feinen Mi litarvorfpann, find ber Ginquartirung ber Golbaten nicht unter worfen, und auch zur Galgfuhre nicht verbunden. - Die Ba: pflichtung, 10 Cangentrager in ben Rrieg ju fcbicken, bat gwar fcon lange aufgebort, boch beffen ungeachtet verblieben bie 80 wohner diefes Begirks in dem vollsten Benuffe aller ihrer Recht und Privilegien. Die vorzüglichsten Orte biefes Bezirfes beißen: Abrahamsborf (Abrahamfalva), Sorfa, mit einem E. E. Poft amte verseben, Risock und Betheleborf (Bethlemfalva). In bem letten Dorfe (bas die Grafen Thurgo von der Bipfer- Binie in ihren Titeln führten) mar bas Comitatsbaus bes fleinen Co. mitate, wo die Stande besfelben ihre gewöhnlichen Congregatioe nen bielten.

### 5. 8. Bergftabte

jählet bas Bipfer - Comitat fieben.

- 1) Schwedler; ift reich an Rupfergruben.
- 2) Bagenbruffel; liegt an der Bollnit, und erjeugt viel Eifen.
- 3) Einfiedel (Remete); liegt ebenfalls an der Golnit, ift feiner eisenhaltigen Eisengruben wegen vorzüglich beruhmt.
  - 4) Rrompad; an ber Bernath, bat gute Gifenbergwerfe.
- 5) Golinit; ift eine ber volkreichsten Stadte in der Bipt. Die Anzahl ihrer Einwohner beläuft sich auf 6000 Seelen. Die liegt an der Göllnit, von welchem Flusse sie auch den Name hat. Laut alten Urkunden war sie schon im 13ten Jahrhunder ihrer Rupfer und Eisenbergwerke wegen berühme. Das Eisen bas bier producirt wird, ist von vorzüglicher Güte und das best in der Zips. Es besindet sich allhier auch ein Eisenhammer und eine Eisenbradt Kabrik.
  - 6) Stooß; unb
  - 7) Som finit; (Szomolnok), ift bie Sauptftabt ber &

ligionsverfolgung. Biele wanderten gang aus, die meiften aber jogen fich vom Lande in die Stadte gurud, die unter polnischer Dberberrichaft standen.

In den uralten Beiten bauften in ber Gegend bes Bipferlanbes verschiebene Bolfer, als: Gethen, Bothen, Markomannen, Quaben, Sunnen, Garmaten, Gepiben, Glawen, Avaren, Rarpen und Magnaren. Allein alle biefe Wolferhorden hatten in ber Bipd ober unter bem Karpath, fo' zu fagen nur einen porübergebenden Aufenthalt. Gie thaten gur Cultivirung und Ur-. barmachung bes landes nichts. Das gange Bipferland lag muft und bbe, ungeachtet fich in feinen Thalern bier und ba einige flawifche und magnarifche Familienstamme aufhielten, bis auf die Un-Bunft der Deutschen aus bem lanbe ber Gachien. Ueber bie Un-Eunft biefer Deutschen mar von jeber febr gestritten worden. Man fonnte namlich mit ben Fragen: welche Ronige biefelben, Au welcher Beit, und mober, in bas Land ber Magnaren als neue Pflangburger berufen batten, nicht ine Reine fommen. wenn man fich frei von allen Borurtheilen und aller Unparteis lichfeit an bie Geschichte bes ungrifden Baterlanbes wendet, fo erfahrt man, daß Gonig Beiga II. im Jahre 1142 die erften Deutschen nach Ungern brachte, welche bie Begend unter bem Rarpath, ale vorzüglich bes Bergbaues fundige Denfchen, bevölfert und cultivirt haben. Nach ber Bermuftung bes Lanbes burch bie Sataren bat Konig Bela IV. ebenfalls viele Deutsche unter ben portheilhafteften Bedingungen ins Cand berufen, und bieg mar . im Jahre 1240: die zweite Ginwanderung der Deutschen in die Ripe. Diese beutschen Bolter haben ju verschiedenen Beiten von ben Konigen, als von dem Konige Beiga II., Unbreas II., Bela IV., Stephan V., Carl I., Ludwig I. und Gigismund, große Privilegien erhalten, in beren Genuß ibre Abesmmlinge in ben fo genannten 16 Stabten noch find. Gie maren unter anbern Unfange verpflichtet, bie Ronige im Rriege ju begleiten, und da haben fie fich benn febr oft tapfer gehalten. Borguglich thaten fie fich ein Mabl in der Bertheidigung bes Bipfer Schloffes und bas andere Dahl bei Roggony (am Ginfluffe ber Tarcja in die hernath) 1312 hervor, als sie bie Grafen Demetrius und Matthaus von Trentfin, Die fich wider den Rogh Carl Robert auflehnten, auf bas Saupt folugen. Die Konige, von welchen Diefe Hospites Saxones wie fie auch fonft noch genannt werden,

schal, wancez oder Johannsborf, Rokus, Balbocz und Sipa-Brada, in der Gegend vom Zipser Dom-Cavitel. Schweste bader zu Smerzsonka, unweit dem rothen Kloster im Dungieten Thal, und zu Schwefelbad, unweit Laibit. — Vortrefflich und beilfam sind alle diese Bader; nur zu wünschen ist es, daß de bei auch die Gebäude zweckmäßiger angebracht, und in einem beferen Zustande zur bequemern Unterkunft der Gaste waren.

# S, 10. Gegenben.

Auch an romantischen und reigenden Gegenden fehlt et ben Bipser - Comitate nicht. Dergleichen sind vorzüglich im Dumijeger - Thal, in der Peripherie des Nedeczer oder Dunajegen Schlosses, das auf einem hohen Felsen in seinen Ruinen liegt, des rothen Rlosters, fest am rechten Ufer des Dunajet, in welchem einst Camalbulenser - Mönche lebten; dann bei dem Martv steden Altdorf (O Falu), an der galizischen Gränze, den Derfern Haligocz und Kapedorf, auf dem so genannten Lapis refugii, ferner in dem Gebiethe des Zipserhauses und des Zipser Dom-Capitels, eine der vorzüglichsten und schönsten Gegenden im ganzen Comitate, deren Reitz die nicht weit davon gelegenen gräsich Csakpschen Gebäude und Lustgärten zu Hottorz und Biaczowecz (Mindszent) außerordentlich erheben, u. s. w.

# S. 11. Einmobner.

Im Berhaltnif zu vielen andern Comitaten ift bas Bipfer et nes de bolkreichsten. Die Gesammtzahl feiner Population & Die Ginwohner find nach Berfdieben trägt 159,949 Geelen. beit ber Oprache theils Deutsche, theils Glaven und Rugnjaten. Die ungrische Gprache wird nirgends gesprochen, ungeachtet bie meiften vom Udel und bie Burger diefelbe verfteben, die fie go wöhnlich in bem benachbarten Gomorer Comitate, ober auch it Debrecgin erlernen. - Die Deutschen machen beut ju Lage ben Eleinsten Theil der Ginwohner aus, ungeachtet fie in den alteften Reiten die Glamen, die jest die größte Ungabl ausmachen, weit übertrafen. Denn gang Bipfen war einft von Deutschen bevolle kert, und wo jest Glawen und Aufinjaken, als im hernadet und Dungjeger - Thal und an den Ufern ber Popper, gegen Ga ligien ju mobnen, wohnten ehebem lauter Deutsche. fcwanden aus jenen Gegenden größten Theile gur Beit ber Re

trefflich, und baber ift auch ber Branntwein gut, ber vorzüglich in ben 16 Stabten von berfelben gebrannt, und bann weit und breit nach Liptau und Gomor verführt wird. In bemienigen Theile bes Comitats, ber an Galigien grangt, nabren fich bie Menfchen größten Theile nur vom Saberbrot; benn auf ihren durren Sugeln und Bergen gerath nichts beffer als Saber. Beigen und Korn tommen am besten auf dem Beler-, Poprader-, Georgenberger-, Latbickers, Salvers, Rirchborfers, Leutschauers, Rrompacher : und Rluknoer . Gebiethe, ober überhaupt in dem füblichen Theile best Comitates, Fort. Bon Sulfenfruchten gerathen am vortrefflichften Die Erbien, insbesondere auf dem Poprader=, Magdorfer=, Lai= bicger = und leutschauer=Terrain. Linfen (bie ber Bipfer überhaupt nicht gerne fpeift) werden nur bier und ba wenig angebaut; von Bobnen aber, Beidefraut, Sirfe und dem turfifden Buchweißen weiß man bier zu lande nichts. Kartoffeln werden in Menge angebaut. Geit ungefahr 10 Jahren fieht man bamit fast alle Brachfelber und Garten, vorzuglich in Orten, wo bas Getreibe nicht recht gerath, bepfiangt. Der gemeine Mann nahrt fich faft eingig bavon, und biefes Bemachs ift baber fur bie Brotarmen Bipfer eine unschatbare Bobithat, bas auch ju ihrem Glud allhier am uppigsten gerath. Sanf wird wenig, und nur in einigen Ort-Schaften an ber galigifden Grange, angebaut; bingegen aber wird ber Rlachsbau allenthalben im gangen Comitate mit großer Dube und Corgfalt cultivirt. Um iconften und langften machft er in ber subtarpathischen Begent, und in den Stadten und Dorfern an ber Poper. Da ber Rlache fo vortrefflich gerath, fo wird auch eine Menge Leinwand verfertigt, die eben einen Sauptnahrungezweig ber Bipfer, ben ergiebigften nach bem Berg = und Ackerbau, ausmacht. Man fann mit Gewißbeit annehmen: bag idbrlich bei 6 Millionen Ellen Leinwand von verschiebener Qualitat erjeugt werden. Die meifte und iconfte wird in ben an ber Doper liegenden Dörfern, als ju Bufchot, Malbur, Topporcz, Ris - Lomnit, Sollo - Lomnit, St. Gorgen, Sunbertmorgen, Majerta, Biborna, Ober = und Mieder = Raufchenbach u. a. m. fabrigirt. Unermudet find die Bipferinnen bei bem glache und Leinwandgeschäfte. 3a auch bas Mannevoll nimmt thatigen Untheil an ihren Urbeiten, vorzüglich durch bas Mushrechen und Berfpinnen bes Flachfes. Die Leinwand wird theils rob, theils gebleicht verhandelt. Die beften Leinwandbleichen find gu Oberund Nieber = Raufchenbach, ju Klein = Comnig, Sollo = Pomnig, Gerlsborf, Bogborf und Mengsborf. -

Die Garten = Cultur bat noch wenige Forticbritte gemacht. Sier und ba in ben Garten ablider Sofe und in ben fonigliden Freiftabten fangt man feit ein Paar Jahren erft an, mit mehr Ernft und Dube bie Gartenfunft zu achten. Das falte Sipfer Klima ftebt bem Hufichwunge ibrer Bervollfommnung febr im Bege. Mußer ben allergewöhnlichften Ruchengewachfen wird fonft nichts befonderes gebaut. Der befte und berühmtefte Weifitobl gerath ju Toplit, einem Dorfe an ber Poprad, bann ju Sgle, Doprad und Rasmart. - Bon Obftforten gerathen am beffen Die Birnen, Mepfel und Beichfeln. Die Zwetichfen ober Pflan: men werben felten, in der fubfarpathifchen Gegend aber nie, voll-Commen reif. Die vorzuglich auf bem Rlein = Lomniber = und Laibiger = Terrain wild machfenben Safelnuffe gerathen gumeilen in außerorbentlicher Menge. In ben Walbern trifft man ebenfalls in Menge bie moblichmeckenbiten Simbeeren, Erb- und Beibelbeeren an. - Eben fo unvolltommen ift auch bie Bienen: jucht. Man trifft nur bier und ba in ben Dorfern, vorzuglich im Poprader = Thale, und auch ba nur febr arme Bienenbaufer an. Geit ben vier letten febr naffen und falten Sabren bat Die Bienengucht febr viel gelitten. Mit ber Geiben : Gultur bat man ju einer Zeit in der Kronftadt Georgenberg auch einen Berfuch gemacht, allein bieg Unternehmen batte balb fein Biel gefunden. - Der Sabat gerath burchaus nicht. Dit bem Unban bes Beine bat man vor einigen Jahren einen Berfuch ju Leutidan gemacht: es famen gwar Trauben gum Borfchein, allein man fonnte aus benfelben nur ein effigfaures Baffer, aber feinen Bein feltern. - Die Biebzucht ift vortrefflich bestellt; benn auf biefe muß ber Bipfer Landwirth ein machfames Muge baben, weil es ihm ohne bem nothigen Dunger unmöglich mare, fein Feld zu beftellen. Bon der Stallfutterung weiß man nichts, uns geachtet bier und ba bie Brachfelber icon in Menge mit allerhand Futterfrautern, unter andern vorzuglich mit Rice, bebauet met ben. Und doch fehlt es allenthalben an ber nothigen Suthweite und an Biefen. Die einzigen, iconften und porzüglichften buth weiden biethen bas Tatra = Gebirge und ber 3chla : Berg bat. - Bon Rindvieb gibt es weniger Doffen als Rube , bie burde gangig von mittlerer Große find. Die meiften Golachtodien

werben aus Galigien ober bem benachbarten Garoffer Comitate, nach ber Bips getrieben. Die Pferde, die bier in Menge gehalten merben, find gwar flein, aber von dauerhafter Ratur. bebient fich ihrer allgemein, und viel lieber als ber Ochsen, bei ber Bestellung ber Meder. - Die Ochafe werben jabrlich in Menge, jum Theil aus Giebenburgen, jum Theil aus bem Marmaroffer Comitat gebracht. Den Sommer über balt man fie auf den Brachfelbern, in ben fo genannten Rofcharen, mo ber Brinfen - Rafe verfertigt wirb. Im Berbft werden fie entweber verkauft ober geschlachtet; benn wegen Mangel an Beu kann man fie nicht überall überwintern. Die meiften Schafe werben bennoch, und auch über Winter, in bem an Galigien grangenben Theile bes Comitate gehalten. - Den iconften Ochlag von Borftenvieb trifft man in ben Stabten und Dorfern am Ruge ber Karpathen, ober in bem fo genannten Oberlande an, wo bie Branntweinbrennerei und Bierbrauerei vorzüglich ftark getrieben mirb.

### §. 13. Bergbau.

Außer ber Landwirthschaft beschäftigt auch ber Bergbau bie meisten Einwohner, obicon nicht mehr mit so großem Bortheil, als einst; bessen ungeachtet gibt ber Bergbau boch noch sehr vielen Individuen Gelb und Brot. In ben Bergwerken wird am meisten Kupfer und Eisen (bieses in Menge und auch von ber besten Qualität), Gold und Silber weniger, am allerwenigssten aber Antimonium, Blei und Kobalt gewonnen.

# 5. 14. Semerbe.

Der Betrieb der hand wer ke versetzt seit einigen Decennien diele Menschen, sowohl auf dem Lande als vorzüglich in den Städten, in die größte Thätigkeit. Bipsen hat wirklich viele und vortreffliche Handwerker aufzuweisen. Wiele Handwerks-Artikel, die man einst aus andern Gegenden und fremden Ländern hatte bringen lassen, werden jest eben so gut und vielleicht noch besser von den Zipser Professionisten geliefert. Tuchmacher zum Beissiel, die ein vortreffliches und dauerhaftes Tuch versertigen, trifft man zu Iglo, Bela, Käsmark und Laibis an; geschickte Goldund Silberarbeiter, wie auch Uhrfabrikanten und Tischler, die recht feine Arbeiten und auch verschiedene musskalische Instrumente ver.

bem Konigreiche Ungern (benn Majerta mar ebenfalls mit Laibit unter polnifde Bothmafigfeit ) verfest worden. Das & Int mat, bas vom 22. Mai bes Jahres 1775 batirt, an den damab ligen konigl. Bermalter ber 16 Statte, Daul Sifta, in Beng auf die Sicherstellung ber Rechte und ber burgerlichen Eriften ber Dajertaer Ginmohner, gelangte, enthalt unter anbern folgende Borte: - - »idcirco Benigne vult Sua Majestas Sacratissima, ut praerepetita possessio Majerka dicta, tanquam inter metas Oppidi Laibicz collocata, eidem, in qualitate Suburbii, omnino ingremietur, ea tamen raione, ut incolae ejusdem Possessionis, in omnibus ea plane modalitate, prout incolae oppidi tractentur, et per consequens pro ratione qualitatum, habilitatisque suae. non tantum ad exteriorem, verum etiam interiorem Senatum, aliaque munia, et servitia dicti Oppidi, adplicentur - etc. - Majerka liegt an bom Ruge bes Berges 3bla, in einer romantischen Begend. Geine Ginwohner find alle Deutsche, und fleißige, arbeitfame Leute. Mur zu bedauern ift es, baf feit ein paar Jahren ihr Wohlstand febr abgenommen bat, von welcher Berarmung die nachften Urfachen mirklich jum größten Theil nirgends anders, als in der harten Befchrankung ihrer burgerlis den Rechte verborgen liegen. Die meiften find ber evangelifden Religion jugethan, die bier eine bolgerne Rirche, und feit un: gefahr 16 Jahren ihren eigenen Prediger baben. Der Uderbau ift bier berum nicht ergiebig, ber vielen Berge megen, auf melden mit barter Dube gepflugt wird. - Große Gefdicflichfeit baben die Majerkaer in der Verfertigung ber Schinbeln, mit welchen fie auch einen ziemlichen Sandel treiben.

- 10) Menhard (Menersborf, Menhardi Villa). In bem Eleinen Balbden, bas zu bem Eigenthum biefer Stadt gehert, werben zu Zeiten fehr ichone hirfchenschwämme gefunden, bie Einwohner mit großem Nugen verkaufen.
- 11) Rigborf (Ruszkinooz) war vor Alters eine ber rühmte Stadt. Es hielten sich hier viele Kaufeute auf, bie mit ben Ausländern im ftarken Sandelsverkehre ftanden.
  - 12) Durand (Durleborf).

.

13) Bela, nach Iglo die volkreichste und größte Kronfadt. Sie liegt auf dem linken Ufer der Poprad. Ihr Terrain ik groß und fruchtbar. Der Bacholberbeerenbranntwein (Borowick. Doch nach den Beobachtungen einiger Betterfundiger, und vorzuglich der Bauern die am Buffe bes Tatra mobnen, foll es, wenn im Thal jur Binterezeit die ftrengfte Ralte berricht, in der mitt-Ieren Begegend bes Bebirges febr warm fein. Daber baben einige Metallurgen ben Vorschlag gemacht, daß man im Tatra-Gebirge am bequemften im Winter ben Bergbau betreiben konnte. Der Grad ber Kalte ift feit 1813 (in welchem Jahre bas Bipfer . Comitat, vorzüglich im Poprader-Thale, durch bie große Ueberfcmemmung einen unerfetlichen Ochaben erlitten) jum Erfaunen gestiegen, fo bag man feit jener Beit noch feinen mar-Diefe Ralte, die feit bem vorzuglich Statt . men Sommer batte. findet, verurfacte auch, daß feit dem die Feldfruchte in den gebirgigten Gegenden gar nicht jur Reife tamen. - Die Winde, vorzüglich vom Morden, weben faft immer und außerordentlich Buweilen ftellen fich folde beftige Oreane ein, daß bie Dacher von ben Saufern weggeboben werden \*). In bem Tatra-Bebirge ereignen fich baber febr oft bie ichrecklichften Bolfenbruche, die in den umliegenden Orten große Berbeerungen anrichten. - Sieraus tann man leicht auch auf die Dauer bes Sommere foliegen; er ift wirklich febr furg. Dft weiß man - von warmen ober ichwulen Tagen gar nichts. Man wird oft in . Die Nothwendigkeit verfett, mitten im Gommer bie Stuben gu Gewohnlich verliert fich ber Schnee erft im Mai, und zu Unfange Octobers bat man biefen unangenehmen Gaft wieder auf bem Salfe. Manches Mabl find icon die Scheitel ber Berge mit Odnee im Geptember bebeckt. Nachtfrofte find oft mitten im Junius und Muguft nichts feltenes. Weil ber Schnee bes faum vergeffenen Winters fo gefdminde wieder jurud febrt, fo gefchieht es febr oft, daß bas Getreibe auf den Felbern gang verfcneiet wird, und man bat baber Beifpiele von Jahren, bag man gar nichte in die Ocheuern bringen konnte. Ungeachtet in ber Mabe bes Karpaths, oder überhaupt in den nördlichen Theilen bes Comitate, gewöhnlich um zwei Bochen fruber als in ben füblichen Begenben gefdet wirb, fo verzieht fich die Ernte bort boch langer ale bier, mo ber Inbau fpater geschiebt. Gemobn-

<sup>\*)</sup> Ueber die Alpenwinde in der Bips und beren Urfachen, fieht ein lefenswerther Auffan von Maukich im helperus XXVI. Band, S. 49. (Anm. des herausg.)

lich wird man mit dem Einsammeln der Früchte erst im October fertig. — Man hat zwar in den Zipser-Chroniken auch Nahrichten von außerordentlichen warmen Sommern, doch diese find mit den kalten gar in keinen Vergleich zu seigen, weil sie sehr sten sind. Und gesetz, es sollten die Tage des Sommers auch noch so warm und schwül fein, so sind die Nachte doch gewöhn lich immer sehr kühl.

Am kattesten im ganzen Comitate ist es in bem so genannten Oberlande ober bemjenigen Strich Landes im Popper-Phale, der unmittelbar am Fuße der karpathischen Alpen liegt, und dann in der Gegend um den Dunajes herum. Um viele Grade und auffallend warmer ist es schon bei Iglo, Leutschau, Kirchborf und in der Gegend vom Zipser Schlosse — ungeachtet diese Orte nicht sehr weit, kaum 2 bis 3 Meilen von den Tharmen des Tatra entfernt liegen.

#### 6. 17. Der Boben.

Dieser ist von sehr verschiedener Beschaffenheit und daher auch von verschiedenartiger Erträgnis. Durchgängig ist er fteinigt und lehmigt. Doch gibt es hier und da mitunter auch sehr gutes Aderland. Die ergiebigsten und fruchtbarsten Felder (die freilich noch bei weitem nicht mit dem Boden an der Theiß verglichen werden können) trifft man bei Alt-Lublau, Maldur, Bela, Mathors, Georgenberg, Felka, Poprad, Eisdorf, Menhard, Käsmark, Leutschau, Iglo, Kirchdorf, dem Zipfer Schlosse, Wallendorf und Klukno an.

#### 9. 18. Waldungen, Torf, Steinkohlen.

Ungeachtet ganz Zipfen sehr gebirgigt und baber auch sehr waldigt ift, so scheinen die Waldungen doch seit einiger Zeit sehr abzunehmen. Diese unangenehme Erscheinung erforbert große Aufmerksamkeit, wenn man bebenkt, daß hier der Winter sehr lange bauert. Es sind baber von Seiten der Proving, wo man ben Holzmangel wirklich seit mehreren Jahren hart empfindet, schon die löblichsten Unstalten getroffen worden, die Baldungen, bie ihr angehören, zu schonen, und neue anzubauen. Die Holzpreise sind in den Städten zu manchen Zeiten außerordentlich groß, und die Bürger muffen das Holz von den Landleuten oder auch von Herrschaften um ein enormes Geld erkaufen. Mehrere der

tonigl. Kronstädte besißen gar keine Walbungen. Man hat baber vor einigen Jahren auch schon angefangen den Torf zu graben. Allein, da man gesehen hat, daß man sich noch auf eine leichte Art mit Holz behelfen könne, so hat man von diesser nüglichen Unternehmung bald abgelassen. Auch Steinkohslen, die sich hier und da zeigen, könnten dem Holzmangel und der Holztheurung abhelfen; doch da man sich noch allenthalben von Bäumen und Waldungen umringt sieht, glaubt man noch micht von dieser wohlthätigen Gabe der Natur einen Gebrauch machen zu müssen.

# §, 19. Die Straßen.

Der Zustand derselben ist noch nicht, wie er sein sollte. Zwar wird an denselben, vorzüglich an den Haupt-Chausseen seit ein Paar Jahren mit Ernst und Sifer gearbeitet; doch alles was dis jest in dieser hinsicht geschehen, ist noch wenig. Hier und da sindet man kleine Strecken neu erbaut, als auf den Straßen die nach Schmölnig und Kaschau, dann von Leutschau nach Iglo, ferner über die Magura nach Galizien, und über Gränig in das Bömörer Comitat führen. Sehen so stückweise, nur neben den grundlosesten Wegen, ausgedeffert sindet man die Straße bei Lublau, Pudlein, Bela, Käsmark, Poprad und an andern Orten. Aber es bleibt von dieser Seite noch sehr viel zu thun übrig. Von Leutschau geht die Postsfraße über Horka und Poprad nach dem Liptauer Comitate, und doch ist sie in einem sehr üblen Zusstande. Sehen so schleckt bestellt ist die sehr lebhafte und stark bestahrne Straße von Käsmark nach Leutschau und Alt-Lublau.

## 5. 20. Grundherrichaften.

Das Zipferland war in ben altesten Zeiten unter verschiebene Besitzer getheilt. Im 15ten Jahrhundert besaßes es zum größeten Theil die Grafen von Zapolna oder Deak. Als ihr Gesschlecht verloschen war, kam es unter die Bothmäßigkeit der Grafen Thurzo, Laßky und Tokkon. Die Besitzer desselben in den gegenwärtigen Zeiten sind: die königl. Uerarial-Kammer, die gräfelich Csakhsche Familie (die auch zugleich die Obergespand Würde bes Comitats erhlich besitzt), der Zipser Bischof, das Zipser Domp Capitel, der Freiherr von Palocsan, und andere abeliche Familien,

jum Theil in der Bips, jum größten Theil aber in den benach barten Comitaten wohnhaft.

#### §, 21. Geiftes. Cultur.

Mus bem Gefichtspuncte ber wiffenschaftlichen Cultur und Bilbung betrachtet, nimmt bas Bipfer Comitat in ber Reihe ber ungrifden Comitate einen ehrenvollen Plat ein. Mue feine Einwohner, vorzuglich die Deutschen in den konigl. Frei : und Rronftadten, find gebildet. Bu biefem bobern Grade ber Cultur und Civilisation Scheinen fie aber erft feit ein Paar Decennion ge langt ju fein. - Die Aufklarung und Ausbildung ber Bipfer be fordern bie mohl eingerichteten Ochulen ju Rasmart, Leutschau, Dudlein, Iglo und in ben andern fonigl. Kron = und Bergftab Doch bober aber mußte diefe geistige Cultur ber Bipfer feb gen, wenn in einer ober ber andern ber Sauptftabte ein Buds laben aufgeschlagen murbe. Allgemein berricht unter ihnen eine arofie Liebe fur bie Leoture nublider Bucher, und boch fallt es vielen fo fdwer, weil nirgends eine Buchbandlung ift, biefe fic anguschaffen. Much ift es befrembend, bag bei bem biefigen Betriebe ber Wiffenschaften und Runfte, Die beiden Druderpreffen ju Leutschau fo wenig ju thun haben,

### §. 22. Das Schulmefen.

Dieses ist in ben Städten zwecknäßig eingerichtet; nicht so ber auf bem lande. Es herrschen allbier noch durchgängig, sowohl unter ben Deutschen als Slawen und Rußnjaken, die größten Borurtheile und der schrecklichste Aberglaube, welchen Uebeln nach rein logischer Erwägung nicht anders, als durch eine zweckmäßiger Schulducher gesteuert werden und Einführung zweckmäßiger Schulducher gesteuert werden kann. Es ist zum Erstaunen, wie sehr von dieser Seite der gemeine Mann noch zurück steht! Das Bemählbe seiner Gultur bilbet daher mit den Einsichten der Städter einen gar sehr auffallenden Contrast. — Die öffentlichen Bib bungsanstalten der Evangelischen würden mehr gedeihen, wenn sie größere und kraftvollere Unterstügungen hätten.

## §. 23. Merkwürdige Zipfer.

Die wadern Bewohner ber Bips hat die Natur burchgangig mit ichonen Geistesgaben und Salenten ausgeschmudt. De

rere Phochologen wollen bemerkt baben: daß die meiften vorzuglich die berrlichften Unlagen gur Musik, gur Mablerei und Dicht-Babr ift es aber unftreitig, daß, wie es beut au Ennft batten. Tage in bem Bipfertande Manner gibt, die fich in allen gachern ber Litteratur und Kunst rubmvoll auszeichnen, es auch vor 21= ters unter ben ichneebedecten Karvathen berühmte Manner immer gegeben babe, die nich sowohl als Gelehrte und Runftler, als auch als Krieger bervorgethan batten. Es verrath eine große Unwiffenheit, wenn man (wie es bier und ba einige thaten) bebauptet : Bipfen batte noch in feinem Rache ber Litteratur Orlginal=Ropfe bervor gebracht. - Bie? waren ber berühmte Mathematiter zu Kasmark David Froblich, der große Naturforfcher Georg Buchboles der jungere, ebenfalls Rector ju Sasmark, der feiner medicinifden Erfindungen wegen bochgepriefene Argt Daniel Fischer, ber Dr. und Professor ber Theologie und Siftoriograph ju Rinteln Odmarg, ber Professor ber Phi-Tosophie zu Leipzig 3mangiger, ber es felbst mit dem weltberühmten Philosoph Rant aufgenommen und mit ihm mande Rebde geführt bat, ber berühmte ungrifde Gefdichtidreiber und Confiftorial-Rath zu Bien Job. Chriftian von Engel, ber Urgt und unermudete Cultivateur der Waidpflanze zu Kasmark Mi= dael Pfeiffer, ber berühmte General Baron von Kran, ber tapfere und berghafte Hauptmann Paul Lopperczer von Lod= tenfeld, ber fonigl. Baumeifter ju Deft Krang - waren biefe als geborne Bipfer nicht berühmte und merkwurdige Manner von originellem Beifte, beren Mamen in bem Buche unfterblicher Berdienfte eingeschrieben find, Die fie fich um die Litteratur und das Baterland erworben baben? - Und wer follte in dem Reis de der Litteratoren ben berühmten pabagogifchen Schriftsteller Blat (gegenwärtig Confiftorial = Math zu Wien), ben großen Statistifer von Odwartne'r (gegenwartig Professor ber Diplomatit an ber Universitat ju Deft), ben gelehrten Dr. und Professor der Philosophie an dem Carloviper Gymnasium Carl Georg und die Gebrüber Christian und Johann Generfich (ber erftere Prediger und ber andere Professor ber Gloquent an bem Encaum ju Rasmark) als geborne Ripfer aus bem Rufe nicht kennen, in welchem fie als gelehrte und kenntnißreiche Manner fteben, auf die die Bips mit allem Rechte folg fein fann?

Nuch in ber Mahlerei haben sich viele Zipser ausgezeichne, Unter diesen behaupten Müller und Lumniczer (beibe lent schauer) ben ersten Plat. Nur in ber Dichtkunst hat fich mes kein Zipser hervorgethan. Und doch ist die psychologische Bemerkung keinem Zweifel ausgesetzt, daß in ber Zips fast ja ber zehnte Mann Dichter sey; benn die Zipser, als herzliche Freunde der Musen, machen sehr gerne und leicht viele Verse.

### 6. 24. Charafter ber Bipfer, und Rorperban.

Wie die Zipser die schönften Geistesansagen zieren, so zien sie von der andern Seite auch ein edler und solider Charakter, vorzugsweise diesenigen, welche deutscher Nation sind. Die der vorstechendsten Züge an ihrem Charakter sind Religiosität, Gaststreundschaft, Verträglichkeit, Offenherzigkeit und Geselligkeit mit großer Jovialität verbunden. Die Zipser haben ein aufgewecktes, fröhliches Temperament, und der Zug ihrer muntern Gestelligkeit müßte sich in einem noch weit schönern Farbenspiele entfalten, wenn zwischen der Bürger-Classe und dem Zipser Abel nicht eine so große Kluft befestigt ware. Außer dem sind an den Zipsern noch unverkennbar die Züge eines hohen Muthes und einer Entschlossenheit, welche Eigenschaften ihren Stammvätern in einem vorzüglich boben Grade eigen waren.

Bas die außere Bildung der Zipfer anbelangt, fo find biefe in der Regel blond von Haaren, schlank und boch von Statut, und von einem festen Korperbau. Ihre Gesichtsfarbe ift blubent. hier und ba unter ben Rufingaten und Glawen im Dungjeber: Thal gibt es wohl auch viele, die ber am Salfe berabbangenbe große Rropf febr entstellt, boch eigentliche Cretinen gibt et febr wenige ober (unter ben Deutschen) gar feine. - Der gemeine Mann ift unbeschreiblich fleißig, und bei ber Bollendung feiner Berufegeschäfte febr geduldig und unverdroffen. Er übertrifft bierin alle feine übrigen ungrischen Canbeleute. Mebst seiner Ats beitfamkeit ift er außerodentlich fparfam und in feiner Lebensord nung fehr magig. Daber find diefe iconen Gigenichaften auch von der mobithatigsten Ginwirkung auf den Bustand und die Be ichaffenheit feiner Erdenbestimmung, benn fie erfullen fein Seit mit Genugsamkeit und Bufriedenheit über fein Loos, bas ibm auf einem magern Boben, von Bergen umringt, als Landmann ju Theil geworden ift. Er, der Genügsame, weiß daber auch

nichts von den verderblichen Folgen des Luxus, benn er hat nicht Die Mittel dazu. Wie der Zipfer Landmann einfach und unschulbig in seinen Sitten ist, eben so einfach ist er auch in seiner Kleidung. In einer andern Gestalt erscheinen von dieser Seite Die Bewohner der Städte. Doch von der Form und der Besschaffenheit dieser Gestalt läßt sich für jetzt noch kein psychologisch moralisches Gemählbe entwerfen.

#### 9. 25. Wohlstand.

In Unsehung bes Wohlstandes und der Glücksgüter gibt es unter ben Ripfern große und verschiedene Abstufungen. Der Abel ift durchgangig reich und besitt große Capitalien. Eben fo mohlbabend find auch mehrere aus der Claffe der Burger, fowohl in ben tonigl. Frei = als Rronftabten, bie nicht nur große Birth= Schaften , fondern auch viele Gelber befigen. Rur auf bem Lans be unter ben Bauern berricht Roth und Urmuth. Borguglich bruckt dieses Loos ber Durftiakeit ben Landmann feit 1813, feit welchem Jahre er burchaus mit bem Buftande feiner Landwirthfcaft nicht zurecht tommen tann, weil ibm ber Feldbau feit ber Beit febr wenig abgeworfen batte. Er muß icon, wenn taum bas Fruhjahr noch recht beran geruckt ift, Brot furs Saus, und Rutter fur fein Dieb, fur theures Geld kaufen. 3mei lebel, bie ben Bipfer Canbmann in ben gebirgigen Begenben bart bruden. Das einzige Mittel, bas ibn bis jest noch immer gerettet hatte, mar die Leinwand, mit ber er einen ftarken Sanbel trieb; allein, ba biefe in bem gegenwärtigen Zeitpuncte nicht gefucht wird, und daber auch feinen Werth bat, fo ift dem Urmen auch von biefer Geite die lette Gulfsquelle perfiegt und vertrocknet, Rein Bunder baber, daß die Leute and Auswandern aus ber Bips in bessere Mieder-Ungrische Gegenden benten. be ich, mare ein einziges fruchtbares Jahr im Stande, ben Rlagen ein Biel zu fegen.

9. 26. Nachtrag zur Topographie ber Stäbte, Dörfer, und Ruinen an ben Ufern ber Popper.

(Bon demfelben Berfasser. — Original. — Aeltere Topographie der am Flusse Poprad liegenden Städte, Baldungen, Felder und Dörsfer, siehe in Windisch's ungr. Magazin 1782, II. Band.)

Muf einer der größten Bergfpigen bes Tatra-Gebirges, Wiffo-

Fa genannt, welche Zipfen von Liptau trennt, befindet fich ein See, welcher den Nahmen des Popper- oder Fisch-Sees führt. Aus ihm entspringt der Fluß Popprad. Un diesem Flusse, dr den westnördlichen Theil des Zipfer Comitats bewässert, besinden sich folgende Städte, Dörfer und Ruinen, die in historischer und statistischer Sinsicht Ausmerksamkeit verdienen.

1) Stollen (Stohla). Ein fleines, aber febr altes Diff. chen, fest am Fuße bes Satra, bas erfte, bas bie Wellen bet Popper = Rluffes befpublen. Bu Unfang bes 14ten Jahrhundett erkannte es die Berrichaft eines gemiffen Cherlaus de Monte S. Georgii. Gegenwartig gehort es jum größten Theil ber Me riaffpichen Kamilie. - In alten Zeiten befand fich bier eine Benedictiner = Ubtei, von ber noch bis jest Ruinen ju feben find. Diefer Ubtei batten einft im Jahre 1333 die Nobiles de Gargow den halben Theil von der jegigen Kronftadt Matthaeocz ober Mattsborf geschenkt. In bem Balbe, ber ju bie fem Dorfe gebort, bat man ebedem febr viele Limbaume ange troffen, die den Ginmobnern einen berrlichen Mabrungsweig lieferten, indem fie von dem Solze derfelben, außer dem Deble, bas fie unter dem Nahmen bes Limbaumobles brannten, auch noch verschiedene Gerathichaften, als Eroge, Schuffeln, Teller, Löffel, Wurfschaufeln u. f. w. verfertigten, und an die Stadter mit Mugen verkauften.

Bu ber Beit, als man die beilfamen Rrafte bes Limbaumes naber kennen lernte, baben die Raturforscher in ber Bips über ben Nahmen besselben viel gestritten. Man konnte namlich lange nicht eins werden, ob der farpathifche Limbaum (bier und da auch Birnbaum genannt) eine Mehnlichkeit mit ber Gibirifden Ceder (Pinus Cembra) habe ober nicht, die in Gibirien und auf den Schweizer = Alpen fortkommt, und die wieder mit ber Ceder von Libanon eine Verwandtschaft bat? - Mus biefem lims baum, ber vor Alters in Menge in ben Balbern bes Latta zwischen dem Krummholz anzutreffen war, hat man einst ein heilsames Debl, das allgemein in den Avotheken unter dem Mahmen des karpathischen Limbaumöhles bekannt war, gebrannt, bas aber in unfern Tagen ganglich in Bergeffenheit gerathen Der berühmte Naturforscher Georg Buch bolg ber Mel tere (Pfgrrer, zuerft zu Rasmark, bann zu Groß : Comnit), -mar ber Erfte, ber bas Dublicum auf die Beilkrafte bes Limbaumes aufmerksam gemacht, und aus bem Solze besselben bas berühmte Oleum Limbae ober Libani bestillirt bat. Auf diese ichatbare Erfindung gerieth er jufalliger Beife. Der Bottorfer Schullehrer Casper Donati batte ibm ergablt, wie die Bauern feiner Gemeinde einft einen aus ihrer Mitte von Bunden und leberblauen Rlecken, die ibm die Goldaten ichlugen, mit ber Rinde, bem Gafte und bem Laube vom Limbaume geheilt batten. Buchholz machte ben Versuch, ein Dehl aus dem Limbaume gu gieben, und mar fo glucklich, mit dem erzeugten Deble eines ber beilfamften und wirkfamften Medicamente wider fo manche Krankbeiten , als gegen Bruftbeschwerden , bie Rolif, ben Sand und Stein, bas Ohrenfausen, bas Bahnweb, ben Schwindel, ben Rothlauf u. f. w. jur Welt ju fordern. Dief gefcab 1676. Um eben jene Beit ftand auch ale ein gepruftes Beilmittel ber jest fcon vergeffene Balsamus Hungarious im Rufe, ben ber Dr. Christian Augustini ab Hortis von dem Arummholy praparire In bein bekannten Diarium von Buchbolk finbet man eine umftandliche Beschreibung bes Limbaumes sowohl als auch ber Beilfrafte bes von ben Wipfeln besfelben gebrannten Debles. Much in ben f. f. pr. Biener Unzeigen im II, Th. S. 363 fann man hierüber nachlesen. — Das Holz bes Limbaumes ift weiß von Karbe, nicht allzu bart, baber zu Bildbauerarbeiten wohl geeignet, und von einem febr angenehmen Geruch. geachtet feiner Beichheit ift es febr bauerhaft und miberftebt vorzüglich lange ber Kaulnig. Wie bie Tanne und Richte, fo behalt auch der Limbaum ben Binter und Sommer über fein Bucherschränke und Rleiberkaften von Limbaumbolge verfertigt, baben barum einen Borgug, weil fich bie Burmer, Motten und Schaben in demfelben, des Bolggeruches megen, nicht einfinden.

2) Auf dem linken Ufer bes Flusses, unweit von Stollen, liegen die Dörfer Gerleborf (Gerlachfalva), Mengeborf (Mongusfalva) und Bothorf (Batisfalva). In der Peripherie diefer drei Ortschaften hat ehebem der große und weitläufige Bald Chetene oder Tschetene gestanden, der in mehreren Urkunden in Bezug auf das Zipserland vorkommt. Diesen Bald hat der König Bela IV. 1264 dem Grafen Bothz (einem Enkel des Grafen Galla), dem Stammvater der noch blühenden Mariasspeschen Familie, zur Belohnung seiner treuen Dienste (er war uns

ter andern ber Retter bes jungen Ronigs Stephan in ber moto rifden Schlacht auf bem Marchfelbe, und der Ueberbringer bu Koftvollen Botbicaft an beffen Bater, ben Konig Bela IV.) mit ber Kreibeit geschenft, bag er benselben ausrotten, und bann be vollern konne. Dieg geschab, und so entstanden die genannten Dorfer. Den erften Grund ju Bogborf batten 1279 bie Bit: ger und Richter, Pothcalcus aus Matsborf, und Freling aus Die Urbewohner ber Dorfer maren Deutsche, Relfa, gelegt. fachfischen Urfprunges, welche von ben Konigen viele Freiheiten erhielten. Unter andern waren fie nach einer Sandvefte berech tigt, fic aus ihrem Mittel einen Schultheißen ju mablen, und burften vor feinem andern Richter belanget werben. Best fin ba feine Deutschen mehr, fondern lauter Glaven, größten Theils ber evangelischen Rirche zugethan. Ihre Vorfahren, was in mancher Sinsicht merkwurdig ift, batten fich gur reformirten Rirde bekannt. Die Bogborfer evangelische Rirde (die mehrere Rilialen, als: Gerleborf, Mengeborf, Lautschburg, Granit, Kilit, Johannsdorf, Rifchot, Odwabsdorf, Sofelecz u. f. w. gablt) ward im Jahre 1681 jur Articular-Kirche erhoben.

Durch Bogdorf fließt ein Bach, das Bogdorfer-Baffer genannt, der viele und schöne Forellen nahrt, unter dem Nahmen der Bogdorfer-Forellen bekannt. Der Bach vereinigt sich mit dem Felkwasser und fällt mit diesem dann bei Georgenberg in die Poprad. — Noch ist in Bogdorf das Töpfergeschir merkwürdig, das hier in Menge verfertigt wird. Es kommt an Güte und Dauerhaftigkeit dem Bartfelder- und Eltschauer Gefüß sehr nahe, daher wird es auch gesucht, und auf den Zipser Jahr markten häufig verkauft.

- 3) Gertsborf, ist vorzüglich ber trefflichen Leinwandblischen wegen bekannt: benn nirgends im ganzen Comitate wird die Leinwand so schön und nett gebleicht, als hier. Die Einwohner haben bei diesem Geschäfte eine große Geschicklichkeit; und das Leinwandbleichen ist es eben, das ihnen ben größten Nahrungszweig abwirft, indem das Terrain außerst schlecht und mit lauter Rieselsteinen bedeckt ist. Dem Dorfe Bogdorf gegen über liegt
- 4) Cautschurg (Lucsiwna, ober wie es in den alten Schriften genannt wird, Luchiva). Dieses Dorf ift nicht weit von der Granze bes Liptauer Comitats. In alten Zeiten mar

s ein Sotolpides Gut. Gegenwartig haben hier die Berren von Statmary und Mariaffy bie meiften Besigungen. Allbier befin-Der Kalt, ber bier in Menge gebet fich auch ein Poftamt. brannt wird, ift von vorzuglicher Gute. Much wird in den bie-Rgen iconen und großen Balbern febr viel Theer, von guter Qualitat, gebrannt. - Muf bem febr magern Terrain foll Binft eine Quelle gewefen fein, bie gediegenes Gold mit fich Führte. - Die Suthweide auf ben Lucsimner-Bergen foll auf Die Schafe einen befondern Ginfluß haben, und bei ihnen eine befondere Birtung bervor bringen. Es foll fich an ihren Babnen namlich ein fiuchtiger Goldglang anfegen, ber wie ein fcmarger Unlauf ausfiebt, ber aber in feiner Golbfarbe, welche freilich von feiner Dauer ift, nur bann fichtbar ift, wenn bie Rabne fammt bem Rinne gefocht und geroftet werden. Unter bem Dorfe, unweit ben Relfer - Birthebaufern, bie an ber Poftstrafe fteben, und bem baran ftogenben Felkaer-Rienwalde, ift bie fo genannte Stodau (Stokawa); ein febr geraumiges Stud Land, auf bem fich eine ungeheure Menge Riefelfteine befindet, gwifchen welchen man nur bier und ba ein Baumchen ober eine Staube beroor ragen fieht. Suthweide gibt es baber bier wenig ober gar teine. Die Poftftrafe aus bem Liptauer Comitate, - junachft aus Tforba - nach Poprad , Borta und Leutschau führt über Diefen fteinreichen, die Reife ber Fahrenden febr erschwerenden Ort.

Den genannten Gasthäusern gegen über, an bem rechten Ufer ber Poprad, liegt in einer schönen und fruchtbaren Chene

5) das Dorf Teplis. In den alten Zeiten. gehörte dasselbe zu Leutschau, welche Stadt es im Jahre 1569 als ein Pfand
bekommen hat. Später aber siel es der Schamniker-Herrschaft zu, die jest zu den Gütern des Zipser Bisthums gehört. Im Jahre 1613, als noch die Stadt Leutschau das Dorf besaß, ward allhier von einem dortigen Urzte, zugleich Stadt-Physicus, eine auch heut zu Tage bestehende, und gutes Papier liesernde Papiermühle angelegt worden: die Erste nicht nur in der Zipse, sondern auch in ganz Ungern. Darüber stehet in der Zipser Chronik folgendes: »Anno 1613 Primus in Scepusio, immo in hoc Hungariae Regno, officinam chartaceam sive Papiriscinam exstruxit Dominus Samuel Spillenberg, Medicinae Doctor Leutschoviensis in Pago Leutschoviensi Teplitska.« Die Unlage dieser Papiermuble veranlaßte mahrscheinlich ber unweit Teplit aus einer warmen Quelle entspringende Bach, bessen Wasser nie zugefriert. Von eben der warmen Quelle hat auch das Dorf den Nahmen erhalten.

Man ergablt fich , daß man in alten Beiten ben Tepligere Bach, ber fich unweit Popprad in ben Popper = Fluß ergießt, mit ber Rundert ober bem Bernath vereinigen wollte. ject batte allerdings ohne Ochwierigkeiten ausgeführt merten können, benn die Beschaffenheit bes Terrains, auf welchem ber Tepliger Bach bis an bas Ufer ber Runbert feinen Gang bitte nehmen muffen, begunftigte basfelbe gang; allein bie Bemobner ber fubkarpathifchen Begenden, insbesondere diejenigen, Die nobe an ben Ufern ber Popprad wohnten, liegen bie Bereinigung ber Rluffe nicht gut. Es gab baber zu verschiedenen Zeiten bieferwegen zwischen ihnen und den Bewohnern ber fublichen Begenden' in ber Bips (benen es febr an Baffer mangelte) forme liche Kriege. Doch die Partei, die gegen den Vereinigungeplan war, bebielt immer ben Gieg über ihre Begner, und fo gefcab es benn, bag jene Flugverbindung nie ju Stande fam. Das Tevliter - Terrain ift gwar klein, aber fruchtbar, vorzüglich auf feiner norboftlichen Geite. Das Rraut, das bier gezogen wirb, ist in ber gangen umliegenden Gegend bekannt. Um St. Michaelistage wird allbier ber Krautmarkt gehalten (benn Teplis befist außer bem Privilegium Jahrmartte zu balten, auch bas ber Bochenmarkte, die aber nie ju Stande kommen), bei dem fic aus bem Zipferlande, wo bas Kraut nicht gerath, weit und breit Raufer einfinden. Die Einwohner bes Dorfes find Glovaken. In alten Reiten bewohnten es Deutsche, und legten die erften Aupferbergwerke bier an. Seut ju Tage wird aber ber Bergbau nicht betrieben. - In den finftern Beiten der Religioneverfolgung bat bas Dorf fast alle Einwohner verloren, die alles, Saus und Sof im Stich ließen , und fich , um bei ihrem Glauben bleiben ju fonnen, in die benachbarten Stadte flüchteten. in dem volkreichen Teplig kaum noch ein paar Familien der evan gelischen Rirche zugethan, bie fich jett zu Bogborf balten. -Teplit behalt aus bem Beitraume, als es noch gang evangelich mar, in ber Geschichte ber protestantischen Rirche in Ungern ein nen merkwurdigen Plat, benn bier predigte in ben Sabren 1645 - 1651 ber berühmte und burch feine Schickfale bekannt

Prediger Stephan Pilarik (geboren zu Otsowa 1615) bas Wort Gottes. Won Teplit aus (wo auch sein Bruder, der berühmte Csaias Pikarik lange Zeit evang. Prediger war) ward er zum hofprediger nach Trentschin von dem Grafen Gabriel Illyeshazy berufen, wo er eine merkwürdige Rolle spielte. —

In ben Jahren 1772 und 1773 fanden zwei Bauern auf einem Uder einen in verschiedene Rrummungen gewundenen Goldbrabt, ber an einigen Stellen fein und an anbern wieber etwas bider war. Es war fein naturlich gewachsenes Golb, wie man bier und ba foon gefunden baben will, und bas fich von felbit in feiner mannigfaltigen Form in ber Erbe gebildet baben foll. Geine Binbung batte gang bie Geftalt einer funftlichen Rrone. Dhne Zweifel ein ritterlicher Ochmud. Bas balb bei ber Beurtheilung biefes Goldbrathes zu biefer Bermuthung Unlag gegeben bat, waren bie auf bem namlichen Uder nicht lange barauf gefundenen Urnen, mit Inschriften verfeben, aus beren Inhalte man erfuhr, bag fich einft auf diesem Orte zwei Manner aus ber grafficen Ramilie Baluffa gefchlagen, und im Rampfe erlegt batten, wozu fie bie Berfechtung ihrer geiftlichen Rechte aufgeforbert Baben. - Die Finder bes Golbbrabies batten Unfangs vieles Studweise bavon vertragen, bis fie ben Entichluß faßten, bas noch übrige, funf Pfund an Gewicht, ber R. K. Maria Thereffa zu Rugen zu legen. Diese nabm bie koftbare Untiquitat gnabig an, und ließ fie in die fonigl. Ochabkammer bringen. Die Bauern murben reichlich befchenft, und außer bem wurde nech einem jeben von ihnen, als eine lebenslangliche Denfion, eine Summe von zwölf Ducaten jabrlich zugefichert. -Die Balbungen auf bem Tepliger - Gebiethe gehoren unter bie besterbaltenen Balber in ber Bips. Chebem trieben die Ginmob. ner mit bem Bolge einen großen und ftarten Sandel, ber auf bie benachbarten, vom Solze fast gang entblögten Bipfer Kron-Rabte ben wohlthatigften Einfluß außerte.

Eine fleine Stunde von Teplity, ebenfalls auf dem rechten Ufer bes Popper-Fluffes (über den allhier die erfte Brude von Stein führt) liegt die königl. Kronftabt

6) Popprad ober Deutschendorf, die ihren ersten Rahmen von dem Flusse bekommen hat. In alten Urkunden tommt sie auch unter ber Benennung Villa Teutonicalis vor, und ihre Einwohner wurden Teutones de Popradhaza genannt.

Um welche Zeit die Stadt gebauet wurde, ift unbekannt, we geachtet sich in ihrem Archive alte Documente befinden, in webem aber nichts über diesen Gegenstand vorkommt. Doch ift ihr Alter sehr hoch, und sie muß ihr Dasein gleich bei ber erften Einwanderung der Sachsen unter dem Könige Geisa II. erhalten haben.

Das Terrain ber Stadt ift fruchtbar. Die Balbungen find zwar Elein, aber aut erhalten. In benfelben findet man bier und ba eine Art Lava \*), die bald von aschgrauer, balt von gelblicher Rarbe ift. 3m Jahre 1774 ift eben auch in bem biefigen Balte pon einem Anaben, als er einen alten verfaulten Soliftod um geriffen bat, ein 14 loth ichwerer Golddrabt (ber auch in bie fonigl. Schaffammer gefommen ift) faum eine halbe Stunde von bem Orte, in einer febr fumpfichten Gegend, gefunden worben, mo eben die Tepliger furt juvor ben oben ermabnten Golddrakt fanden. Much diefer war fo in einander gewunden, und batte bald die Dicke eines Rederkieles, bald aber die einer Gabelfite. - Man will behaupten, daß in den hiefigen Bergen ber Berge bau mit großem Vortheil betrieben werden tonnte. Doch ge fdieht in diefer Sinficht nichte, ungeachtet man mehrere Dabl, und jum letten Mabl erft vor zwei Jahren angefangen bat, bas Werk ber Alten fortzusegen. In ben uralten Beiten mag aber die Ausbeute des Bergbaues gut gewesen sein ; benn in einigen alten Chronifen lieft man febr viel Rühmliches von einem Gilber berge bei Porrad, und bis auf den beutigen Sag wird nech ein Thal in bem Poprader = Balbe ber Gilbergrund genannt. Dit erfte Bergwerk ift um bas Jahr 1562 von Simon Gloditich und Bitus Kabrianus angelegt worden. Der erstere war Rotar, und ber andere Graf ber 13 Bipferstädte.

Die höchste Bergkuppe des Poppraper - Balbes wird bat Schlößichen ober auch ber Burgberg genannt. Woher und warum! ift nicht bekannt. Ob hier jemable eine Burg gestanden habe

<sup>\*)</sup> Ob diese Art Lava hier, die ganz enthüllt am Tage liegt, nicht eine Aehnlichkeit mit den vulcanischen Massen hat, oder ein Ueber-bleibsel derselben ist, die auf dem Gebirge zwischen Speries und Tokan angetroffen werden, und von deren Gegenwart Fichtel den Schuß machte, daß es in Ungern seit Jahrtausenden ausgebrannte und erloschene Auscane gabe: Siehe seine Bemerkungen von den Karvathen.

wird nirgends gelesen, und Ruinen, Die auf eine fichere Bermuthung fubren tonnten, find auch nicht mehr vorhanden, ungeachtet man einen Ball auf ber hochften Spige zeigen will, ber burd Runft aufgeworfen worden mare. Gebr mabricheinlich fann Diefer Berg in den uralten friegerischen Zeiten ben Ginmobnern eben fo eine Bufluchtoftatte gewährt haben, wie ber Schauberg ober ber Lapis Refugii bei Rabeborf (fiehe oben Geite 312.). Doch mertwurdig bleibt biefer Berg, bas Schlogden genannt, immer. Die Ausficht von feinem Gipfel ift ichon und ergreifend. überfieht von bemfelben bas Bernather - Thal und ben gangen fuboftlichen Theil bes Comitats bis in Die romantische Gegend bes Bipferhaufes. - Um Rufte biefes Berges befindet fich in ei= nem febr anmuthigen Thale ein Gaftbaus, bas ben Reifenden in bas Gomorer Comitat ju Statten fommt. Huch ift biefes ber gewohnliche Unterhaltungsort ber Poprader an Gonn = und Reiertagen. Das Thal, in welchem bas von ber Stadt ungefabr eine Stunde weit entfernte Baftbaus ftebt, wird wegen feiner Unnehmlichkeit bas Blumenthal genannt.

Die Stadt befitt zwar, wie ichon oben gefagt murde, als bie einzige von ben benachbarten Stadten, einige Balbungen; boch biefe vermögen nicht ihre wohlhabenden Burger mit Solz binlanglich zu verseben. Weil nun bas Bolg von Jahr zu Jahr theurer wurde, fo verfiel man vor einigen Jahren auf die Corf-Cultur. Man fing mit großem Gifer an, ben Torf, vorzuglich auf ben iconen Auen, Die gegen bas Rilicger = Terrain bin liegen, ju graben, und Biegel bavon ju fabrigiren; allein bie Flamme bes Enthuffasmus erlofch febr balb. Der Torfbau gerieth ins Stocken, und Niemand will jest mehr baran benken, ungeachtet bas Solg in ben jegigen Jahren noch weit bober als etwa vor 10 ober 15 Jahren zu ftehen kommt. Man will als Entidulbigung ber Bernachläffigung des Torfbaues angeben, daß ber Gebrauch besselben bei bem Branntweinbrennen (bas bier und in ben benachbarten Stadten vorzuglich im Großen betrieben wird) feinen guten Ginfluß bei dem Grad der Site, ben jenes Beidaft erfordert, geaußert batte \*). Singegen werden all=

<sup>\*)</sup> Saft um eben die Zeit, als man in Boprad die Versuche mit dem Torfbau begonnen hat, fing man auch zu Groß : Lomnitz, in dem bekannten Kohlbacher : Thal am Juße der Hunsdorfer : Spige, an Topogr. stat. Archiv. II. B.

hier, eben so wie in Matthaocz, die vortrefflichsten Mauerzigg

gebrannt.

Ungeachtet bas Poprader = Terrain feines von den fleinsten ift, fo bat es bod nicht bie nothigen Suthweiden fur alles Bich, das bier gehalten wird. Die Biebzucht ift bier ftark. lich trifft man ichones hornvieb und icone Pferbe an, Um nun die großen Niebberden erhalten zu konnen, ichicken die Poprader von benselben gewöhnlich bas junge Sornvieh und die Pferbe nach Beendigung ber Saatzeit auf ben Konigsberg ober bie Hola, wo fie laut einem uralten Contract mit ber Muraner Berrichaft, einen gewissen Bezirk ale ihre ftabtische Suthweibe befigen. Der Contract beftebt ichon feit ein paar Jahrhunder-Die Bedingungen besselben find folgende: Die Stadt Poprad ift verbunden, jabrlich an die Muraner herrschaft ju entrichten: an baarem Gelbe 74 Rfl., und an Branntwein 45 Salbe. Muger bem erbalt ber berrichaftliche Sofrichter, nebft 6 Pfunden fein gebechelten Klache, 2 Rfl., und die Baiduten bekommen 1 Rfl. 42 fr. - Mebit biefem Contract baben die Doprader auch noch andere, in Bezug auf eben biefelbe Suthmeide, mit andern Dorfern, die aber auch unter der Muraner herre schaft fteben. Die Dorfer find Ochumiacz und Telgard. In bas erftere entrichten fie an baarem Gelbe 13 Rfl. und an Branntwein 45 Salbe; an das zweite 20 Balbe Branntwein. Bingegen find die beiden Dorfer wieder verpflichtet, jahrlich an die Stadt Poprad 7 fleine und 1 großen Rafe, gewöhnlich Bruda oder Bufe genannt, ju entrichten. Diefe Rafe werben von den Bothen ber genannten Dorfer unter die Magistratualen der Stadt vertheilt \*). - Huger der hola, ober den Grant

Torf ju graben; allein wie bort, fo fand diefe nügliche Befdaftigung auch bier bald ibren Untergang.

<sup>\*)</sup> Gleiche Rechte mit den Popradern auf dem Königsberge zu weiden, haben auch nach fast ähnlichen Contracten die beiden Städte Michaelsdorf und Felfa, nur mit dem Unterschiede, daß diese daß Branntwein=Quantum an andere Dörfer entrichten. So erhält daß Dorf Pohorella von Michaelsdorf, und Helpa von Felfa die contract-mäßigen Halben Branntwein. — Ferner ist noch zu bemerken, daß die Huthweide auf dem genannten Königsberge von den Städten (Popprad, Michaelsdorf und Felfa) jährlich bestellet werden mußes werden daher jährlich im Frühjahr abwechselnd aus jeder Stadt

Alpen, haben bie Poprader auch noch bie Befugniß, ihr Vieh auf einem Theile des bischöflichen Terrains in der Zips weiden zu lassen. Sie durfen mit ihren Viehherden ungehindert durch die bischöflichen Wälder, die mit den Poprader Waldungen gränzen bis an den Hernath, nicht weit von Schawnik und Gräniß, zies hen. Für diese Freiheit sind sie laut Contract verbunden jährzlich an die Schawniker Herrschaft 1 Rfl. 30 kr., und an die bischöfliche Küche 1 Pfund Pfesser in Natura zu entrichten. Ferzner bekommt noch der bischöfliche Meier 1 Rfl. 42 kr., und unster die Heiduken oder Waldhüther werden 24 kr. vertheilt. Hinzgegen erhält der jedesmahlige Poprader Stadtrichter von der bischöflichen Herrschaft jährlich eine Fuhr Eichenholz aus den bischöflichen Eichenwäldern.

Im Jahre 1774 erhielt Poprad bas Privilegium, Jahr = und Bodenmarkte ju balten. Begenwartig find bas Jahr über 4 Martte. Die Bochenmartte aber boren feit einiger Beit gang auf, gut und beruhmt ju fein, wie fie einft maren. Die Urfade bavon liegt in ben Jahr = und Wochenmarkten, bie feit ein paar Jahren in den febr nabe gelegenen Stadten Felka und Matthaock gehalten werden. Denn am Mittwoch wird in Poprad, am Dienstag in Kelka, am Donnerstag in Magborf und Gonnabende in Georgenberg, Markt gehalten; alle biefe Stabte fteben in einem Raum von einander entfernt, den man in einer guten Stunde bequem umgehen fann, - wohin foll fich nun ber Raufer und Berkaufer zuerst wenden? Noch wird ferner am Montage auch in der kaum 2 Stunden weit entfernten königl. Freiftadt Rasmark Bochenmarkt gehalten. Bei biefer Menge von Markten in einer so großen Rabe, kann nur einer ober ber anbere ju einem gemiffen Grabe von Flor gelangen, und bie anbern muffen zu Grunde geben. Gegenwartig find bie Relfaer und Georgenberger Markte am ftarkften; die Poprader aber und Dabborfer geben gang ein.

In Poprad befindet fich auch noch ein Filial = Poftamt von Borka, und eine gute Papiermuble.

Deputirte an den herrschaftlichen hofrichter abgeschickt, den fie um die Erlaubnis weiden ju durfen bitten, und ihm, nach herkömmlischem uraltem Gebrauche, wie ihn der Inhalt des uralten Contractes vorschreibt, das gewöhnliche Geschen von 4 Pfunden Flachs übergeben.

Die Leinwand die in Poprad (und in den Städten felle, Michaelsborf, Georgenberg und Magborf) gwar nicht in großer Menge gewebt wird, nimmt unter ben Leinwandsorten bie in ber Bips jum Borfdein fommen , ben erften Plat ein. Rosnauer Leinwandhandlern wird fie baufig gefucht und gut be-Much bie Erbfen, bie bier gebaut und in Menge verbanzablt. belt werden, machen ben berühmten Leutschauer Erbien ben Borrang ftreitig. - Doch ift zu bemerken, daß bier mit ben Kraut ober Weifteolipflangen ein großer Sandel, ber ben Poprader Burgern viel Beld eintragt, getrieben wirb. Mancher nimmt ba: fur 100 bis 200 Bulben jabrlich ein. Diefe Pflangen werden gewöhnlich in Garten, die vor den Saufern unter ben Kenftern fteben, gezogen. Wie nun bie Beit im Fruhlinge gum Berfeten berbei kommt, fo finden fich gange Caravanen von Auftaufern berfelben aus bem Gomorer und Liptauer Comitate ein. Es find Ralle, mo 100 Stud folder Pflangen mit 10 Gulben bezahlt, wurben! Gie werden barum fo baufig gesucht und fo theuer bezahlt, weil fie bas iconfte und fcmachaftefte Rraut tragen.

7. Stoisdorf. Wenn man von Pourad ber Lanbstrafe nach fort geht, die über Sobenfelck, ober Sofeleck, und Sorfa nach Leutschau und Iglo führt, fo kommt man nach einer fleinen halben Stunde ju der merkwurdigen Ruine, die mufte Riede genannt. Gie liegt im freien Telbe, ungefahr bunbert Odritte rechts von ber bier gut erhaltenen Chauffee, zwischen Poprad und Sofeleg. Gie beftebt in einigen Studen alter Mauern von et ner Rirche, welche ale traurige Ueberbleibfel bie Stätte angeigen, wo einst der Rlecken Stoisborf oder Stojanfelde (Stoinfalra), ben fo barte Schickfale betrafen, geftanden bat. 3m Jahre 1413, ju melder Beit bas Bipferland bart von Peft und Theurung mib genommen murbe, foll es ju Grunde gegangen fein. Stoibouf muß an fich nicht groß gewesen fein, bieß beweift bas Bleine It: rain, welches bagu geborte. Es ftand nun vermuftet ba, und feine Felder find jum Theil an die Poprader, jum Theil an bie Georgenberger gefommen. Die Stadt Poprad erkaufte bo Erb jode im Jahre 1497 fur 132 Goldaulden. Nach einigen Doct menten, bie fich in bem Poprader Stadt - Archive vorfinden, bat bas Gelb fur bie Meder bie Stadt Leutschau bezogen, mit ber auch hieruber ber Rauf - Contract abgeschloffen wurde. Rach et ner mundlichen Ueberlieferung aber beißt es: Die Poprader bat

ten jene Mecker von einer abelichen Jungfrau aus Stoisborf, bie von der Best verschont geblieben mar, erkauft. In dem Rauf= ' Contracte foll die Bedingung mit eingeschloffen gewesen fein: bag fie bie Burger ber Stadt lebenslänglich erhalten follten. Dieß fei auch gescheben; und man zeigt bis auf ben beutigen Sag noch bas Baus und bas Zimmerchen, in welchem jene feusche Jungfrau ibre Lebenszeit zugebracht bat. Die übrigen Stoisborfer Landereien befigen die Burger von Georgenberg, die fur ben Genuß berfelben bis auf den beutigen Sag ebenfalls an bie konigl. Freiftadt Leutschau 27 Goldgulden abtragen muffen, welches Geld ber ewige Goldzins genannt wird. (Debft bem Gelbe muffen fie auch noch, nach den Borten bes Contractes, ein Gericht gifche liefern. Diefes beftebt in zwei Lachsforellen ; im Fall biefe aber nicht zu bekommen find, fo werden als ein Aequivalent bafur 12 andere fleine Forellen eingefandt.) Die Borte: " emiger Goldgins « muß eine jede Quittung über ben Empfang bes Belbes enthalten, wenn fie gultig fein foll. Die Georgenberger baben es zwar icon mehrere Mahl versucht, fich von der Obliegenheit des Rinfes ju befreien; fie führten befibalb ju verschiedenen Zeiten mit ben Leutschauern die beftigften Prozeffe; allein obne Erfolg. Gie muffen an die Stadt Leutschau jahrlich die 27 Goldgulden . in klingender Munge abtragen, wenn fie bie Stoisborfer Felber benugen wollen. Bon diefem Bins wird baber auch bas Relb das Goldfeld genannt; das aber auch in ber That ein wahres Goldfeld ift, indem es einen überaus fruchtbaren Boben entbált.

Unweit von biefer Ruine, gegen Mittag gu, liegen in einem tiefen aber febr anmuthigen Thale

- 8) bie Dorfer Johannsborf (Ganocz) und Fulle naborf (Filicz); in dem ersten befindet sich ein bekanntes und heilsames Kalkbad, bessen Baffer eine stark incrustirende und verafteinernde Kraft besit, und welches in Gliederschmerzen, Lahmungen, Sautausschlägen u. s. w. die erwunschtesten Birkungen hervorbringt. Es ware ihm nur eine zweckmäßigere und bessere Einrichtung zu wunschen.
- 9) Filicz, von Ganocz taum 500 Schritte entfernt, ebenfalls mit einem herrlichen Sauerbrunnen, beffen Baffer bie Ganoczer-Badgafte mit vielem Uppetit trinten. Es foll fich an Pa-

tienten, bie an dem breitägigen kalten Fieber danieder liegm, sehr wohlthätig beweisen.

Zwischen den beiden Dörferchen liegt ein mittelmäßig bobn, aus lauter Kalksteinen bestehender Sugel, beffen Gipfel eine gro fe, feffelformige Bertiefung bat, die aber jest gang troden und mit Gras angefüllet ift. Ohne Zweifel mag bier in ber Borgeit ein Brunnen gemefen fein, ber Kalkmaffer enthielt; benn bie obere vollig runde Vertiefung bat gang die Gestalt eines Baffins, wie biefes fich bei Ralfquellen gewöhnlich bilbet, und an ben Seiten des Sugels find noch Spuren von gang incrustirten Rinnen gu kennen, in welchen das Wasser abgefloffen ift. Bei Kalkouellen geben bergleichen Beranberungen febr oft vor ; bas beißt, es ge fchiebt, baß fich bas Waffer auf einem Orte verliert, und auf einem andern wieder ausbricht; und fo ift es alfo leicht moglich, baf bie Quelle, Die jest etwa 50 Schritte von bem erwähnten Sügel bervorkocht, in alten Zeiten bort gewesen fein mag. Ginige Ochritte weiter von diefem Sugel befindet fich wieder ein Eleinerer, auf deffen Gipfel unter einem febr vernehmbaren Raufchen und Kollern, ebenfalls eine Kalkquelle bervorfprudelt, die aber, weil der gewöhnliche ober Sauptbrunnen Baffer genug liefert, jum Baben nicht benutt wird.

Das ganze Territorium ber genannten Dorfer besteht aus Tuffteinen; doch gibt es bier und ba auch einen febr guten und fruchtbaren Boden, auf dent der Beigen vorzüglich gut gerath. Much die Obstbaum = Cultur und Bienengucht wird von ben Ging wohnern mit vielem Rleiß betrieben. Beil die biefigen Garten febr tief liegen und baber vor ben icharfen Farpathischen Binden größten Theils gefdunt find, fo kommt bas Obit auch fo ziemlich gut fort, bas den Ginwohnern ber Stadte - bie bas Bab und den Sauerbrunnen häufig, aber nur an Sonntagen, zu besuchenpfter gen; benn bieß find ihre einzigen folennen Unterhaltungforte, wo fie fich gutlich thun und festlich fchmaufen - gut bezahlt wird, weil bei ihnen nichts bergleichen wachft, ungeachtet fie bie besten Obstgarten bei ihren Saufern anlegen konnten. Debrete Burger ber umliegenden Stadte baben in ben genannten Dori fern ihre Bienenhaufer, weil bas biefige Locale ber Bienenzucht - bie überhaupt bier in der obern fubkarpathischen Gegend kaum mittelmäßig betrieben wird - febr gunftig ift. - Roch ift von Filicz zu bemerken, daß bier die Abnen des berühmten Johann

Filiczky de Filefalva lebten, ber ber literarischen Belt als ber beste lateinische Dichter seines Zeitalters (zu Unfange bes 17ten Jahrhunderts) bekannt gewesen mar, und ber sich auf seinen Reisen burch bas beutsche Reich und andere Cander, große Gelehrsfamkeit und Weltkenntniß erworben hat,

Beibe Dörfer, Ganocz und Filicz, geboren zu dem obern Sipe der zehn Lanzentrager.

10) Rel fa, unter ben übrigen, nur auf eine Biertelftunde von einander entfernten Kronftabten Doprad, Matheocz, Georgenberg und. Sztrazsa, die volfreichfte, liegt auf dem linken Ufer bes Poprad : Fluffes, etwas feitwarts gegen Weften ober den Rarvath, von Doprad. Gie ift feit einigen Jahren vergro-Bert morden. Bas biefes Stabten febr verunftaltet und finfter macht, find bie vielen lebm = oder Schutthaufer und Malgborren, die in der Mitte besselben nach Dorfer Urt fteben. gegen-liert fie ber neue Thurm mit weißem Bleche gedect, mit einer koftbaren von einem gebornen Relkger verfertigten Schlag= ubr, und bas Gebaube ber neuen evangelifden Rieche, bas an Pracht und Erhabenbeit wenig feines Gleichen in ber Bips bat. Diefe Kirche ift im Jahre 1817 ausgebaut, und in eben bem Jahre am 22. Junius eingeweiht worden, Gie ftebt nur einige Schritte an ben Ufern bes Baches, ber im Rarpath aus bem Felker = Gee (fiebe I. Band, Geite 48) entfpringt, und bie Stadt unter bem Namen bes Relf = Baffere bewäffert, von bem Orte entfernt, auf bem bie alte, noch unter polnischer Regierung mit Bewilligung bes damabligen Grafen Brubl von Solz errichtete Rirche gestanben bat \*).

<sup>\*)</sup> Wie viel die evangelischen Gemeinden (beren Mitglieder von jeher sowohl in den ermähnten 5 Städten, als den übrigen, die zu dem Bunde der 13 Kronstädte gehören, unter den Bürgern, die Mehrzahl ausmachten) in den sinstern Zeiten der Religionsverfolgung für die Erlaubniß eine Kirche zu bauen, an die polnische Regierung zu zahlen hatten, ist mir nicht bekannt; das weiß ich aber, wenn sie einen Prediger in ihrer Mitte gewählt und angestellt hatten, daß sie diese Freiheit bei Hose mit 100 Stück Ducaten erkausen mußten! Traf der Fall ein, daß der erwählte Prediger in einem oder zwei Jahren gestorben ist, und die Gemeinden wollten wieder einen neuen Geistlichen haben, so mußten neuerdings 100 Ducaten entweder nach Krafau oder Warschau geschickt werden.

Das Terrain von Felka ift groß und fruchtbar. Von diesem wird aber der Stadt seit einigen Jahren ein großer Theil, ber mit dem Bogdorfer Hattert granzt und Chetenn genannt wird, von der Mariassychen Familie streitig gemacht. Für den Genuß des im Streite liegenden Feldes haben die Felkaer einen gewissen Jins an die Mariassyche Familie in Bogdorf abgetragen, der seit der Barkoczischen Granzberichtigung 1756 in 6 Ducaten und 2 großen Debrecziner Lebkuchen bestand. Dieser Jins wurde a jährlich am Neujahrstage entrichtet und von der Mariassyschen gewillie, wie es die Quittungen ausweisen, als ein Neujahrsgeschenk angenommen. Nun aber verwirft die Familie den Zins und for dert das Keld zurück; und so entstand der Prozes.

Wie die Stadt wenig Huthweide hat, so hat sie auch wenig oder gar kein Holz. Das schöne Rienwäldchen, das als der anmuthigste Hain am dußersten Ende ihres Hatterts gegen Guben zu (eben in dem Streitfelde Chetenn) stehet, wird noch immer gut erhalten. Es erinnert den Geschichtkundigen an die schönen Jagdbelustigungen, die hier den polnischen Starost, den Zursten Lubomirfien, sehr oft ergögt hatten. — Die Felkuer Papiersmühle, die einst hier existirt hat, ist seit einigen Jahren vollig zu Grunde gegangen. — Wor kurzer Zeit erhielt die Stadt das Privilegium, Jahr und Wochenmarkte zu halten.

10) Georgenberg (Mons S. Georgii, Szombathely), liegt auf bem linken Ufer ber Poprad, fest an berfelben auf einem anmuthigen Bugel. Die Bestalt biefer niedlich angelegten Ctobt bilbet ein Dreied. - In alten Urkunden kommt fie unter bem Rahmen Szent Gyur vor. - Georgenberg war in ben al ten Beiten berühmt. Es war bas Saupt von allen 13 finigl. Go oft fic ber oben genannte Furft Lubomirfto (ein herr von gar fehr munberlichen Grillen, die noch im frifchen In benken bei ben Oberlandern find) aus Polen in Die Bips verfügte, hatte er-allhier feinen Git und Aufenthalt. Auch Konia Da thias Corvin hielt fich bier eine Zeitlang nach bem Friedensschluffe mit Polen auf. Roch find an tem Saufe, in welchem er lo girt hatte, die Worte: » Hic hospitatus est Rex Mathias Corvinus A. 1474 « ju lefen. - Die aus lauter fatholischen Beife lichen bestebende Josephinische Bruderschaft bat bier ibre Com gregationen jabrlich, und jugleich auch ibre Suntation in Gelbe Capitalien. - Uls fich die Ctabt noch unter polnischer Regierung

befand, lebten ihre Burger in einem blubenden Buftande. Die meiften führten einen großen Banbel mit rolnischem Galt. batten baber große Riederlagen, und wochentlich murben mehr als bundert Bentner in die benachbarten Gefpanschaften Liptau und Bombr verführt. - Merkwurdig ift, daß fich bie Burger in ben uralten Zeiten, als ihre Stadt in bem größten Rlore unter ben gefammten Bipfer Rronftabten ftand, merklich burch feinere Cultur vor den Burgern ber übrigen Stadte auszeichneten, mas beut ju Lage nicht mehr fo ift, weil die Berfeinerung der Sitten fich allenthalben fcon, nur leider an bem glangenden Urme bes Luxus - aber nur feit ein paar Jahren - in allen Stabten bes Oberlandes verbreitet bat. Doch, wenn man die Sache ftren: ge nehmen will, fo icheinen fich die Georgenberger auch gegenwartig noch immer vor ben übrigen Stadtern an Tracht und Bildung bervor thun ju wollen. Noch in ben erften Quinquen. nien bes laufenden Jahrhunderts befaß Georgenberg etwas, mas feine Stadt in gang Bipfen befag, und auch jest noch nicht befist, namlich eine Buchbandlung , die aber freilich jum größten Rachtheil ber fteigenben Cultur vor ein paar Jahren vollig aufgehort Unftreitig bat jene Buchhandlung, von dem verdienstvollen Georgenberger Burger Liebemann geführt, auch vieles gur Geis ftes = und Sittenausbildung ber Bewohner beigetragen. - 3m Jahre 1776 bat man allbier mit großem Gifer die Unstalten gur Beibenbau = Cultur getroffen. Es wurden baber burch bie gange Stadt von beiden Geiten des Canale, ber durch diefelbe führt, Maulbeerbaume (von welchen noch ein Paar bis heute übrig find) gepflangt. Zuch die Bienengucht im Großen gu treiben ward um eben biefe Beit unter ben Burgern befchloffen worden. diefem Ende hatten bie Brachfelber gang mit Beiben bebaut werben follen. Allein beide Unternehmungen geriethen febr in Stoden. - Der Georgenberger Sattert ift febr flein, aber ber fruchtbarfte im gangen fo genannten Oberlande. Balbungen besiten fie eben fo wenig, wie die Statte Mathaog und Michaelsborf, ungeachtet fle in ihrem Stadt - Urchiv die berrlichften von dem Ronig Sigismund ertheilten Donationen und Briefe aufzuweisen baben, nach welchen ihnen gange Streden von Balbern an bem Rufe ber Karpathen angehören mußten. - In ben Jahren 1682, 1700, 1722 und 1775 bat Georgenberg von Feuersbrunften febr viel gelitten, und bei biefen Ungluchsfällen viele ihrer ichonften

Privilegien eingebuft, 'indem bas Rathbaus, bas noch traune Opuren jener Reuervermuftungen an fich tragt, gang abgebrant murbe. Die Thurmgebaube, die auch von ben Teuerflammen ver muftet, lange in ibren Ruinen ba ftanden, find bis jest ichen auf bas Prachtigfte aufgeführt worben und geben ber Stabt ein berrliches und recht ftabtifches Unfeben. Doch bas Rirchenaeldube bas an bem Stadtthurm ftebt, foll bei ber Ueberschwemmung der Poprad im Jahre 1813, vermuthlich von ber Erberschutterung etwas gelitten baben, die fich in der Racht vom 23. jum 34, Mugust unter bem Karpath fpuren ließ. - Die biefigen Boden markte find febr ftart, und werben baufig aus allen Begenben bes Comitate befucht. - Noch find bie Forellen, vorzüglich bie Lachfe, berühmt, die bier ju Zeiten gefangen werden. Diefe bier, und jene die man auch bei Poprad fangt, find weit belikater als jene, die in ber untern Gegend, g. B. bei Kniesen und Lublyo, ober auch im Dunajet gefangen werden. - Much bas weiße fo genannte Dunftbrot, bas bier und in ben übrigen Stadten bes Oberlandes von dem feinsten Rodenmehl, Dunft genannt, gebaden wird, ift weit und breit feines trefflichen Gefcmackes wegen befannt, Es übertrifft weit an Gute und Vortrefflichkeit bas Beigenbrot.

Groß = Ochlagendorf (Nagy Szalok), liegt un: gefähr eine balbe Stunde von Kelfa, nordwarts gegen bie Rarpathen. In alten Zeiten ward es Ochlackendorf genannt, vermuthlich weil bier Bergwerke und Ochmelzofen angelegt waren, und geborte ju ben 24 fonigl. Stabten, Die einft eben die Rechte und Rreibeiten befagen, welche die noch vorbandenen 16 fonigl. Kronstädte besigen. Jest ftebt es unter ber Berrichaft ber graf. lich Cfaknichen Familie. Die Ginwohner find lauter Deutsche, und wohlhabende Bauern. — Der nicht weit von bem Dorfe gele gene Berg, unter bem Nahmen des Schlagendorfer Berges befannt, ift merkwürdig. Un bem Abbange besselben trifft man eine Art ber dem mabren Porzellanthon ober tem fo genannten Raolin ber Chinefer gleich fommt. Bei ber geborigen Bebanb lung biefes Thons konnte man baber allbier auch Porzellan ver fertigen. Muf benfelben haben zuerft bie Bipfer Metallurgen, bie Rasmarter Goldschmiebe, aufmertfam gemacht, indem fie bavon gute Schmelztiegel verfertigten. - Beiter binauf, ober bem Dotfe, in einer Entfernnng von ungefahr anderthalb Stunden, an bem Buffe ber Bergfpige, die Konigenafe genannt, befindet ich ber berühmte Groß-Schlagendorfer Sauerbrunnen unter bem Nabmen Ochmets bekannt, fonft auch Mullenbacher-Quelle genannt. Gein mineralisches Baffer ift von vortrefflicher Gute. 3mar mol-Ien Renner bes Brunnens behaupten, daß fein Baffer feit ber Heberschwemmung von 1813 nicht mehr fo ftart und gut ware, als es vorbem gemesen mar, boch kann es noch immer mit bem Meu-Lublager, Kriniger und Bartfelber Baffer wetteifern. Das ift icon mabr, bas biefige Schmekfer-Baffer lagt fich in Rlafchen nicht fo aut wie bas Meu-Lublauer und Bartfelber balten; bingegen aber balt es fich wieder beffer auf Beinlager in Raffer gefullt, mit bem fich jene erftgenannten Baffer nicht fo gut vertra-Auf Beinlager gefüllt wird bas karpathische Sauerwaffer von den Ripfern baufig getrunken. Worzuglich nabm man ben Schmets bart in Befchlag feit einigen Jahren, in welchen ber Bein, trot feiner Schlechtigkeit, nicht mit Geld zu bezahlen mar. In ben beißen Sommertagen, Die unter bem Satra oft anhaltend und außerft ichwul find, ift diefer Trank aus der Comekfer-Quelle wirklich eine Delicateffe. Diefes Baffer ift von mehreren Mergten und berühmten Raturforidern, unter andern vom Profeffor Kitaibel, demifch gepruft und untersucht worden. fultat besteht turz in Folgendem : Es ift febr leicht, von einem fauerlich-bittern Gefcmack, bas aber eigentlich feine firen Theile enthalt. Muf ben Brunnen felbft wirken feine Reagentien; einzig Pflanzenfarben andern fich bamit und geben Gaure an. Geine Beilkrafte find groß. Auf die Urinmege wirkt es ftarker als die Baffer von Meu-Lublau und Bartfeld. Geine auflosenben Krafte find ftark. Es reinigt bie Gafte bes menfdlichen Korpers von jeder bofen Odarfe. Ein vorzugliches Seilmittel gibt es in Blafen- und Mierenfrantheiten ab. Es ftarft und macht Sunger, und widersteht ber Kaulnig. Moch in fo großer Menge getrunken, macht es feine Magenbeschwerben, mas andere mineralische Baffer gewöhnlich verurfachen. Bei Menichen von einem ichwachen Merven-Guftem erzeugt es einen flüchtigen Raufch. Mit biefem Sauerbrunnen ift auch eine Babanftalt verbunden. Die Gebaude bavon bat ber Graf Stephan Cfaky in ben letten Decennien bes jungft verfloffenen Jahrhunderts anlegen laffen. - Das Locale bes Babes nimmt eine fcone und romantifche Gegend ein, von beren fanften Inboben man weit in bas Rivser Comitat binein bie iconften Aussichten bat. Etwa eine fleine Stunde von bem

Sauerbrunnen ist der berühmte große Wasserfall in dem Robibe cher Thale.

Die ganze Gegend um den Schmeks herum ift mit Mooripfenerde und Moortorf bedeckt, ben der von zerstäubtem Granibstimmer erzeugte Eisenocker mit einer rothen Farbe überzieht. In den Pfügen und Morasten, die in der Peripherie und dem ganzen langen Thale unterhalb dem Brunnen noch anzutreffen sind, bringen die faulenden Pflanzen Schwefel hervor. — Wenn man die karpathischen Alpen besteigen will, so kann dies von hier ans am bequemsten geschehen, wo sich der Schmeks besindet.

In einer Entfernung von ungefahr zwei Stunden von Groß- Schlagendorf, liegt auf der linken Seite der Popper

- 13) das Dorf (Fro ß = Lomnig (Hakas-Lomnicz), baber so genannt, weil auf dem Gipfel des Kirchthurmes einst ein Sahn statt des Kreuzes stand. Oberhalb dem Dorfe fällt die Kahlbach, die aus dem Tatra-Gebirge entspringt, in die Popper. Dieser Fluß, der ben Ueberschwemmungen im Gebirge zuweilen sehr reißend und verheerend wird, führt sehr viele Siegelerde mit sich, die der Strigauer ganz an Güte gleich ist. Die Brucke, die über die Popper führt, ist zwar nur von Holz, aber prächtig und dauerhaft aufgeführt. Eine kleine Viertelstunde von Groß-Lomnik, auf dem rechten Ufer der Popper, liegt
- 14) Hunsborf (Hunnisvilla), ein sehr volkreicher Ort, größten Theils von Juden bewohnt, die hier ihre Synagoge har ben. Der hiefige Thurm ist noch ganz nach einer alten Form, wie eine Phramide, steil und spiß in die Höhe gebaut, und zeugt von dem hohen Alter des Dorfes. Auf der Spige dessehn befindet sich eine Henne von Eisen, statt des Knopfes oder des Kreuzes. Was man hierdurch andeuten wollte, ist unbekamt. In welchem politischen Verhältnisse der Große Lomniger ham zu der Hunsborfer Henne in der grauen Vorzeit gestanden ham, weiß man ebenfalls nicht.

Ueber den Ursprung der Benennung des Dorfes Hunsborf hat man einst viel gestritten. Die meisten leiteten sie von hunnen her, die allhier und in den Gesilden von Kasmark im Jahre
441 den Römern eine blutige Schlacht geliefert hatten, in welcher die römischen Feldherren Macrin und Tetricus (der mit dem Pfeile in der Seite noch die Rom geeilt war, um dort vor dem Senate die Beweise seines Helbenmuthes abzulegen) gefallen

find. Es follen, wie Bonfin und David Krolich (in feinem Chron, Hung, Scep.) berichten, in diesem Ereffen 40,000 Sunnen und 120,000 Romer geblieben fenn. Etwas fann an biefer Sache allerdings mahr fenn; benn man zeigt noch an dem Balle, der fich von Groß - Comnig bis weit in bas Rasmarker-Bebieth binein, lange bem linken Popperufer giebt, ben Ort, wo einst bas Lager ber Sunnen gewesen fenn foll. Much führt auf bem Sunsborfer : Gebiethe noch eine Gegend ben Nahmen bes Streitfelbes, auf welchem man einen Gugel wahrnimmt, ber ber Sunnenbaufen genannt wird. Außer bem fommt man noch immer auf Opuren, die von dem Aufenthalte ber Romer und hunnen in diefer Gegend zeugen. Gebr oft ackern die Bauern alte Waffen aus, beren fich einft die Sunnen auf bem Schlachtfelbe bedient baben. Go bat man noch nicht lange, ben Gelegenheit, als man an bem Ufer ber Popper einen Reller gu graben begann, gange Todtengerippe von Menfchen, romifche Mungen und Urnen ausgegraben ; ben welchen bier und ba auch die bei den Romern im Gebrauche gewesenen Thranenglaser noch gang unverfehrt gefunden wurden. Bei einem Ufchentovfe fand man auch noch gang fleine Figuren, welche einst bei ben Romern die Sausgötter vorstellten.

In den alten Chroniken findet man auch noch einige Nachrichten von einem Hunsdorfer-Kloster, das 1222 erbaut worden
senn soll. Wo es aber gestanden, davon sind keine Spuren mehr
vorhanden. Es waren wohl noch vor einigen Jahren einige Reste
von Mauern an dem Ufer der Popper, in der Gegend, wo die
oben erwähnte Lomniker-Brücke steht, zu sehen; ob aber jene
Ruinen wirkliche Ueberbleibsel des Klosters oder der Abdatia S.
Mariae Cisterciensium in Scepusio, von der Petersy in
seinem kirchenhistorischen Werke (Conc. Reg. Hung. p. 275.
Syn. Dioeces. sub Ferdinando II. habita) spricht, gewesen
waren, kann mit Gewisheit nicht entschieden werden. In der
Entsernung von einer halben Stunde von Hunsborf liegt

15) die königl. Freistadt Rasmark, auf bem rechten Ufer ber Popper, beren Prospect von bem Sunsborfer-Berge sich recht mablerisch ausnimmt. Unterhalb Rasmark, auch auf bem rechten Ufer ber Poprad, von ber Stadt ungefähr hundert Schritte entsfernt, ist ber bekannte Jerusalemsberg, ber auch in metallurgischer Hinsicht bemerkt zu werden verdient. Außer bem, daß auf

biefem nicht gar zu boben Berge die prachtigften Mauer = und Fenstersteine gebrochen und von ben Steinmegen bearbeitet mer ben, follen fich allhier auch noch Gange von fcmargem Benftein ober Bagat zeigen. Much trifft man allhier figurirte Steine, auf welchen fich etwas erhobene Figuren und Charaftere befinden, Die bie Form von turkifchen Buchftaben (wie ber berühmte Re turforicher Jacob Buch folg ber jungere berichtet) barguftellen fcheinen. Dergleichen Steine werden von den Raturforfdernge wöhnlich eingehauene, gefurchte Charafter-Buchftabenfteine (Lithotomi sulcosi, Lapides incisi) genannt, und wieder in Gande, Suf = und felsenartige Steine eingetheilt. - Auch foll. man zu Zeiten, nach ftarten Regenguffen, in ber Begend biefet Berges filberne Mungen gefunden haben, die man fur gothifdes Geld hielt. - Ferner ift noch von Rasmart ju bemerten, bag diese Stadt der Geburtsort des berühmten Dr. Pfeiffer's ift, der bier lange Jahre gelebt, und ber Erfte in Ungarn die erften Bersuche gemacht bat, aus der Baidpflanze (Isatis tinctoria) ein Indigo - Surrogat ju verfertigen. Er producirte eine Menge Indigo, der von den Rasmarker Schonfarbern verbraucht Das Geheimniß der Indigo = Fabrication bat er war auf feinem Sterbebette einem feiner Unverwandten anvertraut; allein der Baid wird gegenwärtig nicht angebaut. - Roch verdient bier auch bas Urmen = Inftitut eine ehrenvolle Ermah: nung, welches durch die Bemuhungen bes Stadtrathes Martin Stlenar unter biefer Beit ju Stande gekommen ift. schrieb der dasige Prediger Chrift. Genersich eine eigene Ubbandluna.

Unterhalb Rasmark, ungefähr eine halbe Stunde weit, liegt auf dem linken Ufer des Popper-Flusses das Dörfchen

16) Nehre (Sztraska). Es ift zwar klein, und kaum etliche 20 Saufer ftark, aber in historischer Hinsicht besto merkwürdiger. In ben alleraltesten Zeiten soll es ben Nahmen Eur, bas so viel als ein Wahthaus (ungr. Oer, Örizni) bebeutet, ge führt haben. Dieses Wachthaus soll schon unter bem Berzoge Urpad aus ber Ubsicht errichtet worden senn, um von hier aus bequem die sarmatischen (oder polnischen) Välkerhorden beobachten zu können, die sein Land, Pannonien, oft mit Krieg be brohten. Befehlshaber von dieser kleinen Festung war Borsu, ber Gohn Bunger's, bem der große Gelb der Magyaren hier sei

men Posten angewiesen hat. Als biefer Beobachtungspunct zers

fter wurde, soll später auf dem nämlichen Orte ein Nonnenklo
ter gestanden haben, nach den Berichten der Zipser-Chronik

im Jahre 1261 gestiftet. Doch für welchen Orden und von wem

es gestiftet worden, wird nirgends angezeigt. Es soll aber große

Rechte besessen haben. Eben so wie das Kloster zu Schawnik,

hatte auch dieses hier die Besugniß, Capitular-Briefe auszustheilen. Aus dem Zeitalter, als noch hier das Kloster gestanden haben mag, scheinen auch die noch vorhandenen Kirchenstund Deurmgebäude herzurühren, die das Gepräge des grauesten

Ulterthums an sich tragen. Von der Zerstörung des Klosters

wird in den Chronisen auch nichts geschrieben.

Mach einigen Urkunden foll Mehre auch noch Klein = Bel genannt worden fenn , und es fcheint , als batte es einft ju ber naben Kromtadt Bela gebort. Die fruberen Befiter besfelben waren die herren ber Barkoczyschen Familie; als fich biefe aber in den Zapolnaifden Unruben bie Oduld bes Sochverrathe gugejogen hatten, tam Itehre an die berühmte Familie der Horwath Stansith de Gradecz. Der große Beld, Marcus Borwath, ber fo mader die Reftung Szigeth gegen ben Uli Bafca. vertheibigte, bekam es im Jahre 1557 von dem Konige Ferdimand I. jur Belohnung feiner treuen Dienste. Ben biefer Belegenheit erhielt er auch bas nicht weit davon auf bem rechten Ufer ber Poprad gelegene Dorfchen Rreut, und er felbst murbe in ben Freiherrnftand erhoben. Der machtig lange Ochnurbart, ben diefer tapfere Krieger einft getragen, und einige Beinfplitter, die ihm ben ber Beilung ber in dem Gefechte ben Gigeth am Uchselbeine erhaltenen Bunden abgenommen murden, find noch in der horwath'ichen - nun aber Gzirmap'ichen - Raritaten = Rammer in bem Caftell ju Mebre ju feben. Geinen Gabel foll ber Graf Nicolaus Bring (wie bieß aus einem Briefe des Fünffirchner Bischofs, Georg Drastovith, an die Bormunber des Gregor Sorwath, Frang Gemfen und Thomas Therjef, erhellet) erhalten baben. Marcus batte einen Gobn, Rabmens Gregor. Bie fein Bater ein großer Krieger gewesen mar, fo war diefer ein großer Gelehrter. Er erhielt feine Bilbung auf ber Bittenberger Universitat, und als er von bier juruckgekehrt war, errichtete er in feinem Caftell ju Rebre, auf eigene Roften, eine Lebranftalt, die lange unter bem Mabmen des RebrerSomnafiums befannt mar, an dem die vortrefflichften Danner, als Albert Grawer, Paulus Malus und M. Micolaus Erbardi, Die Sormath aus dem beutschen Reiche berufen bat, mit großen Upplaus docirten. Das in bem Gebiethe ber Geographie faum bemerkbare Dorfchen Mebre, war in diefer Beit. Epoche in ber literarischen Welt berühmt. Der gelehrte Georg Bobuff, einft Professor an bem Rasmarter Lyceum, fagt von bem Gymnosium in einem feiner hiftorischen Micripte. Folgendes: » Olim Castellum Straskense seu Nehrense prope Kesmarkinum Gymnasio suo inclytum erat, quod sumptibus et beneficiis Magn. Gregorii Horwath Stansith de Gradecz érat sustentatum, qui Viros quam plurimos, inter quos maxime excelluit Albertus Grawerus, ex Germania adduxerat suis sumptibus, cum copiosa aliquando juventute scholastica, cui et de Bibliotheca necessaria providerat, largissime aluit. «

Nehre liegt in einer anmuthigen und fruchtbaren Gegend. Michts geht aber seinen wenigen Einwohnern so sehr ab, als Holz. Das hiesige Castell, das jest der Szirmapischen Familie angehört (indem die Horwathische schon mit den Brüdern Balthafar und Emerich verloschen ist), und das noch ganz den Stempel der uralten Bauart an sich trägt, wornach es einer förmlichen Festung nahe kommt, wird von Tag zu Tage ausgebesten und verschönert. Der Garten, der sich ben diesem Castell, kum 50 Schritte von der Popper, befindet, war einst in großen Ruse, und der verschiedenen Gewächse wegen, die hier duch kunstersahrne Gärtner gezogen wurden, in der ganzen Zipt berühmt.

17) Bela, von Nehre kaum eine Biertelstunde enfant, ist eine ber größten und volkreichsten unter allen königl. Krontäbten in ber Bips. Ihr Alter ist sehr hoch. Doch schwelich wird sie um das Jahr 1072, oder gar, wie Andere wollen, in der Rogierungs-Spoche Bela I. ihr Dasen erhalten haben, wie man nach einer Note behaupten will, die in einem dasigen Kirchenbuche vorkommt. Das Terrain ber Stadt ist groß und fruchtbar. Den hiesigen Zehent bezieht has Kloster ber frommen Bam zu Pudlein, das auch allhier immer einen Priester aus seiner Mitte zum Pfarrer einzuseten pflegt.

Bor ein paar Jahren batte man auf bem biefigen Bebiethe

faum 300 Schritte von ber Stadt, in ber Gegend gegen Nehre zu, eine mineralische Quelle entbeckt, beren Wasser Kalk, Schwesfel und Eisentheilchen mit sich führt. Man verfiel bei dieser Entbeckung sogleich auf den Gedanken, allhier eine Badanstalt zu errichten. Diese kam auch wirklich im Jahre 1817 zu Stande. Es wurden sogleich die nothigen Gebäude aufgeführt, und von allen Seiten fanden sich Badgaste in Menge ein, nach deren Urtheil der Genuß des Bades die erwünschtesten Wirkungen in mancherlen, vorzüglich in podagrischen und gichtartigen, Krankbeiten hervor bringen soll. Von Tag zu Tage werden die Gebäude, um für die Bequemlichkeit der Badenden zu sorgen, verzgrößert. Bereits besindet sich daben auch ein Tanzsaal.

Die Schule ber hiesigen zahlreichen protestantischen Gemeinte, Die über 2200 Mitglieber zählt, war vor Alters berühmt und stark besucht. Man lehrte in berselben bis zur Syntax. Zest aber kann sie aus mancherlen Ursachen nicht mehr zu ihrem alten Klor gelangen.

Etwas seitwarts von Bela, gegen Westen, liegt das Dorf 18) Roks (Rokus), vor Alters Ruchus genannt. Es ist allbier ein treffliches, stark besuchtes Kalkbad. Das Dorf, von lauter deutschen und fleißigen Einwohnern bewohnt, gehörte ehes dem ganz zu Käsmark, nun aber haben in demselben schon meherere vom Abel ihre Besitungen.

19) Canbek ober Canbok mar vor Alters ber Probsten megen febr berühmt, die bier bie Canonici SS. Sepulchri Christi oder Sepulchri Dominici Hierosolimitani hatten. Probsten bat mit allen ihren Gutern und Rechten im Jahre 1593 Georg Horwath de Palocsa erblich an sich gekauft, beffen Nachkommen fie auch noch befigen. - Der Rale, ber bier gebrannt wird, ift vortrefflich. Nicht weit vom Dorfe fteht ein Berg, auf dem Alabafter und schwarzer Marmor, von welchem fone Tifcblatter und Ochreibtafeln verfertiget werden, gebro-Much findet man auf den hiefigen Medern hier und den wirb. da zuweilen icone weiße Kriftallen. Diefe Kriftallen, von bef. tigen Platregen aus ihrer Mutter, Die gewöhnlich ein glimmerartiger Schiefer von grauer Farbe ift, von ben Bergen bis in bie ebenen Felber geschwemmt, werden von Mineralogen faliche Diamanten, ober auch unachte Steine, Ciconien genannt, wie Smelin die Marmarofet - Arpftallen nennt, welche die Landefer aber weit an Größe übertreffen, und von welchen Friedwafft (in seiner Mineral. Transilv.) gesagt hat, daß manche soger den orientalischen nichts nachgäben. Allein niemand hat sich noch bis jest gefunden, der mit den Landoker Kristallen einen Bersich gemacht hätte, um ihre eigentliche Gute und Beschaffenheit zu ergründen. Was die Sagen unter den hiesigen Einwohnern, in welchen man sich so viel Schauerliches von Schwarzkünstlern erzählt, betrifft, die zuweilen auf den Landoker-Gebirgen gesehen wurden, so will dieß nur so viel sagen, daß es einst doch Menschen gegeben hat, die aus weiter Fremde hierher kamen, um zu erfahren, welche Bewandtniß es mit den ausgeschrieenen Landoke Diamanten habe. — Nicht weit von dem Dorfe, auf den Biesen Pilla und Chlatka genannt, trifft man auf weiße und blaulichte Uchate von ziemlicher Größe.

20) Bbiar oder Morgenröthe (wie es einft, noch von Deutschen bewohnt, genannt wurde), ift ein weitlauftiges Dorf, beffen Saufer febr gerftreut, oft auf eine Biertelftunde weit von einander entfernt liegen. Gein mit ber Magura grangendes Gebieth ift außerft mager und unfruchtbar. Es gerath baber bier auch nichts anders als Safer, aber auch diefer kommt nicht alle Jahre gur Reife, bes zeitlich bier fallenden Ochnees wegen. Allein in mineralogischer Sinficht ift Bbiar ichon merkwurdiger. weit von ber Rirche ift ein mittelmäßiger Steinfelfen, in weldem Markafitkorner gefunden werden, die an Grofe und Be ftalt große Aehnlichkeit mit den Mandeln baben, und geschliffen bie prachtigfte Politur annehmen. Dann trifft man allbier auch noch andere koftbare Steine an, vorzüglich in der Gegend bed fo genannten eifernen Thores, welches zwei ungeheure felfen des Tatra = Gebirges bilden. Dicht weit davon befindet fich eine große und tiefe Boble, von welcher einft febr viel Merkwurdi ges erzählt wurde, was aber bei genauerer Erwägung ben Charafter bes Mußerordentlichen und Ungewöhnlichen verliert.

Jacob Buchholz, ein fleißiger Naturforscher — ber in ber Mitte bes jungft verstoffenen Jahrhunderts zu Rasmark lebte, — erzählte von dieser Sohle als etwas Außerordentliches, daß, wenn man in dieselbe einen Stein warf, sich aus ihren Abgründen nach einigen Minuten ein großer Nebel empor hob, der dann unter einem gewaltigen Bligen und Donner ver-

idwand. - Die Bauern ber umliegenden Ortschaften pflegen noch immer auf die Veranderung des Wetters ju ichließen, Die fic noch an bem namlichen Tage nach einigen Stunden ereignen muß, wenn fie alldert über ihrem Ochlunde in der Krube balb nach Sonnenaufgang einen Rebel bemerken. Doch beraleichen Erscheinungen find in dem Tatra = Gebirge nichts Neues und nichts Geltenes. Gebr oft fieht man bei der heitersten Bitterung Rebelwolken wie Rauchfaulen in die Bobe fteigen, bie nach einer Beile mit einem Ungewitter dabin ichweben. Dieß namliche Obanomen bemerkt man auch auf bem Josberge, ber von Klein - Comnit kaum 500 Schritte entfernt liegt. Der Berg beftebt auch aus verschiedenen kleinen und großen Sohlen. nun oft ber ichwulfte und beiterfte Sommertag und ber Borigont gan; wolkenleer fein, fo bemerkt man boch, wie auf bemfelben bier und da zuweilen unvermuthet Mebel in ber Beftalt eines Rauches von einem großen Feuer fich empor thurmen, worauf benn gewöhnlich innerhalb etlichen Stunden ein beftiges Donner - ober 'Sagelwetter ju erfolgen pflegt.

- 21) Bierbrunn, mit einen vortrefflichen Sauerbrunnen, von welchem auch das Dorf ben beutschen Nahmen erhielt, weil bie uralten Einwohner das Wasser seiner Gute wegen mehr als das beste Bier geschätzt haben. Die Quelle wurde daher Biersbrunnen genannt. Die Einwohner sind Deutsche; ein hiederes und arbeitsames Volk.
- 22) Kreugh (Krigh), liegt nicht weit von Bierbrunn, fest an bem Fuße eines ganz runden kegelformigen Berges, ber sich aus ber Ferne mahlerisch ausnimmt und der Malburer-Berg genannt wird. Auch hier besindet sich ein guter Sauerbrunnen. In diesem Dorfe soll einst der Prager Bischof St. Abalbert, der den ersten König der Magyaren, Stephan, getauft hat, übernachtet und den Besitzer des Dorfes, der sich Eden nannte und ein heide war, zur driftlichen Religion bekehrt haben. Dieser, heißt es ferner, gab sogleich seine eigenen Wohngebäude ber, die zu einer Kirche umgeschaffen und eingeweiht wurden.

Nicht weit von bier gegen Norden liegt eine der tatraischen Bergspigen, Magura genannt, über welche eine gemachte und wohl angelegte Chausse nach Galizien führt. Auf dem außersten Gipfel des Magura-Gebirges, dem Spadi-Berge genannt,

foll Bern = ober Agtstein (Succinum fossile) zu finden fan, der ganz dem preußischen an Gute gleich kommt.

Aus ber Gegend ber jest genannten Dorfer, und insbefon bere aus bem Zbiarer-Grunde, kommt bas Heckwaffer gefloffen, bas in ben Karpathen entspringt und einen sehr reißenden Bach bilbet. Un beffen Ginflusse in die Popprad liegt bas Dorf

- 23) Bauschendorf (Bussocz), in einer fruchtbaren Gene. Um dieses Dorf herum bemerkt man verschiedene kleine hu
  gel und Wälle, Hunnengräber genannt, weil es heißt, daß un
  ter benselben diejenigen Hunnen begraben lägen, die einst hier
  in einer Schlacht mit den Römern gefallen sind. Man sast
  ferner, daß auch das Dorf daher Bauschen oder eigentlich Pauschendorf von dem alten deutschen Worte pauschen (schlagen
  und rausen) von dem hier vorgefallenen mörderischen Gesechte, genannt worden sein soll. Wie es dem Dorfe Maldur,
  das nicht weit davon liegt, ganz an Holz sehlt, so fehlt es auch
  diesem hier baran. In beiden Dörfern, die von lauter Deutschen bewohnt werden, wird viele Leinwand verfertigt und gebleicht.
- 24) Publein (Podolin), liegt eine gute Stunde von Bauschendorf, ebenfalls auf bem linken Ufer ber Dopper, eine von den ih königl. Kronftadten. Der Weg von Buffoct bis in die genannte Stadt ift fclecht, und vorzuglich bei ber fo genannten Malburer = Steinwand gefährlich. Diefe befindet fich zwifchen der Maldurer = Muble, feft an dem Popper = Rluffe und bem Birthebaufe Toporcsik, bas an ber Landftrage liegt. Gie besteht aus puren Mauersteinen und ift fo groß, daß man aus ihren Steingruben gang Bipfen mit Steinen verfeben tonnte. Un diefer Mauer liegt gegen Malbur und Lopporck ju ein fruchtbares Reld, bas feiner großen Ergiebigkeit megen bas Goldfelb genannt wirb. - Publein ift eine merkwurdige Stabt. Der Konig Gigismund hat ihr 1412 die Privilegien einer königl. Freiftadt ertheilt, allein fie fonnte bavon feinen Gebrauch ma: den, weil fie in eben dem Jahre icon an Polen mit ben übrigen 13 Bipferftabten verpfandet wurde. Als fie unter polnifon Regierung ftand, erhielt fie 1442 die Dieberlagsgerechtigfeit. Im Jahre 1772 fiel sie wieder an die Krone Ungerns gurdd, und mard bei diefer Gelegenheit bem Bunde der 16 f. Kronftabu,

fammt ben andern zwei Städten Kniesen und Lublyo, einverleibt. Als dieß geschehen war, hat man sowohl in den dasigen Burgerals Klösterschulen die deutsche Sprache nach dem ausdrücklichen wirden der K. K. Mavia Theresia mit vielem Eiser gelehrt, wim sie wieder zur Muttersprache, wie einst, der Stadt zu machen, wo die polnische Sprache schon ganz einheimisch geworden war. Gegenwärtig wird in Pudlein eben so wie in Kniesen schon durchgängig Deutsch gesprochen; nur in Lublyo will diese Sprache, wie es einst war, nicht einheimisch werden, und diese Stadt ist auch die einzige von den 16 königs. Kronstädten, in welcher noch immer slowakisch oder eigentlich polnisch gesprochen wird.

In alten Zeiten war Publein ein befestigter Ort, bavon zeigen noch die Laufgraben und Mauern um die Stadt berum, die aber jest gang ju Grunde geben. Much bas Schloß am Ober-Thore (bas endlich nach langen Zeiten mit einem neuen Dache verfeben worden ift) gebt allmablich feinem Untergange entge-Die Geftalt ber mit bubichen Gebauben versebenen Stadt ift ovalformig, und nimmt fich vorzuglich von ber öftlichen Seite von den Ufern der Popper fcon aus. Das fconfte Unfeben gibt ibr bas Rlofter ber Piariften , mit zwei mit Rupfer gebeck-In Diefem Rlofter bat einft Rafoczy eine Buten Thurmen. fluchteftatte gefunden, als er fich vor bem Nachfeben ber faifer= lichen Truppen verbarg. Die Klosterschule wird von einer kablreichen, größten Theils aus Polen bestehenden Jugend besucht. Unter polnifcher Serrichaft haben fich allhier freie Fleischmarkte gebildet, bie noch unter bem Rahmen Wolnicza wochentlich am Sonnabend Statt finben, und von St. Michaelis bis in die Charwoche fortbauern. Bon biefen Markten bezieht nicht nur bie Stadt fur fic, fonbern auch gang Bipfen bie größten Mortbeile.

Das Publeiner - Terrain ist ziemlich weitläuftig und fruchtbar. Ein gutes Drittel besselben liegt auf bem jenseitigen rechten Ufer ber Popprad. — In bem verstoffenen (1818) Jahre kam eine prachtvolle Brucke über bie Popper zu Stanbe, ganz nach bem Mobelle ber Groß-Comniber von Holz aufgeführt.

Durch bie im Jahr 1813 vorgefallene Ueberschwemmung ber Popper bat bie Stadt, indem fie ihre fconften Muen und Kraut-

garten verlor, vorzüglich aber bas Kloster, viel gelitten. De Fluß nahm ganz seinen Lauf gegen basselbe. Man arbeitet bahn jetzt eifrig baran, benselben von ben Klostergränzen abzuweisen, was aber viele Mühe kosten wird.

Ein paar hundert Schritte von der Stadt fteht die St. Anna Rirche, mitten auf bem Publeiner Gottesacher. Bu biefer Rim de werden am Unnafeste jum Undenken jener Seiligen weit und breit ber große Ballfahrten unternommen. Unterbalb die fer Rirche ftebt in einer fleinen, faum 20 Schritte weiten Ent fernung, feft an ber Canbftrage ein Brunnen, über bem eine erft feit zwei Rabren erneuerte Capelle gebaut ift, und von weldem bie Sage lautet, daß fein Baffer vorzuglich in Augen Frankbeiten eine munderthätige Rraft befige. Ueber die Entfte: bung biefes Brunnens beißt es aber, bag auf berjenigen Stelle, wo er ftebt, einst ein Rauber Mahmens Koributh enthauptet worden fei, und bag bort ploglich bas Baffer ber gegenwarti: gen Quelle Armbick bervor gequollen mare, mo fein Saupt nieber fiel.

Moch ist auf bem Publeiner-Gebiethe ein Berg zu merken, auf bem sich eine 12 Klafter lange Felfenhöhle befindet, in der ein schöner Marmor mit weißen Streifen bricht. Auch in dem Thale, das ostwärts ober der St. Unnakirche in den Balb führt, sind Spuren von graulichen und schwarzen Marmorbrüchen anzutreffen.

Der Stand ber Handwerker ist, wie überhaupt auch in den Städten Kniesen und Lublyo, nicht in blühendem Zustande, und mit jenen der zwei königl. Freistädte und den Städten des Oberlandes gar nicht zu vergleichen. Es gehen den genannten Städten viele und nothwendige Handwerker ab. So trifft man in denselben — was man kaum glauben würde — keinen Riemer, Sattler, Seiser, Seisensieder, Gerber, Hutmacher und Bäcker an. Ferner ist dort nicht eine einzige Upotheke, nicht eine einzige Luchhandlung und nicht ein einziger Uhrfabrikant.

Benn man in der Gegend der St. Annakirche stehet, so er blickt man gerade gegen über auf dem entgegen gesetzten rechten Ufer der Poper, in einer Entfernung von ungefähr einer Biertelstunde, in einem engen Thale das Dorf

25) Klein = Comnit (Kis Lomnicz). Das Alter bie

fes Dorfes ift febr bod. Es wird beffen icon in einer Urkunde Dom Jahre 1293 gedacht, wo es Nova Villa Lomnicza ge-Rannt wird, und in welchem Briefe ber Konig Unbreas III. dem Bipfer Bifchof Jacob mit bem Balbe, ber zwifchen ber Poper und bem Berge Gemene lag, ein Gefchent gemacht batio-- Bei ber Ueberschwemmung von 1813 hat es febr viel gelitten. Es verlor nebft mehreren Wohnungen auch ben Thurm. big ift et, daß ber Thurm auf berfelben Stelle ichon brei Dabl, und bief immer um die namliche Beit, ju Grunde gegangen ift; ein Mabl burch einen Orcan am 24. August, und zwei Mabl burd Bafferfluthen, als fich ber faum eine Gpanne tiefe Bach Lomnicza, ber burch die Mitte des Dorfes fliegt, ergog. eben bem Orte, wo einft ber Thurm ftand, foll in uralten Beiten ein tiefer Sumpf gewesen fein, den die Ginwohner die Eleine Lume nannten, woher endlich auch die Benennung nach dem deutfchen Bipfer = Dialecte, fleine Lung und Rlein = Comnit entftan= ben ift. Ebe bas Dorf vor dem Gingange bes 13ten Jahrhunderts in berjenigen Gegend angebaut wurde, wo es jest ftebt, haben feine Urbewohner etwas hoher im Thale hinauf in einer waldigten Gegend gewohnt. Ihr Bohnort wurde Pelcz genannt. Alls fie bier aber vor ben Raubern und wilden Thieren feine Rube fanden, jogen fie etwas weiter hinunter, und fiedelten fich an bem Sumpfe, von ihnen bie fleine Lume genannt, an.

Die Leinwand, die hier in großer Menge verfertigt und zugleich auch gebleicht wird, ist von guter Qualität. Auch die Bienenzucht wird sehr stark und mit großem Vortheil betrieben. Die
Obstdaumzucht würde auch gedeihen, wenn man darauf mehr Fleiß
verwenden möchte. Daß aber unter dem Tatra auch eble Gorten von Birnen, Aepfeln und Zwetschen zur gehörigen Reise
gelangen, beweist der Obstgarten, der zu der hiesigen evangelischen Pfarre gehört, und der seines Gleichen in dem ganzen subkarvathischen Bezirke nicht hat. Die Bäume in demfelben sind
größten Theils von den Pfropflingen aus dem Garten des berühmten deutschen Pomologen, J. L. Christ zu Kronberg an der
Höhe, gezogen worden.

Das Klein - Lomniger - Terrain ift zwar weitläufig, aber fehr bergigt, und baber nicht überall fruchtbar. Was ben Ginwohnern aber an der Fruchtbarkeit ihrer Meder abgebt, erfegen ihnen von der andern Seite die schönen Waldungen und Huthweiten, welche Vortheile in diesem Grade wenige Dörfer in der Zips genießen.

Die Einwohner zu Klein - Lomnit find lauter Deutsche, die sich vor allen ihren Nachbarn, vorzüglich durch ihre Sittsamkeit und ihren großen Fleiß, auszeichnen. Diese schöne Eigenschaften und Lugenden sind baher auch die einzigen Quellen ihres Bohlstandes, bessen sich die meisten erfreuen. Den watern Klein-Lomnitgern zunächst in dieser hinsicht stehen die Einwohner von

26) Malbur. Charakteristisch und von bem religibsen Gefühle bieses Bolkes zeigend, sind die hochzeitgebrauche, die unter ihnen (und auch bei andern Deutschen un den Ufern der Poper) Statt finden. Ich habe sie beschrieben und zum Theil in dem Unterhaltungsblatte ber Presburger Zeitung (in der ersten Jahresballte bes Jahrganges 1817) bekannt gemacht.

Auf der andern Seite von Pudlein, ungefähr eine halbe Stunbe weit entfernt, gegen bas Tatra - Gebirge liegt

27) Lopporch, ebenfalls ein sehr altes Dorf, wo sich ein trefflicher Sauerbrunnen befindet. Auf dem Orte wo das Dorf sieht, war ehedem ein großer und finsterer Walb, ben 1256 der Graf Jordan (der Stammvater ber noch in ber Blüthe stehenden berühmten Görgep'schen Familie) von dem König Bela IV. zur Belohnung seiner treuen Dienste barum erhalten hat, weil er sich unendliche Mühe gab, das Zipserland mit deutschen Colonisten nach der traurigen Verwüstung besselben durch die Mongolen zu bevölkern.

Die hiefige evangelische Kirche ift unter ber Regierung ber Raiserinn-Königinn Maria Theresia-gur Urticular = Kirche erhoben worden. Dazu gehörten ehebem wiese Töchtergemeinden. Gegenwärtig sind ihre Filialen: Malbur, Bauschendorf, Windschmborf, Biborna, Kreugh, Lechnig und O Maier. — Hollo-Lomig, das jenseits ber Poper liegt, hat sich im verstoffenen (1818) Ichre von Topporcz getrennt und mit St. Görgen vereinigt, und hat seit dem seinen eigenen Pfarrer. Alle die genannten Filial Gemeinben, außer Windschendorf und Kreugh, haben ihre eigenen Kirchen.

Nicht weit von Toppores find in einer febr romantischen Ge-

gend, unweit bem Wege nach bem Dorfe Reichenwald, einige Ruinen von einem uralten Klofter ju feben.

Eine fleine Stunde von Dudlein , fest an der Canbstrage nach Lublau, liegt auf bem linken Ufer ber Dover bas Dorf

į

28) Unter = Raufdenbach (Also-Rusbach). Gebenswerth ift bier bas prachtige neu erbaute Pfarrhaus, bas felbft i fur einen Bifchof eine bequeme Refident abgeben konnte. barum aber contrastirt auch ein wenig zu auffallend die Erhai benbeit biefes Prachtgebaubes mit ben niebern, armfeligen Bauernhutten, unter welchen es feinen prunkenden, und mit lauter Bilderwerk niedlich ausgezierten Giebel erhebt.

In Diefem Dorfe wird ein vortreffliches Pavier von dem gefdicten Pavier : Kabrifanten Thomas Sofmann verfertigt, weldes weit und breit verführt und für bas beste gehalten wird, bas Die Bipfer Paviermublen liefern.

Der gange Boden um bas Dorf berum besteht aus lauter Tuf= und Kalksteinen. Unterhalb bem Dorfe, bem bortigen Sobtengarten gegen über, neben einem hoblen Bege, findet man allerband Petrefacten von verschiedener Urt und Gestalt. versteinerte Solz bas man bier antrifft, nimmt, weil es leicht gerfallt, feine Politur an. In ben verschiebenen Bertiefungen und Soblen zwischen bem Tufftein pflegen bie Raufdenbacher fich ihre Kartoffelkeller ju graben. - Ale vor ungefahr 8 Jahren ein bafiger Bauer eben einen folden Reller unweit bem erft erwahnten Sohlwege grub, fam er auf ein besonderes Petrefact, Diefes bestand in einem vollkommenen gang verfteinerten Denichengerippe. Es befand fich zwischen ben Ralksteinen in einer sigenden Stellung. Der Bauer erschraft nicht wenig über biefen Rund. Er rief feine Nachbarn berbei. Man jog bas Gerippe gang behuthfam bervor, und bemerkte, daß in bem Rinne desfelben ein eiferner Pfeil ftedte, beren man fich im Rriege bediente, ebt bas Schiefpulver erfunden worden war. Doch die unwiffenben Bauern mußten nicht, welche Raritat mit diefem incruftirten Stelette verknupft mar; sie schlugen es mit ihren Sauen gufammen, und marfen die verfteinerten Rnochen auf ben nicht weit gelegenen Tobtengarten. hier lagen in einem Winkel lange bie Bebeine, bis fie in die Erde auf eben bem Freibhof verscharret wurden. Ohne Zweifel war bas Gerippe von einem Manne, ber

im Kriege von einem Pfeil, ben er im Kinne fest steden hatte, verwundet worden war, und der sich abgemattet von seiner Bunde vermuthlich in eine bergleichen Tuffteinhöhlen, um von seinen Schmerzen auszuruhen niederlegte, wo er aber endlich auf immer eingeschlummert ist.

Richt weit von bem Dorfe, oberhalb, befinden fich einige Ruinen, ale Ueberbleibsel von ben Gifenhammern, die einst hier unter polnischer Regierung im thatigen Gange waren.

Binter biefen Gebauben liegt bas Dorf

29) Ober=Rauschenbach (Felsö Rusbach). Albier ift ein vortreffliches und heilfames Kaltbad\*), welches bas beste unter allen Zipser Kaltbadern ist, und bas daber am stärtsten, vorzüglich von Polen besucht wird. Nur Schade, baß auch bier bie Gebäude ber Bequemlichkeit ber Babgaste gar nicht entspreschen, und daß daber oft mancher Patient kränker aus bem Babe zurückkehrt, als er bahin gekommen ist.

Die Badgebaube mit dem Brunnen liegen auf einer fleinen von dem Ralkwaffer zeither mit feinen Incruftaten, gebildeten Unbobe. Der Brunnen felbst stellt einen kleinen Sugel vor. Das Baffin bes Brunnens, bas eben bie Quelle felbst erzeugt bat, ift ungefähr 10 Quadrat = Rlafter breit und anderthalb Rlafter tief. Das Waffer ift lauwarm, flar und von etwas grunlicher garbe. Wegen bem Grade ber Barme fann es nicht getrunfen werden. Im Winter ist es weit warmer als im Sommer, baber gefriert ber Brunnen, auch bei ber ftrengsten Ralte nicht gu. Unter bem Waffer bemerkt man einige Baumftocke, die aber weich angufühlen find, und daber noch feine Ralkfrufte an fich baben. Bie diefe Stocke in den Brunnen gekommen find, weiß man eigent Man fagt aber, bag ju ber bamabligen Beit unge heure Tannen hier gestanden batten , als sich der Brunnen gebilbet hat. Der Brunnen muß feit feiner Eriften; in Diefer Gegend mehrere Beranderungen erlitten haben; benn es find Gpuren ba, welche beweisen, daß feine Quelle bald hier, bald dort ausgebre-So wird ergablt, daß das Baffer vor etwa 100 Jah: ren bei Nieder = Rauschenbach, in einem abnlichen Brunnen wie hier, gewesen ware. Und wirklich ift auch noch unweit der borti-

<sup>\*)</sup> Beschrieben von dem nämlichen Berfasser auch in der Zeitschrift Pannonia 1819, Nr. 67, 68, 69. (Unm. des Herausg.)

it gen Papiermuble ein ahnliches Baffin von einem Brunnen zu 12 feben, der in der Vorzeit bier gewesen sein mag.

Der Abfluß bilbet fogleich einen ziemlichen Bach, welcher ber von hier kaum 100 Schritte entfernten Papiermuble zu Statten kommt, und einzig dem andern aus dem nahen Walde kommenden Bache von gemeinem Waffer die Kraft verleiht, daß er in dem, Rauschenbacher-Thale drei Mahls und zwei Papiermublen in Bewesgung zu sehen vermag. Das Wasser zum Beden wird aus dem Brunnen durch Rinnen in den gleich daneben stehenden Keffel gesleitet und gewärmt, dann in Krügen und Zubern in die Badwannen getragen.

Die Beilkrafte des Babes, bas von vorzuglicher Wirkung in Gliederkrankheiten, ber Gicht, alten Bunden, venerifchen Uebeln u. f. w. fein foll, haben mehrere Mergte unterfucht. Der berühmte Bipfer- Urgt Samuel Sambacher bat 1778 guerft feine Bemerkungen barüber gur Publicitat gebracht. (Giebe feine Ubhandlung bieruber, Die zu Prefiburg unter bem Titel: » Notitia indolis et usus medici Scaturiginum Rusbachiensium « erschienen ift 1778.) - Huch ein polnischer Urgt que Krakau, Mamens Petricius, bat bieruber feine chemifchen Resultate bem Publicum mitgetheilt. Rach Raaginsty's Ueberfetung (benn Petricius fdrieb in polnifcher Sprache) befteht das Bange ungefahr in Folgendem: » Fons in Scepusio ad Drusbak positus, lapidescens est, et medicatus, sulphur non nihil spirans, in abluendo labidus, modicum de sale participans, nam in balneis arrodit cutim, provocat pustulas. Illo perfusi crines siccantur tardius et complicantur. Balneabiles magis, quam potabiles porrigit aquas, in Junio, Julio, Augusto, Septembri salubres maxime, quae contracta, incurvata corrigunt membra, dolores leniunt, vertigines capitis, surditatem, tremorem, spasmum, paralysin amovent. Gingivis debilitatis, ac ulcerosis, palatis pustulosis crebra oris lotione medetur. Oculorum fluxus exsiccare, e naribus pustulas submovere, succrescentem carnem eradicare, mollificare glandulas, foecundas foeminas reddere, abortum impedire consuevit. Ad chiragram, podagram, gonagram ex humoribus frigidis ac crudis natam edomandam profi-Eidem fonti contra scabies, ulcera varia, vitilligines, mentigines, strumas, verrucas, caeterasque externas infectiones vis non exigua. «

Bulegt hat auch der berühmte noch lebende Zipser Comitats-Urzt, Herr Jacob von Engel, das Rauschenbacher-Wasser chemisch geprüft und untersucht. Seine Worte, in welchen er die Bestandtheile des Wassers angibt, sind Folgende: »— ut igitur nobiles has thermas: 1) Vivacissimo aëreo phlogiston simul ducente spiritu; 2) multa terra alcalina, in hoc ipso aëreo spiritu soluta, cumque eadem vaporosum sulphuris hepar constituunt; 3) parco etiam martis elemento ac; 4) sale selentico, alioque mirabili terreo, recentiorum natro eximie dotatas esse censeam. «

Außer der Hauptquelle bricht das Wasser auch noch an mehreren andern Orten in der Gegend des Brunnens hervor, so daß daher das ganze Thal mit Tufstein angefüllt ist, um welchen hervum die verschiedenartigsten Versteinerungen, als Blätter (wobei die Sichenblätter das Auffallendste sind, indem heut zu Tage auf dem ganzen Hattert keine Eichen zu sehen sind), Stroh, Rohr, Röhren von verschiedener Größe, anzutreffen sind. Die hiesigen Petrefacten gleichen ganz denjenigen, die bei dem Porfe Lucsta im Liptauer Comitat gefunden werden.

Raum hundert Schritte von ber Sauptquelle entfernt, liegt ber fo genannte Biftbrunnen, ober ber ftinkenbe Brunnen; barum fo genannt, weil fich ju Beiten aus einer feiner Deffnungen auf ber nordlichen Geite eine mephitische, ben Thieren und Menschen schäbliche Luft entwickelt bat. Best ift aber biefe giftbampfende Kluft icon vericuttet worden. In ihrer Rabe vernimmt man ein ftetes fartes Gieben und Raufchen. Die Musbunftung biefes Brunnens war nur vor und nach Sonnenauf - und Untergang ichablich. Sonft mar es vorzüglich gegen bie Schmergen bes Gliederreiffens fehr beilfam, wenn man fich desfelben an ber Quelle ju gugbadern bediente. - Bor ungefahr 45 Jahren foll auf biesem Orte eine Nonne aus bem Gzandeger Ursulinerinnen = Klofter, als fie fich eben in dem Brunnen die Fuße gebadet batte, von bem mephitischen Sauche angeweht, geftorben fein. - In ben Geiten biefes Brunnens findet man in Deme das so genannte Muscum petrefactum.

Gleich neben diesem Brunnen, gegen Often, erhebt fich ber Berg Cerwena Gora genannt, der gang die Form eines Regels

hat, und auf deffen Gipfel sich einige Ruinen von einer Capelle befinden. Welchem Heiligen zu Chren, und von wem dieselbe, und wann sie errichtet worden war, ist nicht bekannt.

Etwas weiter von bem Brunnen, an dem guge bes genannten rothen Berges, kommt man auf die Rudera eines Gifenbergwerks, bas vor etwa 36 Jahren ein Rasmarter Burger (Nahmens Heckel) angelegt bat. Die Musbeute ichien berrlich ju merben. allein man mußte mit bem Bau aufhoren, weil fich bas Baffer in bem Babbrunnen auf ein Mabl verloren bat. Man burche. fcnitt vermuthlich eine Uder, die in ben Brunnen führte; als aber ber Gang in bem Bergwerte jum Theil verschuttet murbe. fant fich auch bas Baffer wieder in ber Sauptquelle ein. -Unterhalb bem Giftbrunnen, etwas feitwarts in ber Gegend bes Bafthaufes berum, wo viele taufend Rlafter Ralkfteine gebroden werben, baben bie Rauschenbacher Bauern ibre Rlacheroften. Der Rlads, ber in bergleichen Ralfmaffer geroftet mirb, foll auferordentlich gut und fein werden, wie auch die Leinwand, bier gebleicht, recht bubich weiß wird. Dagegen ift fie von feiner gro-Ben Dauer, weil ihr Gewebe der Ralkstaub febr angreift und nach und nach gerfrift. Bon ber Schonheit der Raufdenbacher Leinwand verleitet, pflegen fie baber auch bie griechischen Leinwandbandler, bie fich jabrlich allbier einfinden, viel lieber, ale jene tu taufen, die g. B. in Klein = Comnit, Topporck oder Malbur erzeugt wirb, weil biefe nicht fo icon weiß, obicon befto bauerbafter ift.

Beiter hinauf in dem Thale, einige hundert Schritte von ben Flacheroften, befindet sich eine Kalk- und Eisenhaltige-Quelle, die zum Baden vortrefflich ist, und die erst vor ein paar Jahren entbeckt wurde. Man bedient sich aber ihrer nur größten Theils zum Baden, oder Beichen der Füße. Das hiesige Basser hat mit dem Basser bes neuen Belaer-Bades eine große Lehnlichkeit.

— Auch eine Schwefelquelle ist seit einiger Zeit unweit dem Badbrunnen entdeckt worden. Doch macht man dis jest davon keinen Gebrauch.

— Der beste Sauerbrunnen auf dem hiesigen Terrain, deren hier viele angetroffen werden, und den die anwesenden Badgaste sehr benutzen, besindet sich südwestlich, eine Biertelstunde von dem Bade ungefähr, in einem engen, sehr ans muthigen Thale.

Beibe Dorfer, Ober = und Rieber = Raufchenbach, gehören ju

ber Cameral = Herrschaft Podolin und Lublau. Die Gegend bei Ober = Rauschenbach ist eine ber reißendsten. Nach den Versicher rungen mehrerer Reisenden, die Italien gesehen haben, und ins besondere des berühmten Mineralogen, des Chevaliers de Camara, soll sie mit ihren Bergen ungemein viel Aehnliches mit der Gegend von Tivoli bei Rom haben.

Ungefähr eine halbe Stunde von Ober : Rauschenbach, ubr einen kleinen Sugel gegen Often ju, liegt bas Dorf

30] Lackkowa. Hier befindet sich ebenfalls ein vortressicher Sauerbrunnen. Unter Raiser Joseph II. erhielt das Donf beutsche (schwäbische) Einwohner, die aber zum größten Shell nach und nach, weil sie die Landschaft nicht nach ihrem Bunsch und Gefallen fanden, in das Banat ausgewandert sind. Die übrigen wenigen deutschen Familien, die noch unter den hiesigen Slowaken, oder eigentlich Polaken, zurück blieben, wurden im Jahre 1818 nach Pudlein übersetz, wo sie diejenigen Häuser-bewohnen, in welchen auch einst Schwaben, die aber auch alle nach und nach in das Banat sich verfügten, gewohnt haben. Diese Versetzung geschab aus dem Grunde, weil in dem Dorfe Laksowa die einst dort bestandene Wirthschaft oder Meierei herz gestellt und auf den nämlichen Fuß gesetzt werden soll, auf dem sie vor Zeiten unter polnischer Regierung gestanden hat.

Laktowa liegt in einem etwas tiefen Thale. Bon bier in einer Entfernung von anderthalb Stunden ftebt bas

31) Lublauer = Schloß, bas sich, von ben Latsowaer Inshöhen prächtig ausnimmt. Dieses Schloß ist eine merkwürdige Ruine. Es siel in bem Jahre 1772 auch an die Krone Ungern zuruck. In den Zeiten, da es noch unter polnischer Hoheit gewesen war, hatten allhier immer die polnischen Gouverneurs ihren Sit. Unmittelbar nach der Vereinigung des Schlosses mit den Krongütern hielt sich allhier seit 1771 — 1777 eine Besatung von k. k. Truppen auf, die aber am 7. August 1777 aufgehoben murde, und von jener Zeit an kam es in die Hände der Civil = Verwaltung.

Das Lublauer - Schloß hat in alten Zeiten durch Kriege fehr viel ausgestanden. Der Graf Matthaus von Trencfin hatte es im Jahre 1308 so start befestiget, daß es dem Könige Carl I. viele Mühe kostete, bis er es auf dem Wege der Bestürmung in seine Gewalt bekam. In dem Jahre 1433 siel es den Hus-

3 fiten, und 1461 bem graufamen Giskra in bie Banbe. Von biefen Reinden ift es febr verwüftet worden. 3m Jahre 1553 entstand auf demfelben eine Reuersbrunft, welche alle Documente feines Urchive, fammt bem bamabligen Gouverneur Balinemeth verbrannte. Seit biefem furchterlichen Brande, von bem noch Spuren ju feben find, ift bas Schloß nicht mehr ju feinem vorigen Glanze gekommen. 2018 bie Confoberirten Polen beunrubigten, fiel ein Schwarm berfelben unter bem Marfchall Dirginsen im Rabre 1760 bas Schlof auch an. Diese Rebellen perübten innerhalb den Mauern besfelben die fdrecklichften Bermuftungen und Grauel, und vielleicht mare es von ihnen gar in einen elenden Schutthaufen verwandelt worden, wenn fie Dulver und Kanonen mit fich geführt batten. Doch die nothige Rriege-Munition fehlte ihnen, und fie ergriffen baber, jum großten Glude bes Zipferlandes, fcnell die Flucht, als fich bem Schloffe ju ihrer Bertreibung einige ruffifche Dragoner und Rofaten , mit zwei Ranonen verfeben , genabert batten.

Unter dem Schlosse, in einer kleinen Entfernung, sind die Wohnungen der königl. Beamten, und auf den beyden Seiten des Berges, auf dem das Schloß steht, liegen unten im Thale die beiden, einst von Schwaben bewohnten Dörfer Josephsdorf und Franzdorf. Wie die Lakkower-Schwaben, so mußten auch die Franz- und Josephsdorfer-Schwaben in dem Jahre 1818 ihre Hütten verlassen, und sich nach Neu-Lublau in die Wohnungen begeben, die ebenfalls einst von Schwaben, nach deren Auswanderung aber von Slaven, oder eigentlich Rußnjaken bewohnt waren. Da sich auf dem Schlosse auch nach eine wohl erhaltene Kirche besindet, so hat allhier auch ein Pfarrer noch seinen Sitz, unter dessen Seelsorge auch zugleich die erst genannten zwey Dörfer standen. — Dem Schlosse gegen über, auf dem rechten Ufer der Popprad, gegen Osten auf einer kleinen Unhöhe, liegt

32) die Kronftadt Lublau oder Alt-Lublau (Lublo, Lublyo, einst auch Lublyan genannt). Spedem mar Lublau des wunderthätigen Marienbildes wegen sehr berühmt, das sich all-bier befand. Auch verdienen die hiesigen Jahrmarkte bemerkt zu werden. — Was bis jest noch in der hütte des gemeinen Mannes von einem Gasparek, der wie ein zwepter nächtlicher Don Quirote nach dem Tode herum geirrt seyn soll, Fürchterliches

und Schauerliches ergahlt wird, fteht in Bel's Prodromo (S. 108 und 109) aufgezeichnet.

Bu bem Lublauer - Schloffe geboren mehrere Dorfer. Diek find: Reu = Lublau oder Reu-Laibel, Jakubjan ober Jakobsau, Barabina, Stein ober Ramjonka, Litmanowa, Racze, Pilow, Ober-Rremvach, Granafitow, Krenfilowfa, Medgibrod, 34 wobja, und Gulm ober Gulina. In ben alteren Beiten, che noch die Religioneverfolgungen auf die protestantischen Biefer Deutschen fo einen ungunftigen Ginfluß hatten, maren bie angeführten Dorfer von lauter Deutschen bewohnt. Die Rade theile pon bem Berlufte ber Deutschen (Die alle, um bei ihren Glauben bleiben zu konnen, ausgewandert find) fing man balb an in ben genannten Orten (und überhaupt auch in bem gangen Dungjeger-Thale), vorzuglich aber in den letten Decennien bes achtzehnten Sahrhunderts ju fublen, und baber find bie Dorfer Sobgarten, Neu-Laibel, Lechnig, Lagloma, Frangdorf und Josephsborf mit beutschen Colonisten befest worden.

- 33) St ein. Ben Stein ift ein trefflicher Sauerbrunnen, ber, wenn er gehörig gereinigt und eingefaßt werben möchte, vielleicht bas beste Sauerwaffer in ber ganzen Zips enthalten wurde. Die Einwohner bedienen sich beffen gewöhnlich beim Brotbacken statt bes Sauerteiges.
- 34) Jarabina, ber vielen und guten Garbereien wegen berühmt, in welchen ein berrliches Goblenleber gubereitet wird. Uebrigens kommen aus allen den genannten Dorfern (bie ubm baupt ein nervigter und gesunder Ochlag von Menschen bewohnt), bie fo genannten und allgemein bekannten Sopfverbrabter (Drotari) ber, bie weit und breit in bem Defterreichischen Raifenfaate berum ftreichen, und theils Topfe verbrabten, theils Renftrgit ter von Gifendraht machen, bei welchem Gefchafte fie eine au ferordentliche Geschicklichkeit befigen. Sonft geben fich bie Cim wohner der ermahnten Dorfer (die alle Glamen oder Rufinjaten, und ber griechisch = unirten Rirche zugethan find) am meiften in ber gangen Bips mit ber Schaf = und Biebzucht überhaupt ab, und fie find es, die eigentlich, als Berkaufer, die Dubleinet Bob nicga groß machen. Huch treiben fie noch einen febr farten Sam bel mit robem und gewaschenem Barne, bas fie in Baligien auf faufen, und bann in Publein und Lublyo wieder verkaufen. Gu tragen mit biefem Barnhandel bas meifte zu ber Erzeugung be

Leinwand bei, die in so großer Menge in den Obrfern gemacht vird, die den nördlichen Theil des Comitats an den Ufern der Popper einnehmen.

35) Reu-Lublau ift von der Stadt Alt-Lublau kaum eine Stunde entfernt. Richt weit von diesem Dorfe, auf dem Terrain desselben, liegt in einem tiefen Thale der berühmte Reu-Lublauer-Sauerbrunnen, der, wenn dessen Gebäude und Einrichtungen in einem besseren Zustande waren, immer ein zweites Spaa, Phymont 2c. vorstellen könnte. Allein daran fehlt es stark. — Wer im Bade seine eigene Menage führen will, muß sich alles in die Rüche mitnehmen; denn weder Backer noch Rleischbacker sind ba.

Unter ben Gebauben dieses Bades befindet fich auch ein Langsaal; aber er geht schon gang zu Grunde. Gben so werden auch
bie Bohnzimmer von Jahr zu Jahr schlechter.

Shebem war es hier viel lustiger und unterhaltender als jest, benn es fanden sich viele Polen ein, die viel verzehrten und gewöhnlich die größten Rollen unter den Brunnengaften spielten. Allein seit dem das nur 6 Stunden von hier entfernte Kriniger-Bad in Galizien eristirt, kommt in das Neu-Lublauer- Bad keine einzige polnische Familie mehr.

An Sonn = und Festtagen pflegt sich allhier gewöhnlich en Gala die elegante und große Ripser = Welt zu entfalten, die an feinem anderen öffentlichen Orte so prachtvoll erscheint. — Die andern Baber in der Zips erscheinen an der Seite des Neu-Lub-lauer-Babes wie Pygmaen neben dem größten Riesen; und dasher geht es hier auch, wie man zu sagen pflegt, am größten und ichreienbsten zu.

Das Bab liegt in einer ber anmuthigsten und reigenbsten Gegenben, von allen Seiten mit Tannen = und Fichtenwaldern umgeben. Bon dem Popper-Flusse ist es ungefähr eine halbe Stunde weit entfernt. Die Berge und Hügel, die es sehr enge einsschließen, heißen gegen Norden: hainik; gegen Westen: Welki, und Mali Chron und Gontowa; gegen Mittag: Wissoka und Martinez; und gegen Often: Kamar. Alle diese Berge sind mit Bald bedeckt. Durch die Mitte bes Waldes, auf dem Kamarberge, ungefähr eine Viertelstunde von dem Bade, geht die Granze, die das Zipser von dem Sarosser Comitate trennt. Die nachsten Dörfer von dem Bade, alle in einer Entfernung von

ungefahr einer Stunde, find: Jakubjan, Hobgarten, Schonbrunn und Plawnig. Die beiben lettern find ichon in der Geroffer Gespanschaft.

Begen ber gebirgigen Gegend bieses Babes ift es hier jumilen sehr kalt, vorzüglich wenn sich Regenwetter einstellt. Man ift baber genothigt, auch an ben beißesten Tagen sich mit Pelwerf ju versehen. Die Morgen sind burchgangig kuhl, sollte baranf gleich auch der schwülste Tag folgen.

Unter den Bohn, und Badgebauben ift jenes das befte, welches der verstorbene Zipser Bischof, Graf von Rema, einst für sich erbauen ließ, der sich alle Jahre hierher verfügt hat, und das gegenwärtig der Graf Dessessylle besitzt. Auf Veranstaltung jenes Bischofs ist auch die hiesige Capelle errichtet worden, die einige Schritte vom Brunnen, fest am Kamarwalde steht. Ueber ihrem Eingange steht die sehr passende Aufschrift: » DEO.«

Bor etwa 50 Jahren war hier nichts als eine Buftenei, in bie sich nur zuweilen ber einsame hirte verirret hat. Man entbeckte zuerst ben obern Brunnen, aus dem bas Wasser zum Baben gewonnen wird. Spater kam man auf die eigentliche saure Quelle. Doch seit bem bas Bad sammt bem Brunnen in einigem Flore ift, sind kaum erst 15 Jahre verflossen, und selt dieser Zeit ungefähr wird dasselbe nur auch erst von ber Kammer in Pacht gegeben.

Es gibt zwei faure Quellen ober eigentliche Brunnen, febr fon in Stein eingefaßt, und febr rein gehalten. 3br Baffin mag ungefahr 1 Wiener Elle tief, und im Umfange von 1 & Rlafter fenn. Doch nur aus einem biefer Brunnen, aus bem oberften , wird von den Brunnengaften getrunken. - Ben ber Ueberschwemmung vom Jahre 1813 mar diese Quelle von den gluthen fo ruinirt worden, daß es gang bas Unseben batte, als werde fich bier nie vielleicht mehr ein mineralisches Baffer gi: gen. Doch bas Baffer brach nach einiger Beit wieder auf bem namlichen alten Orte bervor, wiewohl man bemerken will, daß es nicht mehr fo gut und fraftig fen, als es einft vor ber Ueberschwemmung gemesen mar. Der Buftand ber Witterung lägt fich an dem Baffer hauptfächlich verfpuren. Um beften ift et, wenn bas Wetter recht warm und ber himmel recht beiter ift. Barum bas Baffer bes zweiten Brunnens weber zum Baben noch jum Erinken gebraucht wird, ift nicht bekannt. Dach bem Urtheile der Meisten soll bas Waffer bieses muffigen Brunnens jum Trinken nicht so schmackhaft senn. Es enthält mehr Salien und eine mehr auflösende Kraft, als bas des obern Brunnens. Bepbe Brunnen stehen in einer geraden Linie, und sind von eins ander kaum zehn Schritte entfernt. Gleich neben den Brunnen ift ein kleiner gedeckter Promenadengang angebracht, über welschem sich die Fichtenbaume auf einer kleinen Unhöhe recht schön ausnehmen.

Das Wasser wird weit und breit in mit harz verpichten Flaschen in Risten verführt. Die Flasche von zwei halbe ward bis jest am Brunnen mit 40 fr. bezahlt.

Unstreitig aber ist das Neu-Lublauer = Sauerwaffer eines ber besten und beilfamften. Es übertrifft offenbar an Rraft und Gute die Bartfelder und Rriniger mineralifchen Baffer. Gine feiner berrlichften Eigenschaften ift, bag es fich weit verführen und febr lange, ohne etwas von feiner Rraft zu verlieren, in Rlafden balten lagt. Die Bestandtheile, Ratur : und Seils frafte desfelben haben mehrere Uerzte und Chemifer untersucht und geprüft. Der oben ermabnte berühmte Dr. ber Medicin, Jacob v. Engel, gibt barüber folgende Radricht: »- Acidulis his inesse: 1) duplicis ordinis spiritum priorem quidem ac potiorem vivacissimum mineralem acidum; alterum qui ex ejusdem spiritus acidi cum alcalinis conflictu exsurgit, pure aethereum, gazantem elasticum; 2) copiosum martis elementum, quod cum fugacissimo illo minerali acido spiritu, speciem vitrioli martis vaporosi volatilis constituit; 3) salem alcalinum mineralem deliquescentem; . 4) paucam terram calcareae indolis, eamque partim nudam, partim acido in gravidatam; 5) Eximiam acidulae hujus praestantiam consistere in singulari illa et nervosa prorsus spirituascentia. «

Der lette Ort, ber im Zipfer-Comitate an ber Popper liegt, ift

36) Sobgarten (Hobgard), mit deutschen Einwohnern, bie von ben in ber frühern Beit eingewanderten schwäbischen Co-lonien ihren Ursprung herleiten. Bep diesem Dorfe ift über die Popprad (die nicht weit von hier ihren Lauf in bas Saroffer Comitat nimmt), wie bei Kniesen und Lublau, eine gut erhaltene Brücke geschlagen. Unweit ber Brücke fteht eine gang neue

Mühle, welche die Lublauer Schloßherrschaft vor einigen Jahren mit vielen Kosten von harten Materialien erbauen ließ, die aber jeht wüste da steht, weil man ihre Gänge oder das Mahlwert durchaus nicht in Bewegung bringen konnte, indem sie höher als der Fluß Popprad liegt, aus dem man eine Wasserkeitung zie hen wollte. Ein unerklärbares Versehen des Ingenieurs.

Nordwarts von dem Lublyver-Schloffe liegt das fo genannte Dunajeger = Thal, das an die Ufer des Dunajeg führt. In einer Distanz von ungefähr anderthalb Stunden von dem Schloffe liegt in demfelben zuerst das Dorf

- 37) Lipnik oder Laubnik. Weiter hinunter, gleich im ter biefem Dorfe, ift
- 38) Haligocz, wo die Haligoczer = Höhle, Peninna genannt, in der verschiedene Gerippe von ungeheuren Thieren gefunden werden, merkwurdig ift. Noch weiter hinunter ift das berühmte
- 39) Schwefelbab, Schmerzonka genannt, und gleich unter biefem, am rechten Ufer bes Dungjet, ift
- 40) das rothe Rlofter. Bon biefem etwas weiter bim auf, in einer fehr romantifchen Gegend, liegen die Ortfchaften
  - 41) O Maier, und
- 42) Lechnig. Muf ben hiefigen Bergen (auf welchen einst auch viel Bernstein angetroffen murbe) werben in Menge bie so genannten weißen Baffer = ober Kristall = Diamanten, bie bie Größe einer Bohne ober Haselnuß haben, gefunden. Noch et was weiter hinauf, in einem Thale, liegt bas Dorf
- 43) Altborf (O Falu) genannt, welches der hauptort im ganzen Dunajeher = Thale ift. Es liegt gleich hinter der Rugura, fest an der Gränze von Galizien. Allhier besindet sich ein königl. haupt = Dreisigstamt. Die Märkte, die hier gehalten werden, sind stark und berühmt. Wie die Lechniher, streiben auch hie hiesigen Einwohner vorzüglich einen starken handel mit Lachsen, die sie häusig in dem nahen Dunajet fangen.

# Marmarosser Gespanschaft.

(Bon E. R. in den vaterl. Blättern 1812, Rr. 49-bis 59. — Eine andere um 20 Jahre altere Beschreibung dieses Comitats steht in Windisch's Ungrischem Magazin 1783, S. 320. — Vergleiche auch Hormapr's Archiv 1810, Rr. 106, 107 und 120, pon Jos. Rohrer.)

## S. 1. Gränzen, Größe.

Die Marmarosfer Gespanschaft, über deren Nahmensursprung von ben Belehrten Ungerns noch viel gestritten wird, indem ihn manche fogar von dem ungrischen Worte Mar ama rosz (bas ift benn boch gar etwas ju Schlechtes) berleiten wollen, bildet bie norboftliche Spite Ungerns. Gie grangt gegen Westen an bie Stathmarer und Ugocfer Gefpanichaften, gegen Guben an Giebenburgen, gegen Often an die Bukowing, und gegen Norden an Galizien und an das Beregher Comitat; fie ift baber auf drei Seiten von andern Provinzen bes Defter eichischen Kaiferstaates Nach Lipfty's Rarte liegt fie zwischen bem 40 und 49 Grade nordlicher Breite mitten inne. Ihre größte Lange ift von R. B. von dem Berge Javornit, an der Grange von Galigien, bei bem Zusammenfluffe bes Bachs Csibo und ber goldenen Biftrit, etwas über 26 deutsche Meilen, die größte Breite von der Plosta, ober dem Dorfe Körösmezö in Nordoft , bis an die Alpen Rosa in Gubweft, ift etwas mehr als 12 Meilen. Ihren Klacheninhalt kann man nach einer annabernden Bahl zu 178 Quadrat Meilen annehmen.

#### §. 2. Fluffe und Geen.

Die bedeutendsten find :

1) Die Theiß, ber zweite Fluß Ungerns. Er entspringt in dieser Gespanschaft und wird aus mehreren vereinigten kleinen Flüssen gebildet, von welchen die schwarze Theiß in den Alpen, nördlich von Körösmezö an Galiziens Granze entspringt, sich bei diesem Orte mis dem ostwarts entspringenden Lazestyiners Bache vereinigt; von da sie sublich bis Bocsko sließt; dort verzeinigt sich die in mehreren Zweigen, und zwar auch in den östlischen Granzalpen entspringende weiße Theiß mit derselben, von da

nimmt der Fluß seinen Lauf durch enge Gebirgspaffe, sublich, bis er sich bei Tribussa mit dem von Often kommenden Visso vereinigt, wo er sich dann westwarts wendet, und mit eine sanften Wendung nördlich seinen Lauf bis an die Gränze bei Comitats fortsett, welchen er endlich unter dem Kronmarkte Hußth verläßt. Es ist ein herrliches, reines, schnell slußendes Waster, welches erst bei seinem Ausstusse aus dem Comitate zener schleichende schlammigte Fluß wird, als welcher er allgemein bekannt ist. — Von ihrem Ursprunge an ist die schwarze wie die weiße Theiß, und der Lazestiner Bach mit Flössen, durch Hüsse am Ende derselben angebrachter großer Wasserlause schles. Alle übrigen Wasser der Marmaros stürzen sich in dem selben.

- 2) Der Wisso entspringt am bitlichen Ende des Comitats aus den Alpen hinter dem Dorfe Borsa, nimmt dort ben Clipla-Bach auf, und fließt dann westlich. Bei dem Dorfe Bissonimmt er einen starken Bach, Vaszer, welcher auch in den bstlichen Alpen entspringt, durch Hulfe einer Wasserklause schiffbar ist, und lange paralell mit ihm läuft, auf. Bei Ruskova sturgt der eben diesen Weg nehmende schwächere Rusko Polyaner-Bach in denselben, dann wendet er sich durch die Engpässe von Petrovo gegen Nordost, die er sich bei Tribussa in die hier ihm an Menge des Wassers etwas nachstehende Theiß stürzt. Er sowohl als auch der Bach Vaszer werden gang mit Flößen befahren.
- 3) Die Zza entspringt in der substlichen Alpenkette, ober Dorfe Szacsal, nimmt ihren Lauf gegen Nordosten, wo sie viele kleine Bache, und endlich bei dem Orte Farkare'r den starken, am Fuße der Alpen Rosai entspringenden Sugatagher. Bach aufnimmt, und sich dann bei Szigeth in die Theiß flurzt. Sie ist, obwohl sie viel Wasser hat, doch nicht schiffbar, nur hier und da sieht man einzelne kleine Flose auf derselben fahren.
- 4) Der Taracze entspringt in bem nördlichen Granjalpen gebirge, ober bem Dorfe Mokra, fließt gerade gegen Cuben, und fällt bei Taraczetoz in die Theiß. Er wird von feinem Ursprunge an mit Albgen befahren.
- 5) Der Salabor entspringt ober bem Dorfe Gzinever for jana, an Galiziens Granzgebirgen, stromt gerade gegen Chron, und fturst fich als einer ber ftarkften Fluffe ber Marmaros,

in mehrere Arme getheilt, bei Bustyahaza in die Theiß. Auch biefer wird gang mit Flogen beschifft.

6) Der Nagy-Agh bildet fich an ber außersten nordwestlichen Ede ber Gespanschaft, aus andern kleinen Bachen, und
fliest gerade gegen Guben, wo erzunterhalb hußth in die Theiß
fallt. Er ift groß zu nennen, und wird auch mit Flößen befahren.

Außer biefen gibt es noch eine große Menge Bache, bie fich in biefe Fluffe fturgen, fo wie auch vielerlei Quellen aller Urt.

Geen gibt es außer einem fehr fleinen Bebirgs = Cee, Oculus maris, wegen feiner Liefe fo genannt, am Fuße bes Berges Gutin, meines Biffens feine.

## 3. 3. Benge, Alpen, Gbenen.

Berge gibt es in ber Marmaros fehr viele. Es ift ein mahres Gebirgsland. Die vorzüglichste Rette, welche basselbe auf brei Seiten umgibt, sind die Karpathen, daher auch, wie schon ber Ursprung bes Theiß = Stromes zeigt, das ganze Land sehr hoch liegt. Alle übrigen Gebirgsketten, welche sich in das Innere besselben nach allen Seiten ziehen, sind bloß Ausläufer derzselben. Sie bitbet die Vereinigung der nördlichen Karpathenkette mit jener, die Siebenburgen auf allen Seiten umgibt.

Man kann bas hauptgebirge hier in jenes eintheilen, bas bie Marmaros von Galigien in R. O. scheibet, und in jenes, welches biefelbe in Guben von Siebenburgen trennt.

Die erfte Rette bilbet in ihrem ganzen Laufe auf dem Kamme bes hauptrudens die Granze von Galizien; sie fangt an der Granze bes Beregher Comitats an sich in die Marmaros zu ziesen, und bilbet daselbst eine Kette zwar hoher, aber doch sanfeter und ganz mit Balb bedeckter Berge, welche sich in diesem Berhaltnisse bis an den Berg Cforna ober Körösmezö fortzieht, in welcher Strecke nur eine ganz kurze Neihe von grunen Gipfeln bei Szinever Polyana, und weiter der kahle Gorgan gegen Delatyn in Galizien, die höhe der Alpen-Region erreichen. Sanft und mit Balb bewachsen, dabei ziemlich hoch, sind die Ausläufer dieser Gebirgestrecke, welche sich paralell bis an die Theiß hinab ziehen, die Thäler der Borzava, des Nagy-Agh und der Lalabor bilden, und sich endlich in sanste verworrene Hügel am Thale der Theiß endigen.

Die Cforna, am Urfprunge ber ichwargen Theiß, ift bie er fte bedeutende Allpe auf diesem Sauptrucken, von welcher ein gegen Guden fich giebender Ruden, die Gwidowane und Dombore, eine fanfte Alvenkette ausmacht, die fich an den Thalern ber fcmargen Theif und des , Taracit hinab gieben, und ihre Muslaufer bis an die große Theiß ausbreiten; aus einem berfelben im Roffver = Thale erhebt fich der bobe Regel Robola gang ifelint noch bis an die Alven-Region. Von ber Alpe Cforna bis an die Alve Hoverla ift ber hauptrucken wieder fanft und gan; mit Bei biefer lettern wendet fich der Sauptruden Bald bedeckt. gegen Guben und bilbet nun eine bedeutende Alpenkette, von welcher icon bie Soverla und ber vor berfelben ftebende Petrofa unter die bochften Berge bes Comitate geboren. Gine Reihe von Alpengipfeln, meiftens fanfte nur bier und ba felfigt, giebt fich nun bis an die Grange ber Bukowina fort, unter welchen die Czorna = Hora und Pap = Jvan = ruffen die bochften und bedeutenbften find. Ein Rucken fpringt bier aus ber Sauptette ins Land hinein, und bildet zwischen ben Thalern der weißen Theif, und jenen von Ruffova Poliana bas Petrowaer Bebirge, einen zwar furzen aber breiten und bedeutend hohen felfigten Alpenruden, beffen mittlerer Gipfel, Pap = Jvan, auch nicht ben letten Rang unter ben bochften Bergen bes Canbes einnimmt.

Von dem Saupt-Ulvenrucken find noch fowohl die Banyka im Thaler-Baffer, als auch die bobe, fteile, und boch grune breis fpitige Alpe Tropaga, im Thale Viffo, Ausläufer. bet fich ber Sauptruden, noch immer aus boben Ulven bestebend, gang gegen Guben, burchichneidet ben letten Winkel bes Comb tate, und vereinigt fich bier mit ber die Granze gegen Gieben: burgen bilbenden Alpenkette. Die Berge Tfarkan und Gefful find hier die bochften, boch minder boch ale die oben genannten. Die Alpenkette, welche in Gilden ber Marmaros fich bingiebt, bildet icon in Giebenburgen eine bedeutende Bergkette, fie übertrifft bei ihrer Vereinigung an der Granze die nordlichen beträcht lich an Bobe ; fie besteht aus einem fablen, fast immer mit Gonet theilweife bedeckten Rucken, und fteilen gerriffenen Belfengipfeln, unter welchen Stoll, Gyrbileu, Mamaga, Magura, und vor allen der vorspringende Rolog Petroja, ber bochfte Berg ber Marmaros, füdlich des Dorfes Borfa, Die bedeutendsten find. Diese Berge, deren Bobe bis jest noch nicht bestimmt ift, durf ten unter die höchken von ganz Ungern gehören. Bald sinkt jedoch dieser Rücken unter die Alpen-Region herab, und bildet einen steilen, sinstern Waldbergrücken, aus welchem der Czybles südlich vom Dragomer Falva, als eine hohe, kahle Alpenspite ganz isolirt hervor ragt, und welche dann die an die grüne Alpe Gutitin, und endlich die an die eben so hohe und so isolirt stehende Alpe Rozsan fortdauert; von wo sich dann der Rücken gegen Nordwest wendet, immer sanfter wird, und endlich an der Gränze des Comitats sich in der Seene in unbedeutenden Hügeln verliert. Hinter Szigeth bildet noch ein Ursprung desselben eine lange Felsenwand, welche Köhat genannt wird, die aber nicht sehr hoch ist.

Dieses find die bedeutenden Gebirge des Comitats, deren fanfte, meift mit Bald bedeckten Ausläufer sich von allen Seiten gegen die Mitte desselben ziehen, und meistens schmale Thä-ler buben.

Ebenen gibt es, außer dem ein paar Stunden breiten Thale der Theiß, von Bocsko bis hußth, gar keine. Ungeachtet das Comitat so gebirgigt ift, und so manchen Alpenrucken in seinem Umfange zahlt, so ist es doch nichts weniger als reich an romantischen und mahlerischen Partien; außer dem erhabenen Felsenthore hinter Moyszin, der Gegend von Raho, und einigen Theisen des Laufes der Theiß und des Visso, ist es davon ganz entblößt. Die Thäler sind alle gerade und einförmig, die Berge sanft und bewachsen, alle einander ähnlich, selbst bis auf ihre Kuppe; auch das zerrissene Felsengebirge in Süden ist äußerst einförmig: man sieht dort keine Seen, keine Wasserfälle, keine kühnen Felsengruppen, so zwar, daß die Vereisung des Comitats in mahlerischer Hinsicht nicht Mühe lohnend ist.

# 5. 4. Sobenmeffungen. Boden.

Um einen, obwohl schwachen Begriff von der Erhöhung bes Comitats in seinen verschiedenen Theilen über die Flache bes Meers zu geben, fuge ich hier jene wenigen barometrischen Sobenmessungen an, welche in demselben schon gemacht wurden. Es sind folgende:

Hufith . . . . . . . . 210°,6 P.Zoifen ü. b.Meeresfläche. Tétsö . Kronmarkt . . . 237°,6 » » » » Sandorfalva , Calzgrube . 265°,6 » » » »

| Rerethegy, Galgversuchbau 2                                                      | 51°,2 P  | .Toisen  | ű. b.9     | Meeres   | flåge.       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| Talaborfalva, betto 2                                                            | 64,8     | 39       | *          | <b>»</b> | . »          |
| Borfa, abeliches Dorf 3                                                          | 40°,6    | <b>»</b> | *          | y        | 9            |
| Raho, Dorf 2                                                                     | 44°,4    | Ŋ        | <b>»</b>   | 32       | y            |
| Körösmező, Dorf 3                                                                | 75°,5    | 30       | 7          | *        | ' <b>3</b> 9 |
| Gurabon, Johannesstollen,<br>am Ende der Wald-Region<br>auf der Alpe Tropaga . 7 | ,63°,6   | »        | <b>»</b>   |          | y            |
| Gipfel ber Ulpe Pietroß bin-                                                     |          | ,        | -          |          |              |
| ter Körösmezö 11                                                                 | 390,6    | *        | <b>»</b> . | · 😿 ·    | <b>y</b>     |
| Sattel, zwischen Pietroß und                                                     | •        |          |            |          |              |
| ber Hoverla &                                                                    | 395°,8   | ¥        | >>         | *        | *            |
| Der Boben ift fast überall<br>in ben Gebirgen wenig steinig.                     | gut, mei | nig far  | idig, 1    | und fel  | bft tief     |

#### S. 5. Rlima.

Das Klima ift, wie man es sich leicht benten kann, so wie es allen Gebirgsländern ber Welt gemein ift, sehr neranderlich; oft wechseln ziemlich schnell große Sitze und scharfe Kälte mit eins ander ab. Im Winter fällt sehr viel Schnee, im Sommer viel Negen und Nebel, und auf den Gebirgen oft Schnee. In den westlichen Gegenden kommt das Klima jenem der angrangens ben ungrischen Ebenen schon näher.

Das Land ift im Gangen ungemein gesund; man kennt menig epidemische Krankheiten in beffen Umfange.

### §. 6. Matur=Producte.

a. Des Mineralreichs. 1) Gold, gediegen, meistens in Blattern in Quarz eingewachsen, bricht auf der gewerkschaft lichen Grube bei dem Dorfe Budfalva. Es ist ein durch eine Gewerkschaft nun in Betrieb gesehtes Werk, welches schon jest ziemlichen Nußen abwirft. Sehr fein eingesprengt in Quarz kommt es vor in Robolo pojana am Gipfel der Alpe Tropaga, und in dem Schloßberge bei Hufth. Eben so in Schwefelkies an der Alpe Tropaga, überall aber dem Auge ganz unsichtbar.

In Körnern, welche meist platt gedrückt sind, und öfters die Größe einer Lipse übertreffen, in dem Bache von Kaszopo-

lyana, wo es bei feinem Einfluffe in die Theiß, bei dem Dorfe Lonka, von Zigeunern gewaschen wird.

- 2) Silber, als Grüngültigerz, sparsam eingesprengt, mit Bleiglanz, ber auch Silber halt, in der Stephanikluft, am Fune der Alpe Tropaga. Außer diesen halten die Bleie und Kiese von Borsa, so wie auch der Bleiglanz von Budsalva, einen Untheil an Silber.
- 3) Aupfer kommt hier als berber, und hier und ba als krisstallister Aupferkies ziemlich häusig vor. Um häusigsten findet sich dieser an der Alpe Troyaga auf allen Seiten; am Fuße dersselben, in der Stephanigrube, oben in der Alpen-Region, in der Grube Guraboj, wo er mit Eisenkies gemengt, ein mächtiges Stockwerk bildet, und am Gipfel und dem westlichen Abhange desselben hier und da zerstreut. Eben dieser Ries kommt in der Grube Totes am Fuße der Alpe Gutin, dann im Rossovaer-Thal hinter dem Hochofen von Robolo-pojana, bei Rahb und auch ober Körösmezö in schönen reichen Anbrüchen vor, und scheint in dem ganzen Gebirge der Marmaroß stark verbreitet zu sein. Außer diesem kommt noch gemeines Rupfergrün in der Grube von Guraboj öfters vor.
- 4) Blei findet man hier als Bleiglang. Diefer ift überall silberhaltig, er kommt sowohl derb als eingesprengt in der Grusbe von Bubfalva, in jener von Stephani, in Guraboj an der Alpe Tropaga und ober Robolo pojana vor. Als weißer Bleiglang, welcher in kleinen sechsseitigen Saulen kristallisirt ift, in Guraboj.
- 5) Eisen ist ziemlich häusig. Als Eisenkies kommt es überall vor. Dieser, ber nebenbei meistens kupfer- und goldhältig
  ist, bildet den Erzstock von Guraboj. Er bricht meistens derb
  baselbst; dann sindet man ihn noch in Stephani, am Troyaga,
  bei Robolo und Rosso pojana, und an vielen andern Orten des
  nördlichen Gebirges häusig, wo er in ganzen Lagern vorzukommen scheint. Als Magnetkies kommt es in Guraboj öfter vor,
  wo es dann von den Bergleuten, wegen Uehnlichkeit der Farbe,
  Nikel genannt wird. Als dichter Brauneisenstein kommt es in
  einem Lager ober Raho vor. Als Blutstein nahe an dem Berge
  Podkamen. Als ocheriger Eisenstein nahe bei dem Dorfe Lonka.
  Als Sumpf- und Naseneisenstein hier und da in den Thälern
  von Robolo und Rosso pojana bei Raho und Dombo. Als brau-

nen Eisenocher, welcher unter bem Rasen als eine lockere und bunkelbraune Erde um Robolo pojana vorkommt.

Un Halb-Metallen ift bieses Comitat sehr arm. Außer etwas Arsenikkies, ber im Stephanistollen mit einbricht, etwas Blende, einigen unbedeutenden Spuren von Gallmey, verdient bloßein neu entdeckter Gang im Visso Thale Erwähnung, welcher viele Spuren von Kobalt enthalten soll; so wie auch an der Granze, jedoch noch auf galizischem Boden, hinter Kutty sich ein Stollen auf einen nicht unbedeutenden Kobaltgang besindet, welcher einst aus Unkunde, weil man bloß Silber suchte, aufgelassen wurde,

An Erden und Steinen ift bis nun Folgendes aufgefunden worden :

Quark, gemeiner weißer; kommt theils als hauptmifchung bes groben Glimmerschiefers, theils in bedeutenden Lagern und Banten auf ben Soben ber Alpen Refful, Petrofa, theils auch in ben Thalern, ale bei Roffo pojana, hinter Tetso, theils endlich binter Gangart in ben Gruben Stephani und Bubfalva, in den Kluften am Tropaga und ober Robolo pojana, und in bedeutenden Rugeln in der Maffe bes Sufther = Schlogberges vor. - Rriftallifirter Quar, findet fich auf ber Petrofa, und bier und ba gerftreut. Bergkriftalle in reinen, doppelt gugefpisten fechefeitigen Gaulen, theile in ben Bachen und auf ben Felbern in ter Berchovina, um bas Thal bes Magy Ugb berum, wo fie von ben Bauern Dragomitten genamit, und nach jebem Regen, . wo fie am fichtbarften find, baufig aufgesammelt werben; fie kommen febr baufig, und zwar von der Große eines Stednadelkopfes bis ju jener einer Safelnuß vor ; die kleinen find alle rein, meistens weiß und voll Fouer; manche find auch brau-Die größern enthalten theils einen Ginflug von fowargen Puncten, theils find fie gerfreffen, und die Bertiefungen bis in bas Innere bes Rriftalles mit gemeinem Thone ausgefullt, welches ihnen ein hochft fonderbares Unfeben gibt. Gie find unter dem Rahmen der Marmaroffer-Diamanten allgemein bekannt, und wurden auch vor Zeiten fur Diamanten gehalten , ba fie ein fo lebhaftes Seuer haben. Gben diefelben werden auch in bem Bette der Theiß in einer vorspringenden Felfenwand, nabe bei bem Dorfe Bocsto gefunden. Diefer Felfen, welchen jedes bobe Baffer bedeckt, befteht aus dunkelgrunem, bichtem glimmerlgem Thonfchiefer, in welchem eben diefe oben befchriebenen reinen Kriftalle in ber Masse bes Steines, selbst zum Theil ganz eingewachsen, zum Theil in Kleinen Drüsen, Kalkspath-Abern, bas lettere jedoch seltener, gefunden werden, was wirklich sehr sonberbar ist, und mit dem gewöhnlichen Vorkommen des Bergkristalles gar nicht übereinstimmt.

Zelliger Quart, mit großen regelmäßigen sechsseitigen Bertiefungen, kugelförmig jusammen gehäuft, ward unlängst bei Kobolo pojana auf einem Acker gefunden.

Riefelfchiefer, und befondere Enbischen Stein, findet man in Gefchieben in ber Iga sowohl ale in bem Biffo baufig.

Bafalt mit eingewachsenen Augiten findet man am Fuße ber Alpe Guttin.

Thonftein kommt in machtigen Banken in dem Thale ber Ja ben Squrbok vor, und bilbet den einzelnen Schlofberg von huszth; meiftens ift er von schwarzer Farbe, und scheint in Basalt über zu geben.

Thonschiefer macht die Sauptmaffe ber nördlichen fanften Alspenkette und aller ihrer Zweige, auch die der Alpe Tropaga aus; bas Thal ben Wiffo, der Fuß des Petrosa, so wie der meisten Borgebirge, bestehen aus demselben, welcher durchaus ohne Absweichung einerlen Borkommen zeigt, von grunlich grauer Farbe und feinblatterig ift.

Letten bilbet machtige Lager ober den Galgftodwerken.

Bituminofer Mergelschiefer von schwarzer Farbe kommt mit allerlen Pflanzenabbruden als unmittelbares Dach auf ben Salge ftodwerten vor.

Rale, dichter, kommt als Uebergangskalkstein in bedeutens ben Maffen, welche meistens kable Felsen bilden, in den Borgebirgen der südlichen Alpenkette zerstreut vor; so ist der Czigány-Sirhalma nahe an Szurdok, die herrlichen Felsengruppen südlich des Dorfes Monszin, die Ralkfelsen ben Rascal und am Fuße der Petrosa, dichter Uebergangskalkstein. In den Thälern von Robolo = und Rosso pojana kommt ein grauer Uebergangskalkstein mit Kies vor, so wie am Tropaga eine Abanderung desselben mit Eisendendriten gefunden wird.

Rale, blatteriger, findet fich von gang befonderer Schönheit auf der Sobe der Alpe Petrofa. Er ift gang blendend weiß, febr kleinblatterig, und an den Kanten durchscheinend, dem parifchen Marmor febr abnlich; er ware zu Arbeiten trefflich zu benuten. Auch findet man an der Tropaga, und hier und ta an dem Gebirge, Banke von blatterigem Kalkstein.

Rale, ftanglichter, von gelber Farbe und durchscheinenb, bi bem Dorfe Relfo Rona.

Opps eben bafelbft, aber nicht haufig.

Flugerde findet sich ober Robolo pojana; sie füllt eine eigene, ziemlich mächtige und weit in das Gebirge sich erstreckente Ruit aus, aber in keiner großen Liefe unter der Dammerte; sie kommt baselbst ganz unvermischt, erdig, von weißer Farbe und seucht vor. Es ist ein besto sonderbareres Vorkommen, da man bis jest sonst in dem ganzen Comitate nicht die mindeste Spur eines suuffauten Fossits sindet.

An Salzen: Rochsalz, bicht. In machtigen Stockwerfen in großer Menge, theils weiß, burchsichtig, rein und in verworrenen wellenförmigen Lagen, auch zum Theil in großen Burseln fristallisirt, in breiten, theils fallenden, theils senkrechten Lagen in Rhonaszek und Sugatagh; theils mit grauen Letten gemischt und voll Lettenslecke, in Kerekhegy und Sandorfalva; und endlich in schmalen Lagen, von rother und weißer Farbe, in Talaborfalva.

Kochsalz, stänglicht. In biden, parallel ftänglichten Stischen, von röthlicher Farbe, in Talaborfalva. Ein Bortommen bes Rochsalzes, welches ich für ganz einzig halte, und sonst noch nirgends sah. Mächtig sind hier die Salzstockwerke, die bis jest im Bau stehen; nirgends war es noch möglich, ihre Musbehnung oder ihre Tiefe zu entbecken. Sie bilden in dem Mittelgebirge des Comitats einen fortdauernden Zug von Often gegen Besten, der sich durch die ganze Strecke, selbst dort, wo es keine Bergwerke gibt, durch eine fortlaufende Kette von Salzbrunnen deutlich zeigt, und ein Glied der Kette von Salzbrunnen deutlich zeigt, und ein Glied der Kette von Salzbrunnen deutlich zeigt, und ein Glied der Kette von Salzbrunnen deutlich zeigt, und ein Glied der Kette von Salzwafen bildet, welche sich durch die Wallachen, Siebenbürgen; Mobdau, und dann zu beiden Seiten der Karpathen bis an die Gränze von Schlesien forzieht.

Rhonaszek \*) ift das öftlichste und alteste biefer Salzwerte, welches noch immer in gutem Bauftande ift; baun folgt Suger tagh, fublich von bemselben, welches am meiften Dauer ver

<sup>\*)</sup> Ueber die Rhonaszeher-Salinen fiehe im I. Bande Seite 335.
(Anmerk. d. Herausg.)

fpricht. Weftlich von Rhonaszek, nabe an der Theiß, ift Gglating, welches auch febr bedeutend ift. Kerekhegy folgt barauf, bann Talaborfalva, welche beibe blog Berfuchbaue find; endlich Sandorfalva, bas westlichste ber Salzwerke, auf welches bann noch mehr westlich bie Galgpuren von Sosfalva, Baranna und Busttent folgen , welche ben Bustt an ber Grange bes Comitats enden. Gie balten einen bauernden Bug, welcher unter Slatin'a durch bas Thal ber Theiß fest; in bem Sauptgebirge fcheint diefer Bug bes Galgftoches nicht fortgufeten; ob aber - Diefe Galzmaffen nur ein vereinigtes Lager bilben, ober von ein= ander gang getrennte Galiftode find, lagt fich noch nicht mit Bestimmtheit entscheiben; aber die Berschiedenheit der Galzmasfen an fic, fo wie bas verschiedene Berhalten ihrer Schichtungen, lagt vermutben, bag biefelben eine Reibe von gang ge= trennten Stockwerken bilben, welche nicht einmahl alle befannt find, und welche ihren Bug burch bie Borgebirge bes Beregher und Unghvarer Comitats bis nach Sovar zu nehmen icheinen, wie es die bier und ba vorhandenen Galgbrunnen zeigen.

In Sugatagh liegt bas Salz 15° unter ber Erboberflache, und ift mit Lagen von Dammerbe, Schutt, gemeinem salzhaltigem Letten, und endlich mit bituminofem Mergesichiefer bebeckt. Die Salzmaffe ift ganz gleich, bicht, graulich, hier und ba find Reile von Letten barin; fie bilbet wellenformige Lagen nach allen Richtungen, ohne ein gleichmäßiges Werhalten, und findet sich auf beiden Ubhangen bes Thales ganz gleichartig.

In Rhonaszek liegt ber Salzstock etwas über 10° unter ber Erdoberstäche. Er wird von 1° Dammerde und Schutt, dann von breiten Lagen gelber und blauer Letten, von Thon-mergel, und endlich von 1° bituminösem Mergelschiefer bebeckt. Der Salzstock halt hier ein Verstächen von 20° gegen Mitternacht widersinnig ind Gebirge; er besteht aus 1' mächtigen parallelen, ganz regelmäßigen Lagen, die Salzmasse ist dicht graulicht, nur hier und da sindet man Stricke von weißem, ganz krystallisirten Salze, und auch hier und da, aber selten, in schonen Taseln kristallisirte, salzsaure Vittererbe. Zuweilen gibt es Lettenklüste, und in der Tiefe von 30° fand man dasselbst bituminöses Holz und Steinkohlen in der Salzmasse ganz eingeschlossen.

In Galatina liegt die Salzmaffe 15° tief. Lagen von Damm=

erbe, dann viel Schutt, und endlich ein Ueberzug von bitumnosem Thon, bedecken dieselbe. Die Masse selbst ist ganz bien bend weiß; und ganz kristallisirt, daber auch sehr locker; siebe steht aus ganz verworrenen Lagen, meistens ist sie ganz rin, hier und da dicht mit kleinen Lettenkügelchen durchmengt, auch sindet man bedeutende Lettenkeile. Sie ist sehr schon, nur stat von Wassern besucht, welche dieselbe ganz zu durchdringen, und die Ursache ihrer großen Durchsichtigkeit und Lockerheit zu sein scheinen.

In Rerekhegy ift ber Salzstock 20° tief, aber mit ahnlichn Lagen bedeckt. Er ift sehr unrein, und genau mit Letten durch drungen, so daß man ihn nicht benutzen kann. Mitten in demfelben war eine schmale senkrechte Lage von einem graulichten Salze, welche auch über 100° tief benutzt wurde.

In Talaborfalva kommt das Salz in der 15ten Klafter in mehreren horizontal auf einander liegenden Flöglagen vor, von welchen jede 5 = bis 6° mächtig, und durch mehrere Klaftern breite Lettenlagen getrennt ift. Bis jett hat man drey dergleichen Salzlagen über einander entdeckt. Das Salz ist rein, entweder roth= oder graukörnig und kristallisirt, oder roth und bidftanglicht.

In Sandorfalva findet man in 15. bis 20° Tiefe tank Sul, aber mit Letten bedeckt. Die Maffe desfelben ift dicht und grau, größten Theils durch zahlreiche Lettenflecke verunreinigt. Sie kunt sich in regelmäßigen Lagen fast senkrecht von dem Bergabhange ins Thal, wo sie nicht mehr zu finden ist.

In Sosfalva ift ber Galiftock, fo weit man ihn fennt, noch mehr burch Letten verunreinigt.

In dieser Gestalt kommt hier im Comitate bas Salz, bas wichtigste Natur-Product desselben, vor. Alles hier über beffen Vorkommen Gesagte scheint meine oben geaußerte Meinung iber den Nichtzusammenhang der Salzstoke zu bestätigen, welches enk fernere Untersuchungen deutlich an den Tag legen werden.

Brennbare Mineralien murden bisher, außer einigen Stüden von Steinkohlen in der Grube von Rhonaszek, nirgenst aufgefunden.

Versteinerungen sind auch felten, nur bei Felfo Rhona fin bet man im Letten viele calcinirte Auftern und abnliche Shalitiere.

Gebirgsarten. Die Gebirgsarten biefes Comitats beforanten sich auf fehr wenige, ba bas hauptgebirge, so wie bessen Zweige, wenig Aenderung darin zeigen.

Das Sauptgebirge, welches Galigien von biefem Comitate trennt, besteht in seiner Sauptmasse durchgängig aus Thonschiefer, welcher meiftens aus bicken, wiberfinnig (?) ins Bebirge fallenden Lagen besteht, und daben von febr fester Beschaffenbeit Er ift von bunfler, ins Braunliche und Grunliche gebender Rarbe; bier und da ift er ftreckenweise glimmerig, und besonders in den Thalern verliert er feine ichieferige Tertur, und gebt in In bem nordlichen Theile bes Gebirges, mel-Thonftein über. des burch feine fanften abgerundeten Formen', burch feinen gont grunen Ulpenruden, und feinen conifden, gang bewachsenen Ulvenaipfel, ben Stampel feiner Bebirgbart von Berne tragt, liegen auf diefer Maffe Bante und Ruppen (von Sandftein und Relb= ftein, Breccia). Gublicher fommen Ruppen von Felsftein, von Gneiß und fecundarem Granit, auch zuweilen von Glimmerfchiefer und quartigem Oneif vor.

Das Gebirge, meldes Giebenburgen von bemfelben icheibet, bat auch fanfte abgerundete Formen; nur bie Ruppen am offlichen Ende desfelben find icharf und fahl. Sowohl Thonschiefer ale Thon und Gienit = Porphir beißen am Fuße beufelben aus, und ich glaube, daß, die Alpe Tropaga mit eingeschloffen, die Sauptmaffe diefes gangen Bebirges aus weißlichem feften Gienit-Dorphir und Grauftein bestebe, in welchem bedeutende Banke fomobl von Ur = als Uebergangskalkstein, die in den Thalern Ruppen von Thon und quarnacte Relfen bilben, vorfommen. zigem Glimmerschiefer figen auf biefer Maffe auf, welche febr icharfe und zerriffene Banbe bilben, und auf ber Sobe bes Rudens voll machtiger Spalten und lofer Klumpen finb, welche bas Besteigen bieses Gebirges febr beschwerlich machen. Go ift ber Petroga und feine mit ewigem Ochnee bebedten Nachbarn befcaffen.

Die weiter weftlich liegenden Alpen Cfibles und Guttin, befonders die lettern, bestehen bis an ihre Gipfel aus Chon und Sienit-Porphir, und haben Bafalt und Bafalt-Porphir an ihrem Fuße.

Mue Zweige und Mittelgebirge im Canbe gehören zu ber Thonschiefer = Formation in allen ihren Bermanbtschaften.

Die niedrigen Gebirge endlich zu beiden Seiten der Theis ben huszth bis an das Ugocser-Comitat, und seibst, wie es mir schien, die lange Felsenwand des Köhat, bestehen aus blatrothem Rieselsandstein. Bielleicht wird man ben näherer Untersuchung aller Gebirge dieses Comitats noch manche merkwurdige Gebirgsarten, seltene Fossilien, und selbst ergiebige Erzgänge und Salzstockwerke sinden; und es ist von der Thatigkeit der wenigen, aber fähigen dassgen Bergbeamten zu hoffen, das bald an dieselbe Hand angelegt werde.

#### 5. 7. Mineralquellen.

Söcht auffallend ist die Menge berfelben in allen Gegenden biefes Comitats, mahrend es in den angranzenden Landern, jene gegen Guben ausgenommen, fast ganzlich baran mangelt; bes sonders ist die sudliche und öftliche Gegend besselben daran sehr reich.

Gublich von der Theiß, in dem Thale der Ita, des Biffe, und felbst in dem Theiß-Thale, finden sich die meisten; in den übrigen Gegenden tes Comitats gibt es nicht so viele berselben, doch mangelt es auch dort nicht gant daran. Wor allen ist das obere Thal des Biffo, die Thaler Gurabon und Csistla, die Füße der Ulpen Tropaga und Csarkin reich an denselben. Folgende sind die merkwürdigsten:

Zuerst, beim Wasser angefangen, ist der Sauerbrunnen binter bem Dorfe Szaploncza, am Fuße des Köhat, welcher, nebst einer bedeutenden Menge Kohlensäure, auch etwas Hydrothion - Säure, wenig Saltheile und eine Spur von Eisen enthält. Er ist widerlich von Geschmack, aber ein trefflich wirkendes und stärkendes Wasser, welches in jener Gegend viel getrunten mirb.

Im Ita-Thale find bie merkwürdigften :

Der Sauerling bei dem Dorfe Glood, dann jener hinter bem Dorfe Batiga, welche beide von einer Gattung sind. Es sind starke Quellen eines kristallhellen kalten Wassers, welche, außer einem sehr großen Untheile von Kohlensaure und etwas kohlensauren Galzen, nichts enthalten. Der letztere ist besonders angenehm, und hat, wenn er viel getrunken wird, berauschende Kraft. Endlich der Brunnen ben dem Dorfe Dragomer falva, welcher nebst der Kohlensaure und dem gewöhnlichen kohlensaure und dem gewöhnlichen kohlensaure

mfauren Salze, auch einen kleinen Antheil von Steinöhl mit ich führt.

Im obern Wiffo : Thale gibt es außerordentlich viele Sauers mellen, alle Schritte fast trifft man eine berselben an, welche ich durch bas heftige Hervorsprudeln der Kohlensaure sogleich kuntlich machet. Alle haben aber dieselben Bestandtheile nur in ingleichem Raße, so wie auch der Antheil an kohlensaurem Gas en denselben sehr ungleich ist. Sie sind sehr kalt, klar, und erden von den Bewohnern im Sommer als kühlendes Getränk nut. Sie enthalten meistens viele Kohlensauren Kalk, und zusilen eine Spur von Eisen. Die besten und stärksten sind jene eilen eine Spur von Eisen. Die besten und stärksten sind jene p dem Dorfe Borsa, und jener von Schuliguli, welcher auf mer Alpe 12 Stunden nordwärts von diesem entspringt. Der teter ist der stärkste im ganzen Comitate.

In bem Theiß = Thale find die merkwürdigften :

Der Sauerling von Bocsko, Raho und jener von Borkut. In dem Koffopojana-Thal endlich ist jener von Kobolo-Popana merkwurdig \*).

Alle brei find von einerlen Art, sie enthalten viel weniger sohlenfaure als bie obigen, etwas mehr kohlenfaures Salz, und inen bedeutenden Antheil von Eisen, westwegen auch ber Boen herum ganz mit rothem Eisenornd bedeckt ist. Sie sind ehr angenehm zu trinken, und der letztere wird auch als Bad enutt, welches als Starkungsmittel treffliche Dienste leistet.

Diefes find die merkwurdigften von den mir bekannten Saueringen des Comitats, wovon die erstern sowohl als die lettern urch eine Zerfegung von Eisenkies unter verschiedenen Berhaltiffen ihren Ursprung ju nehmen scheinen. Manche derfelben ervienten mehr gekannt und benutt zu werden, da sie an Starke eibft manche der berühmtesten Brunnen des Auslandes übertreffen.

f. 8. b. Die Producte des Thierreiches find zwar fehr mannigfaltig, aber nur wenig bekannt. Unterden sierfäßigen Thieren find vorzüglich häufig:

Deit bem Jahre 1817 ift hier ein formliches Bad eingerichtet motben, fammt baju gehörigen Gebauben jur Unterfunft der Gafte, und es wird ftart besucht. Unmert. des herausg.

Pferbe, welche in allen Theilen des Comitats, bei dem Mangel an Fahrwegen, sowohl zum Reiten als auch zum Saum men fehr häufig gehalten werden. Sie sind von der ungrischen Race, daher klein, haben einen kurzen dicken Hale, kleinen Kopf, ber immer in die Hohe gerichtet ist, sind aber feurig, kraftig und sehr ausdauernd, dabei gehen sie sehr sicher, und auch schnell, da es meistens Pasiganger sind. Es ist eine garktige, aber sehr gute Gattung Pferde. Zugpferde werden hier, den westlichen sichen Theil ausgenommen, gar keine gehalten.

Rindvieh wird in dem sanften Gebirge haufig auf ben vielen fetten Weiden aufgezogen. Ochsen sind das einzige Busvieh im Comitate in jenen Gegenden, wo man sich desselben noch bedienen kann. Die Rühe geben einen beträchtlichen Beitrag zur Ernährung der Einwohner; ein Theil berselben wird auch außer dem Comitat verkauft. Sie sind weiß, aber kleiner, gebrängter und viel schwächer, als das Rindvieh von Ungerns Sbenen. Büffel g.bt es hier und ba, aber wenig \*).

Shafe werden außerordentlich häufig gehalten; sie werden sowohl auf dem Mittelgebirge, als auch auf den so sehr ausgedehnten und fetten Alpen, auf welche nur in wenigen Gebirgstrichen die Rühe getrieben werden, fast das ganze Jahr geweidet. Es sind größten Theils gewöhnliche Schafe, Zackel, sowohl schwarze als weiße; sie dienen zur Hauptnahrung der Bewohne sowohl als zu ihrer Rleidung, indem sowohl Tuch als Pelze aus ihrer Wolle gemacht, und von ihrer Haut die Bocskor, das ist: die Fußbedeckungen der Bauern verfertigt werden.

Biegen werden befonders von den Balachen, wo es ihnen nur einiger Magen zugelaffen wird, in den Balbungen in Menge gehalten.

Schweine find ziemlich haufig in ben Derfern, meiftens von ber rothbraunen hochbeinigen Race, welche Stalontaer - Schweine im Lande genannt werden.

of und e und Ragen, besonders die lettern, werben in Menge gehalten.

<sup>\*)</sup> Buffelhaute braucht man in den Salinen, wie im ersten Bande, Seitt 341 erzählt worden. Daß die Buffel erschoffen werden muffen, und zwar geschieft, erzählt Gruber in Bredenfp's topogr. Beiträgen 1804, Seite 161. (Ann. des Herausg.)

Inter ben wilden Thieren gibt es Baren und wilde Schweine, iche, Rehe, Wolfe und Füchse in Menge in den Walduns; Gemsen auf der Petrosa, bem Pop-Ivan und ihren fahn Nachbarn. Ragen, Marber, und was die übrigen wilden tee Keinerer Urt sind, gibt es auch genug; so wie hier und da hafen.

Bon Bogeln werben sehr viele Guhner, und kalekutische hner, weniger Ganse und Enten bei ben Haufern aufgezogen. nft gibt es noch Auer und Birkhühner auf ben Alpen, Sauhner in Menge in ben Walbungen; Rebhühner hier und da; brebe bei ben Dörfern; Abler und Geper in den Felsen, und plei andere Vögel, aber nicht so häufig als in andern Gestsegenden; auch die Alpenlerche ist hier auf den Alpen in growenge vorhanden.

Bon Umphybien gibt es allerlei Schlangen, Eibechsen Frifche, so wie eine große Menge Insecten aller Urt, worser gewiß noch viele unbekannte Gattungen sind.

Non Fischen findet man hier wenige Gattungen, ba die fer nicht reich an benselben sind. Forellen gibt es überall; E-Forellen in bedeutender Größe im Biso und der Theiß; ! noch hechte, Sandbariche, Weißfische, Karpfen und noch je weniger bedeutende Gattungen. Auch Krebse findet man lich hausg.

# i. g. c) Die Producte des Pflanzenreichs

in biefem Landchen außerst mannigfaltig und merkwurdig, noch fehr wenig untersucht. Buerft etwas von ben gur Rabe: und gum Sandel cultivirten Pflangen.

Betreibe wird ziemlich viel gebaut, besonders in dem Thale Theiß, und um die bedeutenderen Ortschaften herum, aber bei weitem nicht so viel, als es thunlich ware; selbst in den lern, deren Boden durchaus fruchtbar ist, ist noch immer der ite Theil des Flächeninhaltes unbedaut, und zur Niehweide mmt, so daß ein Theil des Bedarses, besonders an Mais, den benachbarten getreidereichen Comitaten eingeführt werden. Meistens wird hier Mais, Weißen, in den obern Thäim Gebirge aber Gerste, etwas Korn und Haber gebaut. Un andern Pflanzen wird in der Nachbarschaft des Ugocser Costes, etwas Tabak, so wie in den meisten Hausgutern der

Bauern etwas Kraut und Mohn gebaut; dieses ift alles, was hier cultivirt wird.

Defto bebeutender find bie Baldungen, welche mehr als ein Drittel bes gangen Rlacheninhaltes bes Comitates bebeden, und fich durch die Mannigfaltigkeit und ben ichonen Bachsthum ber' Baume febr auszeichnen, und aus folgenden Bolggattungen be-Quercus pubescens, Quercus Quercus cerris, austriaca; diefe bilden alle jene Balbungen, welche im Guben ber Theiß auf dem Territorium der Kronmartte Bift und Tetso, fo wie jene, welche nordwarts berfelben, nabe an Sufth, und auf den bafigen Borgebirgen fteben, befondere ben großen Barany: Bald. - Fagus sylvatica bildet alle Balder des Bochgebit: ges, in beffen boberen Regionen, in welchen ihr Bachsthum bis an' die Krummholg - Region reicht, und immer mehr vereruppelt (fie machft bober als bie Giche); auch an den Alpen Rofai, Guttin, Cipbles, an ber Petrofa, Gefful, Tropaga, und ben bazwijchen liegenden Balbgebirgen findet fie fich. - Fraxinus excelsior ift haufig, und bildet gange Balber in ben Thalern von Rabo, Robolo - und Kafforojano, an der weißen Theiß und bem Thale bei Biffo; er machft gang besonders schon und gerade. Tilia europaea, - Tilia pannonica, find beide in Balbern baufig, die letten befonders an bem Ufer der Theiß. - Acer pseudoplatanus, Acer platonoides in den mit Laubwald bedede ten Thalern der nordlichen Ulpen und Bergtette; ber Erftere baufiger ale ber Lettere; fie find jablreich, und febr boch und bid. - Sorbus aucuparia bildet gange Balber in ber bochften Balb-Megion bei ber Razesteiner=Rlause, und ift in ben Bald-Regionen an ber hoverla und ber Petrofa baufig. - Carbinus betulus, Pyrus aria, Crataegus torminalis, Pyrus malus, Pyrus domestica, Sorbus domestica, Rhamnus catharticus, Rhamnus Frangula, Crataegus monogyna u. f. w., unb fast alle bekannten Arten des Laubholges, tommen in den Bab bungen vor. - Salix viminalis, Salix triandra, Salix monandra, Salix caprea, Betula alnus, Betula incana, Populus nigra, Populus tromula fommen an Bachen und in den Miederungen vor, so wie die Betula ovata auf allen Alpen und Walbstößen febr baufig ift.

Vom Nadelholze kommen vor: Pinus picea, Pinus abies. Sie bilben ganze Balber in dem Thale ber weißen und

der schwarzen Theiß, in Raho, im Thale von RußpolyanaWasser, im Innern des Nagyagh, der Taraczk und der Talabor.
In dem ersteren sindet man nichts als Nadelholz, in dem andern bedeckt dasselbe bloß die hintern und die höhern Gebirge.
Im Thale Wisso, Esissa, Zsibo, und der goldenen Bistriß, kommen sie mit Laubholz gemischt vor, aber bilden doch in den höstern Gebirgen die Mehrzahl der Wälder. — Pinus sylvestris kommt zuweilen, jedoch nicht häusig, in den niedrigen Gebirgen vor. — Pinus cembra kommt bloß in den Alpen von Mokra, und auf dem Swidowez vor. — Taxus baccata ist in den Natelwaldungen, besonders im Thala Visso und Wasser, so wie ober Körösmező nicht selten. — Juniperus nana ist auf allen hohen und niedrigen Alpen sehr häusig. — Juniperus communis ist am Rande der Wälder in den Thälern ganz gemein,

#### 9. 10. Flora.

Bas nun die übrige Flora diefes Landchens betrifft, fo fah ich, fo viel ich, ohne mehr als ein Liebhaber der Botanik zu sein, und ohne diefelbe zu meinem Hauptaugenmerke während meines dasigen Aufenthaltes gemacht zu haben, wahrnehmen konnte, folgende seltene und wenig bekannte Pflanzen:

In der Upen Region kommen vor: Pedicularia Foliosa, auf den Ulpen Petrofa, Gefful, Tropaga. - Ranunculus crenatus, Balbft, am Felfengipfel ber Petrofa. - Geranium phacum, auf der Ulpe Geffu!, Guttin. - Scorzonera rosea, Balbft. auf den Alpen Guttin, Roffai, Pietros, Gefful, Detrosa, ziemlich baufig. - Hieracium taraxaci, auf dem Gesful febr baufig. - Hieracium grandiflorum, auf dem Guttin und dem Pietroft. - Cnicus pauciflorus, Balbft. am Eropaga, Petrofa, und in der Lazestina. - Sonchus alpinus, eben dafelbft, und bei Körösmező, und am Ufer ber Theiß. - Spiraea ulmifolia, an der Tropaga. - Spiraea crenata, eben baselbst. - Dianthus barbatus, eben baselbst. - Aconitum neomontanum, an allen Alpen. — Carduus heterophyllus, am Petrosa. - Juncus monanthos et Juncus Jacquinii, am Petrofa. — Rosa alpina, am Tropaga und Petrofa. — Arctium personata, am Fuße der Alpen febr baufig, und von ungeheurer Größe, so daß beffen Blätter ben Rugnjaken von Körösmezd ale Regenschirme bienen. — Carlina simpl., Balbft. bier

und da auf den Alpen. — Achillea lingulata, Waldst. auf den Alpen Guttin, Pietroß. — Arabis Halleri, am Fuße des Guttin. — Saxifraga cymosa, Waldst. am Gipfel des Petrosa. — Campanula barbata, am Gipfel des Petrosa und des Pietroß. Am ersten Orte auch mit weißen Blumen. — Scadiosa longisolia, auf dem Pietroß und den Petrovaer-Alpen. — Senecio abrotanisolius, am Gipfel des Pietroß. — Cineraria sibirica, am Guttin.

Sonft findet man noch das Heer der gewöhnlichen Alpenpflangen, woran die Petrofa die reichste ift, auf allen Alpengebirgen diefes Landchens.

In der Tiefe kommen vor: Ledum palustre, in den Morakten bei Mokra. — Buphthalmum cordifolium, Baldt. überall, besonders an dem Nande der Wälber, und an dem User der Theiß. — Gladiolus communis, auf den Wiesen bei Racho, und bei Borsa sehr häusig. — Sambucus racemosa, in alsen Wäldern und Holzschlägen in schäblicher Menge. — Campanula latifolia, an den Kalkfelsen bei Mopkzin, auch zum Theil mit weißen Blumen. — Ribes grossularia, in Menge an der schwarzen Theiß. — Tamarix germanica, am Visso ober Borsa. — Poloemonium coeruleum, auf der Antalpinen-Biese, gegen Isido, auf der Wiese bei Kerekhegy; nebst den allgemeinen Pflanzen der Monarchie und aller Wiesen.

## S. 11. Die Kunft-Producte.

Diese find in einem Landden, welches noch gang im Stande der Natur ift, und nebst bem eine schwache Bevolkerung jable, wie sich es jedermann leicht vorstellen kann, außerst unbedeutend, und auf eine geringe Zahl beschränkt.

Wor allem gehört hierher ber Bergbau auf Metalle, mit ben davon abhängenden Gewerken; aber auch diefer ift bieber bier von weniger Bedeutung, ungeachtet alle Umftande in diefem Ländchen benselben zu begünstigen scheinen. Bisher wird berselbe nur in folgenden Orten betrieben.

1) Ein kleines Golbbergwerk in Bubfalva, an bem nörblichen Abhange ber Alpe Guttin. Es wurde erft vor kurzer Zeit von einer Privat-Gewerkschaft eröffnet, und gibt fehr gute Hoffnung auf Gold und Silber. Alles was hier hisher gewonnen wird, wird nach Kapnik in die königliche Einlösung ganz roh geliefert.

- 2) Ein kleines Rupfer = und Goldbergwerk zu Totes, in eben jenem Gebirge; es wird auch nicht ohne Erfolg, jedoch im Kleinen von einigen Pivaten betrieben, welche auch ihre Erze nach Kapnik roh abliefern.
- 3) Das Uerarial = Rupferbergwerk hinter Borfa; diefes ift icon etwas bedeutender, obwohl auch erft im Berben. Es wird bort am Rande ber Ulpen = Region ber Ulpe Tropaga in Buraboj, auf ein machtiges Riesstockwerk gebaut, welches ziemlich viele Dauer verfpricht, und babei werben jugleich im Stephaniftollen auf eine Bleikluft, und auch jenseits ber Tropaga auf Bleiklüfte und golbhaltige Rieslager mehrere Berfuchbaue getrieben, da man überall sowohl Erzspuren, als auch selbst auf ber Bobe bes Alvenruckens alte Dingen, und in ben Grabern gablreiche alte Schlakenhaufen findet. Ginft muß bier ein bebeutender Bergbau gewesen fein, von welchem feine Nachrichten mehr vorhanden find. Mun werden bie Aupfererze in einen kleinen Hutte, welche nebst den nothigen Rostfeldern aus zwei Salbhochofen und einem Rosetirberde jusammen gesett ift, auf die gewöhnliche Urt geschmolzen, und bas reine, doch alle Juhre auf einige bundert Bentner tommende Rupfer; bann auf Gaumpferben nach Magn banna geliefert.
- 4) Das Cameral-Eisenwerf in Robolo-volnana. Dieses war von der Cameral = Administration angelegt, um den Gisenbedarf für das ganze Salzwesen zu erzeugen; es hat aber seinem 3weck bis jest noch nicht entsprochen. Die Erze bagu werden an vielen Orten meiftens in fleinen Stockwerfen und Wafferlaufern gewonnen, wovon manche auf 3 und 4 Stunden von der hutte entfernt find, alle aber ichlechtes Erg, meiftens braunen Eifenstein, der aber arm ist, und Thoneifenstein geben, dem Werte folglich feine bestimmte Dauer versprechen. In Robolo volnana, 2 bis 3 Stunden nordwarts Szigeth, ift ber Sochofen, welcher mit 2 Cylinderbalgen verfeben ift. Er fteht ben größten Theil des Jahres kalt, und wenn er geht, fo gibt er schlechtes Robeis fen , was man bisher immer bem Bau bes Ofens jufchrieb, und daber auch an demfelben beständig anderte, was aber eigentlich von der ichlechten Qualitat des Erzes berrührt. - Wenn ber Ofen im Gange ift, fo werben bier jahrlich 2 bis 3000 Bentner . Robeisen erzeugt.

Conft find hier noch 4 Frischhämmer und 2 Nagelschmieden

angelegt, welche bas für bas Salzwesen erforderliche Eisen auf die bekannte Urt, durch das Anlaufen des gefrischten Eisens, und durch das darauf folgende Strecken desselben, verfertigen. Nun verarbeiten sie dazu meistens grässich Schöndorn'sches Robeisen von Munkats, welches viel bester, als das sonst erzeugte ist. Nur Schade daß kein besseres Erz hier vorkommt, indem die lage ganz auf Cameral-Lerrain, umgeben von großen Cameral-Laubwäldern, welche man für den Salz-Transport gar nicht benusen kann, dazu vortrefflich ist. Ein Verweser mit noch einigen Unterbeamten, und bei sechzig Arbeiter sind bei demselben angestellt. Dieses ist aller Vergbau, welcher hier auf Metall getrieben wird.

Außer biesen und benjenigen Producten, beren Verfertigung bas ausgebreitete Galzerzeugungswesen erfordert, und welche noch meistens durch fremde angesiedelte Colonisten verfertigt werden, zum Beispiel allerlei Holzwaaren, selbst Flöße und Schiffe, dann Eisenwaaren aller Art, Seile und bergleichen, gibt es keine Kunft- Producte von Bedeutung.

In den nördlichen Theilen des Comitats, besonders in der Berchovina, werden etwas Holzwaaren, nahmlich: Kübel, Bottiche, Faßtaufeln zc. gemacht, und auf dem Nagnagh hinab geflößt. In allen Thälern werden auf die einfachste Urt Flöße zum Salz-Transport gemacht. Die Märkte endlich beherbergen allerlei von den nöthigsten Handwerkern. Die Kammer hat einige Brauhäuser und Branntweinbrenvereien.

Die Bewohner, b. i. meistens die Weiber, spinnen hanf, sie machen sowohl grobe Leinwand, als Tuch zum hausbedarf, welches sie auch lebhaft, aber nicht lange bauerhaft, zu farben wissen. In Borsa machen die walachischen Weiber bunte Leppiche von Wolle, auch ähnliche handschuhe von den sonderbarken Farbenmischungen. Die Teppiche sind wirklich gut und schon gearbeitet; auch die Schuhe machen sich die Einwohner selbst, so wie ihre kurzen schafpelze, welche auch gewebt sind-Mancher bereitet Medicamente oder Branntwein aus den aromatischen Alpenpflanzen.

Das ift alles, was bier in biefem Naturlandden von Runft-Broducten gu finden ift.

#### f. 13, Bemobner.

Die Volksmenge bieses Comitats ist sehr geringe. Nach ber Beelenbeschreibung des Jahres 1787 belief sie sich auf 14,515 Udeliche und Geistliche, und auf 71,603 Unadeliche, in allem also auf 86,118 Seelen. Dieses beträgt etwas über 478 Seelen auf eine Quadrat - Meile.

Rach der Geelenbeschreibung des Jahres 1805 fanden sich, ba bloß die Unadelichen gegählt wurden, 99,682 Geelen.

Man kann, jedoch nach einem minderen Maße, da bei dem Abel keine Einwanderungen und Unsiedelungen eintreten, auch bei demselben eine Vermehrung etwa bis auf 17,000 Seelen.annehmen. Auf diese Art ware die Bevolkerung auf beilaufig 116,682 Seelen durch den Zeitraum von 18 Jahren gestiegen, welches ziemlich beträchtlich ist.

Diese Bolksmenge, ba noch immer nicht mehr als 635 Geelen auf die Quadrat-Meile kommen, ift noch unbedeutend. Diefes Landchen ift baber noch immer, ungeachtet es sich seither noch mehr bevolkert haben muß, ber am schwächsten bevolkerte Theil Ungerns.

Manche Umftande stehen seiner größeren Bevölkerung im Bege. Die großen Waldungen und uncultivirbaren Strecken; das rauhe Klima, der Hang der Bewohner jum Hirtenleben; dann die bedeutenden Territorial-Strecken der Märkte und der adelichen Gemeinden, und endlich die Sorglosigkeit der Bewohner für ihren Unterhalt, was öfters Hungersnoth und verderbliche Seuchen herbei führt: diese muffen der Bevölkerung großen Ubbruch thun, welche sonft nach der Fruchtbarkeit der Bewohner viel größer sein und werden mußte.

Die Bewohner theilen sich nach ben Nationen in

\_a) Ungern, die herrschende, wiewohl die schwächte Nation in diesem Comitate. Man findet bloß Ungern in folgenden Orten als Bewohner: in hußth, hoszumeze, Szigeth, Tétsö und Visk, baber bloß in den Kronmarkten; und diese bestehen meistens aus honoratioren und Beamten. Nebst diesen ist auch der ansäßige Abel, nämlich die größeren Güterbesiger, entweder National-Ungern, oder schon ganz in Ungern verwandelte Abkommlinge von Deutschen oder Wallachen. Sie sind meistens der reformire ten Religion zugethan, und haben in den obgenannten Orten

ihre Kirchen. Sie regieren das ganze Comitat aus ihrem Mittel, und von ihnen werden alle Uemter besetzt, neben ihnen kann kaum jemand auftommen; und da es nur einige bedeutende Familien im Comitate gibt, so bilden diese eine Urt von Uristofratie in bemselben.

- .b) Deutsche gibt es auch wenige im Comitate. Außer noch einigen, die in altern und neueren Zeiten sich in den Krommarkten ansiedelten, und welche sich schon zum Theil in Ungern und Wallachen verwandelt haben, gehören bloß die von der Rammer, zum Behufe der Salzerzeugung, Angesiedelten hierher. Solche sind die Grubenarbeiter in Rhonaszek, Sugatagh, Salatina und Kerekhegy, die Schiffszimmerleute in Bocsko bei der Szigether Rammer, und in Bustyahaza, auch einige in Lonka; dann endlich die Holzhauer, welche mit eigenen Privilegien aus dem Salzkammergute Oesterreichs ob der Enns hierher berufen, und in Mokra, Königsfeld, Raho, Körösmeze und Wisso angesiedelt wurden.
- c) Balladen. Diefe maden in bem öftlichen und fubliden Theile des Comitats die Mehrzahl ber Bewohner, und in bem Kaszoer und obern Diftricte bie einzigen Bewohner aus. Sie find ziemlich gabireich und mogen ein Drittel der Bolksmenge des Comitats ausmachen. Ein Theil von ihnen ift abelich und bilbet mehrere große und abeliche Bemeinden, die übrigen find Bauern. Gie find alle ber griechifd : Fatholifden Religion zugethan, und haben ihre Pfarren, in welchen der Gottesdienft in ber wallachischen Gprache gehalten wird. Diese Ballachen find ein gang eigner Schlag Menfchen, fowohl von den nach: barlichen Ballachen, Moldauischen Stammes in ber Bufowing, als auch von jenen bes Banate und Giebenburgen, verfchieben. Es find große, ftarte Menfchen, fcon gebaut, mit langen Ge fichtern und regelmäßigen fanften Befichtegugen. Beide Gefdled: ter find barin einander gleich; ber Mann ift jedoch edler und fconer, ba er nie fcwere Urbeit verrichtet. Die Beiber find auch gut und ftark gebaut, viele haben angenehme Gefichter, manche fann man wirklich, befonders unter ben Dabchen, ichon nennen; nur werden fie durch die fcwere Urbeit, ber fie fic unterziehen muffen, bald alt und baglich. Einer fieht so febr bem anbern abulich, bag man blog Glieder einer Familie gu feben glaubt. Gine Bemerkung, die die Naturmenschen und bie

unvermischte Race vollkommen bezeichnet. Ihre Tracht ift auch aang eigen. Die Manner baben das gange Jahr hindurch leinene Bemben, welche faum über ben Bauch reichen, und weite leinene Batien, barüber einen furgen grauen ober ichmargen, aus Schafwolle gemirtten Schafpely, welcher Guba genannt wird, und felten über bie Bufte reicht. 3m Sommer wird er umgebangt, im Binter angezogen, und endlich robe Baute an ben Ruffen, welche burch einen Riemen um ben guß fest gemacht werben, welche Fugbefleidung Bocekor genannt wird. Ihre Saare tragen fie in zwei Bopfe gedrebt, welche vorne über bie Ochulter berab bangen, und eine Müße von Lammfell, oder einen fleinen runden But auf dem Ropf. Die meisten tragen einen brei: ten lebernen Gurtel um den Leib, an welchem bas Meffer, Die Pfeife und ber Tabakbeutel bangen, bann einen Tornifter von Riegenbaaren gewirkt, über eine Ochulter gehangt, in welchem etwas Lebensmittel, meift Rutur gerot und Rafe, fich befinden. Diefer, fo wie ber Riemen, ift mit fo viel meffingenen Knopfen als ber Befiger babbaft werden fann, ohne Opmmetrie befett.

Die Beiber tragen fich verschieben; die Mabden baben ein Bemb, welches auf ber Bruft, auf ben Achseln und an ben Armen febr artig und funftlich mit Bolle von allerlei Farbe, meiftens jedoch roth, gestickt ift, bann einen Rock vom bunkeln Bollenzeug, über welchen fowohl vorne als hinten ein fchmales Stud von einem gewirkten wollenen Teppich, meiftens braun und gelb geftreift, berab bangt. Bocofor ober Stiefeln, welche lettere bei festlicher Tracht roth find, find ihre Rugbekleidung. Der Ropf ift gang entblogt, eine Binde von rothen Rorallen, Heinen Mufcheln, oder fleinen Rugelden von Meffing umgibt Diefer Duß wird manchmabl im Gommer gegen einen ibn. Rrang von frifchen Blumen, welche nicht ohne Befchmad nach ihren Farben gemifcht und geordnet werben , verwechselt. -Den Sals bedecken allerlei Zierathen von Meffing, fo wie fic - auch plumpe meffingene Ohrgehange tragen. - Die Beiber tragen fich einfacher, die Bemben find weniger icon gestickt, Die Rleider von weniger lebhaften Farben; Die meiften tragen über biefelben noch einen leberrock von braunem Such, babei ift ibr Ropf immer in ein weißes Tuch gehüllt.

Der Charafter Diefer Nation ift gang jener ber Bermahrloften. Gutmuthig, Dienstfertig, bagegen aber mißtrauisch gegen Freme

be, beftig in allen Leidenschaften, auf bas außerfte rachfuchtig, und über alles trage, ift ber Ballache in biefer Gegenb. Er ift gang unwiffend in allem, felbst in bem, mas feine Religion be trifft; blind geborcht er feinen gleich ibm unwiffenden Geelfote ger in allen Dingen ; weniger gerne feiner Obrigfeit, gegen welche er ein Mißtrauen begt. Er ift jum Rauben und ju gle Ien Bewaltthatigfeiten febr geneigt; bagegen ift er außerft genice ! fam, befonders im Effen; er fann die größten Beichmerben er tragen, wobei er eine bewundernemurdige Belaffenbeit aufert; falt ift er in ben größten Gefahren, gewandt und ausbauernb, wenn er fich ein Dabl aus freiem Billen gur Urbeit bequemt; wird er hingegen bagu gezwungen, fo klagt und fammert er unaufhörlich. Allen Leidenschaften ift er beftig ergeben , besonbers aber ber Sinnlichkeit, bem Borne und ber Rachfucht, ber letten mandmabl fo febr, bag er nicht eber rubet, bis ber Begenstand berselben von seiner Hand gefallen ift. Tragbeit ift von allen fein größter Rebler, lieber feidet er Bunger und Moth, als fich jur Alrbeit ju bequemen , welche er boch alebann gut verrice' tet, baber er immer im Elende lebt, und nie zu einem gemiffen Boblstande gelangt.

Alles bisher Gefagte galt blof von ben Mannern. Die Beiber baben einen gang verschiedenen Charakter. Gie und reinlich' und außerorbentlich fleißig; fie machen alles, fie beforgen bas gange Sauswesen, pflegen die Rinder, halten alles rein, fpinnen, weben, und verfertigen alles, mas nur immer zur Kleibung im Saufe erforderlich ift. Gie beforgen felbit größten Theils die wenige Reldarbeit, nie fieht man fie mußig; fie fpir nen felbst im Geben und Reiten, mahrend fie oft ihren Gaug. ling auf dem Rucken tragen, und bloß durch ihre unausgesette Thatigkeit wird es ihnen möglich, alle biefe Geschäfte volltom men zu verrichten. Gie beiratben febr fruh, baber fie auch vor ber Zeit alt werden; von ihren Mannern werden fie tyrannifit und wie Sklaven gur Arbeit angehalten, mabrend biefe auf ber Bank vor bem Saufe figen und nichts thun. Die Weiber sind in vielen Urbeiten gefdickt, fie weben auf den aus roben Baum aften jufammen gefetten febr fleinen Bebeftublen gute bauer hafte Leinwand und grobe Tucher; sie wirken recht artige Teppie the mit funftlichen Zeichnungen, wozu fie bie Wolle burch Pflanzenfafte febr lebhaft zu farben versteben; fie wirken Rauftlinge

aus Wolle, so wie Schafpelze; bereiten die Saute zu den Botskorn, und stiden ihre hemben mit vieler Kunft. Alles Arbeiten, die sie, ohne das mindeste von andern gelernt zu haben, durch eigene Industrie erfinden.

Im Ganzen find die hiefigen Wallachen ein Bolf von guten Anlagen, welches durch zweckmäßige Unterrichtsanstalten gewiß balb zu nütlichen Staatsburgern gebildet werden könnte, und den größten Theil seiner, aus seinem roben Bustande herkommenden, Laster balb ablegen, oder wenigstens mildern wurde.

3hre Gebrauche entsprechen gang ihrem Charafter, haben aber fehr viel ahnliches mit jenen ber Ballachen in Siebenburgen; ihre Gastereien sind sehr frugal, und bestehen meistens aus Maisbrot und Rase, manchmahl noch etwas Branntwein bazu, sind aber sehr larmend.

Ihre Tange, ben Ungrischen ahnlich, find außerst schnell \*) und heftig, ihre Musik voll Diffonanzen, meistens haben sie bloß Geigen; ihre Gefange kurz und sehr eintonig. Die Sochzeiten, Leichenbegangniffe, Taufen und andere Feste werden mit vielen Ceremonien begangen. Auch herrscht außerordentlich viel Aberglauben unter ihnen; sie haben eine große Furcht vor Sexen, sie brauchen gegen Verschreien, gegen Beheren, gegen schälliche Gespenster 2c. die sonderbarften Vorsichtsmaßregeln: überhaupt mangelt es noch ganz an Aufklärung unter ihnen.

d) Ruthenen. Dieses burch einen großen Theil von Ober-Ungern und Galizien bis in die Moldau hinein verbreitete Bolk bewohnt auch den größten Theil dieses Comitats. Es hat den westlichen und nörblichen Theil ganz inne, und ist auch in den übrigen, jedoch in minderer Unzahl vorhanden. Der Sußther-, Berchoviner- und Szigether-District desselben ist fast ausschliegend von Ruthenen bewohnt. Sie sind slavischen Stammes, am nachsten mit den Ruffen verwandt, mit deren Sprace auch die ibrige am meisten Lehnsichkeit hat. Sie sind alle, so wie ihre Machbarn in Galizien, der griechisch = katholischen Religion zugethan, und halten den Gottesbienst in slavischer Sprache. Es ist ein von den Wallachen ganz auffallend verschiedener Schlag von Menschen; sie sind von Körperbau nicht so groß als die Wal-

<sup>\*) 3</sup>ch wußte nicht, daß der ungrische Cang außerst schnell ware. Omnis comparatio claudicat. Anm. d. Herausg.

Tachen, aber ftarker von Anochen, und im Ganzen breiter; ihrt Gesichtszüge sind bei beiben Geschlechtern vollkommen flavisch, doch sindet man unter den jungen Beibern manche mit angenehmen regelmäßigen Gesichtszügen. Auch hier glaubt man bloß Glieder einer Familie zu sehen, so sehr sind sie in den Jügen einander ahnlich. Im Ganzen sind sie doch starker, beffer gebaut, und reinlicher als ihre Nachbarn, die Galizischen Rusingaken.

Ihre Tracht ift wirklich, besonders jene ber Danner, gan eigen. Gie haben bunkelblaue ober rothbraune lange Beinkleiber von Luch, welche unten eben so weit find als oben. De Semb, welches bis an die Rnie reicht, bangt über diefelben ber ab; bann baben fie einen braunen Rod von Tud, mit langen Mermeln barüber, über welchen, aber auch mandmabl unter bem felben, fie einen Schafpels ohne Mermeln, mit ber Saut auswendig, tragen, welcher mit weißer und fcwarzet Bolle am Rande verbramt ift. Auf dem Kovfe baben fie eine bobe Die te von Cammfellen; an ben Fugen Bocefor, wie bie Balladen. Diefe plumpe Tracht gibt ihnen ein außerft fcmerfalle ges Unfeben und hindert fie in allen Bewegungen. ber Beiber und Mabchen ift gang jener ber Ballachinnen gleich, nur ift alles weniger rein und viel mehr mit Bergierungen überlaben , als bei jenen. Huch baben bie Mabchen im Commer ibre Sagre mit Blumenkrangen durchflochten, welches grig ausfieht.

Der Charakter ber Ruthenen bruckt sich bei ihrer großen Berwahrlosung viel starker, als bei ihren übrigen Mitbrubern in Europa aus \*). Den Ausschweifungen bes Geschlechtstriebes sind sie auf bas Aeußerste ergeben, wobei niemand geschont wirt. In der She sind sie häusig ungetreu und kennen darin keine Schranken, baher es auch kommen mag, daß die Benusseuhe immer so stark unter ihnen herrscht. Eben so sind sie vorzüglich dem Branntweintrunke ergeben, mit welchem sie sich oft bis zur Sinnlosigkeit betrinken. Doch kann man mit Bahrheit sagen, daß sie noch nicht so ganz verdorben sind, als ihre Nachbarn in Galizien, und wenn sie unter einer guten Aussicht und Leitung

<sup>\*)</sup> Hier werden die heftigen Ausfälle aber diefes Wolf und über alle Slaven weggelaffen; benn wozu Beleidigungen in einer topogruphisch statistischen Sammlung? Unm. b. Herausg.

Reben, fo bringen fie es bald ju einem hoben Grade von Befordlichkeit und Arbeitsamkeit; fie übertreffen auch überhaupt Die Ballachen an Fleiß, ba fie bei weitem nicht fo genugfam find als biefe, welche ihnen aber bagegen an Gute bes Charaftere und Lebhaftigkeit vorgeben, und überhaupt beffere Menichen zu fein icheinen. Auch bier arbeitet bas Weit im Gangen mehr als ber Mann, jedoch find fie bei weitem nicht fo betriebfam und reinlich als die Beiber ber Ballachen. Bei allen Gelegenbeiten gibt es große Ochmaufe, wo der Lokan, ein Gericht aus Maismehl und Schaftafe, die Sauptfpeife ift, und wo tuchtig Branntwein getrunken wird. 3hr Lang ift ein bloges Berumbreben, ein mabrer Barentang, ber ihnen, wie man es in ihren Mienen lieft, außerordentlich viel Bernugen macht. Ihre Mufie ift außerft eintonig, indem der Beiger bloß nach bem Tacte, obne die Beige anders als auf den halben Leib anzuseten, mit bem Bogen jugleich über alle vier Geiten fahrt, welches eine eigene Melobie bervor bringt; und ihre Gefange find ein furchterlich einformiges Gebrulle. Eben fo find fie voll bes abgeichmackteften Aberglaubens, und gang unwiffend in allem, was Religion betrifft. Gie fteben baber im Bangen, einige Benige ausgenommen, noch auf einer gleich niedrigen Stufe der Civilifation mit ben Ballachen.

- e) Die Juden sind febr zahlreich. Einst kannte man hier gar nicht, was ein Jude sen, bis sie sich auch hier, jedoch in geringer Zahl, ansiedelten, und endlich seit einigen Jahren ihre Anzahl sich außerordentlich vermehrte. Sie sind meistens aus Polen eingewandert, und haben mit ihren polnischen Mitbrüddern die Tracht gemein; sie leben hier vom Kleinhandel und von der Pachtung des Branntweinschankes. Erst seit ihrer großen Vermehrung entstand das häusige Branntweintrinken, indem sie Aberall Wirthshäuser in ganzen Reihen neben einander errichteten, welches die Privat Besitzer, da sie ihnen reichlichen Pachtschilling zahlen, gern zulassen, und den Landmann durch allerkeinkunstrisse zu einem unmäßigen Genusse dieses Getränkes verführten. In ihren Sitten und Gebräuchen haben sie vor ihren übrigen Glaubensgenossen nichts Besonderes voraus.
- f) Urmenier. Diese find wenig zahlreich in den Kronmarkten und in den größern Orten anfaßig, und sehr sittliche Menschen, der römisch-katholischen Religion zugethan; sie leben Topogr. flat. Archip. II. B. 26

vom Sandel, und da sie sehr sparsam und dabei industries sind, befinden sie sich meistens im Wohlstande. Der Biebhandel wird größten Theils von ihnen getrieben, so wie aller Eransito- und Großhandel.

#### §. 13. Religion.

Die herrschende Religion ift in diesem Canden die katholisse fiche bes griechischen Ritus. Weniger ausgebreitet ist jene bes lateinischen Ritus; noch weniger aber die reformirte, die evanges lisch slutherische und die hebraische Religion.

1) Die griechisch-katholische ist hier, so wie in bem größten Theile des nordöstlichen Ungerns, von allen Religionen jene, welche bei weitem die größte Anzahl der Bekenner zählt. Sie theilt sich hier nach der Sprache, in welcher der Gottesdienst verrichtet wird, in zwei Abtheilungen, in den wallachischen Ritus und in den ruthenischen. Dem ersten hangen alle Ballachen an; er ist daher in dem füdlichen und obern Districte des Comitats anzutreffen; dem zweiten dagegen alle Ruthenen, daher er durch den größten Theil des übrigen Comitats verbreitet ist. In allen Puncten, Ceremonien zc. haben beide viel Aehnlichkeit mit den nicht unirten Griechen, von welchen sie sich jedoch durch die Glaubenslehre und Anerkennung des Papstes unterscheiden. Auch haben sie, wie jene, lange und strenge Fasten, welche sehr genau gehalten werden.

Beide Abtheilungen sind, die ersten jedoch viel mehr, verwahrloset; die Wallachen sind aus dem Grunde mehr vernactlässiget, weil in dem bischöflichen Seminarium meistens Ruthenen aufgenommen werden. Diesenigen, welche Geistliche werden wollen, treten als Knechte in die Dienste eines Pfarrers, meistens fast unentgesolich; bei diesem lernen sie die Kirchenbucher lesen und einige Gebethe auswendig hersagen, heirathen meistens eine Tochter des Pfarrers, und leben so fort, die der Pfarrer stirbt. Dann reist der Candidat nach Unghvar (der Residenz ihres Bischofs, der jedoch Bischof von Munkatsche eine bigte Pfarre. Aus diesem getreuen Bilde kann man seicht untheilen, was das für Seelsorger sind, und wie sehr sie. im Stante

find, ihre Pfarrkinder zu unterrichten und zur Tugend angu-

Thre ganze Verrichtung besteht barin, alle Feiertage bie Messe zu lesen, und ihre Pfarrkinder auf alle Art zu Geldbeisträgen für sich zu vermögen, wozu ihnen jedes Mittel willsommen ist. In einen Unterricht, an eine Lehre, ist nicht zu denten; die Religion bloß dem Nahmen nach kennend, konnen sie auch Andern keinen Begriff davon geben. Bloß mit einigen Grundstücken dotiet, mussen sie sich aller Mittel, um nur leben zu konnen, bedienen; sie ackern daher auch und fällen Holz wie die Bauern.

Die Kirchen find in dem ichlechteften Buftande, von Holz, klein und voll ber abentheuerlichsten Mahlereien; nirgends findet man nur eine Spur von einer Schule, alles ift wirklich in dem verwahrlostesten Zustande.

Etwas beffer ift es bei ben Ruthenen; man findet boch hier und ba, aber nur selten, noch einen Geiftlichen, ber im bifchoflichen Seminarium ftudierte, und ber im Stande ift, seine PfarrFinder zu unterrichten; aber auch hier paßt noch größten Theils
bas kurz vorher entworfene Gemablbe: kein Bunder baber, bag
bas Bolk so unwiffend und so sittenlos ift.

Im Jahre 1810 war der Stand dieser Religionsgenossen folgender:

- In bem Archibiaconate Bocsko: 12 ruthen. Pfarren, 6 Filiale, 8 Mit - Riliale, 12,563 Geelen.
- In dem Urchidiaconate Sufth: 14 ruthen. Pfarren, 4 Filiale,
  1 Mit Filial, 11,242 Geelen.
- In dem Archibiaconate Dolha: 6 ruthen. Pfarren, 1 Filial, 4,414 Seelen.
- In bem Archibiaconate Iga: 14 wallach. Pfarren, 1 Filial, 10,730 Seelen.
- In dem Archidiaconate Biffo: 11 wallach. Pfarren, 1 Filial, 13,608 Seelen.
- In dem Archibiaconate Kaszó: 17 wallach. Pfarren, 4 Filiale, 11,739 Seelen.
- In dem Archidiaconate Szigeth: 8 ruth. und 7 wal. Pfarren,
  1 Filial, 2 Mit=Filiale, 11,432 Seelen.

- In dem Archibiaconate Talaborfalva: 13 ruthen. Pfaren, 3 Filiale, 8,779 Geelen.
- In bem Archibiaconate Larattog: 15 ruthen. Pfarren, 48: liale, 2 Mit-Filiale, 10,545 Geelen.
- In dem Archibiaconate Berchowina: 18 ruthen. Pfarten, 12 Filiale, 2 Mit-Filiale, 16,150 Ceelen.
- Summa: 155 Pfarren, wovon 86 ruthen und 49 wallach fin, 36 Filiale, 15 Dit = Filiale, 111,207 Ceelen.
- 2) Romifdefatholifde. Bu biefer Religion bekennen fich, außer einigen Burgern in ben Kronmarkten, besonbers in Stigeth, wenige von ben ursprunglichen Einwohnern, dagegen viele ber Cameral Beamten, ein großer Theil der Cameral-dribeiter in den Salzwerken, und die Cameral Ansiedler beutscher Ration. Es sind baber in diesem Comitate folgende Pfarren:

In Szigeth, mit ben Filialen Szlatina und Hoszumezs. In Técsö, mit den Filialen Kerekhegy und Sandorfalva. In Bist, mit der Filiale Bustyahaza. In Hußth. In Mokra, mit den Filialen Königskeld und Brusztura. In Dombo, Körösmezö, Kobolo-pojana, Bocsko, Rhonasczek und Sugatagh. Local - Capellaneien sind in Akna-Raho, Viffo und Handel bey Borfa.

Alle diese Pfarren steben unter dem Cameral = Patronate. Die Rammer hat in allen diesen Orten gute Kirchen gebaut, und bei den Pfarren Trivial = Schulen angelegt. Die Pfarrer, welche unter dem Bischofe von Szathmar stehen, sind theils in Grundstücken, theils in Gelde dotirt, und sind meistens ordentliche Manner.

In Szigeth ift auch ein von ber Kammer botirtes Piarifim-Collegium, welches bas bafige Gymnasium verfieht.

- 3) Reformirte. Diese sind in den funf Rronmarkten, Szigeth, Hodzumező, Técsö, Hufth und Niel angesteelt, meistens Edelleute und Guterbesitzer im Comitate. In jedem dieser Orte haben sie einen Pastor und eine Kirche; in Szigeth aber auch ein Collegium.
- 4) Evangelisch-lutherisch e gibt es nur einige in ben Kronmarkten zerstreut, aber so wenig, daß sie keine eigene Gemeinde bilben.
  - 5) Juben. Bon biefen mar fcon oben die Rede. Gie find

im ganzen Comitate gerftreut; in Szigeth haben fie eine Synas goge, einen Rabbiner und einen eigenen Richter.

## \$. 14. Ohulen und Erziehungeanstalten.

Bon diesen läßt sich nicht viel fagen, da es außerst wenige gibt; außer einigen Trivial - Schulen in den funf Kronmarkten und in acht Cameral-Orten, fur die Rinder der Cameral-Unsied- Ier und Arbeiter, gibt es sonst gar keine Landschulen. Der Land- mann wächst auf, ohne nur an eine Schule zu denken, eben so auch der ben weitem größere Theil der Edelleute des Comitats, welche von den Bauern in nichts zu unterscheiden sind. Die Befferen derselben senden ihre Kinder in die benachbarten Städte außer dem Comitate, meistens nach Szathmar, Unghvar oder Debreczin zur Erziehung.

In Szigeth ist ein katholisches Gymnasium, welches von ben basigen Piariften besorgt wird. Es ist in gutem Stande, reinzlich, und die Schüler werden barin in ben sechs untern Schulen und in der Rhetorik gut unterrichtet. Es wird jährlich von 200 Studenten besucht, meistens Wallachen, welche gute Köpfe sind, und größten Theils solchen, die sich zum geistlichen Stande vorbereiten. Neun Priester wohnen in dem Kloster, und sind gon der Kammer mit 1800 fl. jährlich dotirt, daher sie ihr Leben nur Karalich durchbringen können.

Die Reformirten haben auch ein Collegium in Gzigeth, welsches sie selbst erbauten und erhalten. In demselben werden alle Gegenstände, von der Trivial : Classe an die in die Theologie, gelehrt. Sieben Schüler der Theologie lehren, jeder mit einem Abjutum von 30 fl. jährlich, die untern Schulen. Ein Professor mit 500 fl. Gehalt die ganze Theologie und Mathematik. Ein zwenter mit 300 fl. Gehalt die Philosophie in allen Zweigen. Bei 150 Schüler, zum Theil auch aus den benachbarten Comitaten, besuchen diese Anstalt.

Dieses ift alles, was bis jest an Erziehungsanstalten im Comitate vorhanden ift; ein Zweig, beffen große Vernachläffigung nirgends so empfindlich gefühlt wirb, als eben bier.

Der Handel ist unbedeutend, da die Einwohner so wenige Bedürfniffe baben; und ba es außer ber Salgftrage nach bem naben Ugocfer Comitate, ben Beg von Tecso gegen Gath: mar , und jenem von Sugatagh gegen Ragy = Banna , welche beide elend find, bloß Saum . und Rugpfade gibt, und daber aller Transport auf Lastthieren geschehen muß, welcher febr toft: bar ift. Meiftens ift es baber ein Transito = Sandel mit Bieb, welcher von Armeniern und Juben getrieben wirb. Das Dieb Fommt entweder aus ber Molbau und Bukowina, und wird bann ben Beg über Borfa nach Szigeth getrieben; ober es kommt aus Galitien, mo es theils über Körösmezo nach Stigeth, theils über Toronna nach Sufth getrieben wirb. Eben fo werben auf biesen Begen viele Pferbe nach Stigeth gebracht; bort werben brei bis vier Mahl bes Jahres, befonders am Elias-Tage, bebeutende Jahr - und Biebmarkte gehalten , wo Armenier bas Bieb jufammen taufen , und bann meiftens nach Deft jum weitern Berfchleiß treiben. Much wird theils über Korosmezo, theils' aus den benachbarten Comitaten viel Betreibe, besonders Mans, eingeführt, und auf den Jahrmarkten verkauft.

Die Sandelsleute führen auch meistens aus Galizien und der Bukowina Schafe, Leber, besonders in Kutty verfertigte Corbuane und Pelzwerk ein und durch; so wie bagegen von den naben Comitaten Getreibe, Wein, Tabak, und von Pest und Wien über Debrezin alle Manufactur Baaren, jedoch in geringer Menge, eingeführt werden, welche auch auf den Jahrmarkten meistens Absah sinden.

Die Aussuhr ist äußerst unbedeutend; etwas Wieh, Butter und Schmalz, Häute, grobe wollene Zeuge, etwas Holz und Holzwaaren ist alles, was dieses arme Ländchen seinen Nachbarn geben kann. Der Handel ist ganz in den Händen der Armenier, und der Kleinhandel in jenen der Juden; beide treiben das Monopolium damit. Der Handelszug geht theils auf den oben benannten drei Fahrwegen, welche aber größten Theils schlecht sind, theils über Toronya am Nagnagh, und über Körösmezö; für Saumpferde endlich theils über Brusztura, Dlahz und Rusz pojana nach Galizien, und über Borsa in die Bustor wina, daher für Kußgänger und Nich die Handels-Communi-

eation mit jenen Candern sehr beschwerlich ift. Um diesen Sansbel zu beobachten, und die Zolls und Dreifigst-Gebühren einzuheben, sind im Comitate die Dreifigst-Aemter zu Toronya, Körösmezö, Leordina, bann die Filialen zu Borsa und Dlaby errichtet.

Um einen Begriff des Durchzuges an der Granze zu geben, will ich hier ein Zollregister des Dreißigst - Umtes Körösmezö, durch welches der stärkste Handelszug geht, als Anhang beifügen. Nach demselben wurden vom 1. November 1809 bis letzten Januar 1810 eingehoben in Banco Betteln:

| An galizischen Zo | Ugefäll | len         | •    |      | •    |     | •    | <b>5</b> 75         | Ħ. |
|-------------------|---------|-------------|------|------|------|-----|------|---------------------|----|
| Un 50 Procent 31  | u[chuß  | •           |      |      | •    |     | ٠    | 268                 | >  |
| Un ungrischen D   | reißigf | t = G       | sebi | ibre | n    |     |      | 1203                | *  |
| An 50 Procent Zi  | ıschuß  | • .         | •    | •    | •    | •   | •    | <b>5</b> 9 <b>5</b> | Ð  |
| Vom 1. F          | ebruar  | bis         | 3о   | . 2  | (pri | a 1 | 816  | o.                  |    |
| An Bollgefällen   |         | •           | `.   | ٧.   | .•   | •   | •    | 1615                | 39 |
| An Zuschuß .      |         | ÷           | •    | •    | •    | •   | •    | 795                 | »  |
| Un Dreißigst = Ge | bührer  | ı . ·       | •    | •    | •    | •   | •    | 2254                | *  |
| An Zuschuß .      | • •     | •           | •    | •    | •    | •   | •    | 1098                | *  |
| Wom 1.            | Mai b   | <b>is</b> 3 | B1.  | Zul  | ius  | 18  | 310. |                     |    |
| An Zollgefällen   |         | •           |      | •    | •    | ٠   |      | 2478                | y  |
| An Zuschuß .      | • •     | •           | •    | •    | ä    | •   | •    | 1218                | *  |
| Un Dreißigst : Ge | bührer  | ١.          |      | •    | •    | ٠   | •    | 1533                | ,  |
|                   | •       |             |      |      |      |     |      | 755                 |    |

welches wirklich von bem nicht unbedeutenden Durchzuge, melder bors gang auf Saumpferden geschieht, zeugt.

Aber auch die inneren Communications Wege im Comitate, welche boch zur Erleichterung bes Handels sowohl, als auch der Zusuhre, für ein mehr verzehrendes als producirendes Land so nothig sind, sind in dem verwahrlostesten Justande. Wenige Wege können mit leichten Wägen befahren werden, und selbst diese werden nie reparirt, so daß sie hochst elend sind. Nirgends sind Brüden über die Flusse angebracht, so daß bei dem mindesten Steigen des Wassers alle Communication unterbrochen ift.

Außer ber Salzstraße von Szigeth gegen Hußth, bann die Poststraße von Felst banya über Sugatagh, nach Szigeth, nach Kobolo polyana, jene nach Rhonaszek, jene langs der Zza bis Szacsal, und endlich jene von Sandorfalva nach Austyahaza, und von Szigeth nach Bocsko, sind alle übrigen bloß Saumwege, wovon die betretensten von Szacsal nach Borsa und Kandel, von da in die Bukowina, von Kobolo polyana nach Raho und nach Körösmezö, von Hußth nach Toronya, und von Szeth nach Mokra gehen. Auch alle Wege von einem Orte zum andern, sind fast bloß Saumwege,

Fußsteige gibt es fehr viele, felbst über bie hochften Alpen, welche, einige Strecken ber siebenburgischen Granzalpen ausgenommen, überall fehr gangbar find, und haufig von Canstreichern, selbst manches Mahl von Sanbelsleuten und Niehherben nach allen Richtungen paffirt werben.

## §. 16. Berfassung.

Diese ift in allen Puncten, da dieses Comitat ein integrirender Theil Ungers ift, mit jener der andern Comitate dessels
ben ganz gleich. Rur in einigen wenigen Puncten gelten in demfelben (da es bis zur Regierung Carls VI. zu Siebenburgen gehörte, von welchem Lande es damahls durch eine eigene Commission getrennt wurde) Siebenburgens Privat-Gesete, welche
durch Beschlüsse der General-Congregationen als Comitats-Sahungen noch Geseteskraft haben.

Das Comitat ift in fünf Districte eingetheilt: in den Siegether = District in der Mitte, ben untern oder Hufither-Diftrict gegen Besten, ben Kafoer = District gegen Süden, den obern District gegen Often, und den Verchoviner-District gegen Nordwesten, welche sowohl ihrer Größe als Bevölkerung nach sehr ungleich sind.

Der Personal-Stand ber Comitats = Beamten, welche, wie bekannt, von ben Standen besselben auf Borschlag des Obergesspans gewählt werden, besteht aus einem ordinaren und einem substituirten Bicegespan; einem Ober = Notar, dem nothigen Ranzlei = und Urchivs = Personale, fünf Stuhlrichtern und eben fo vielen Bice=Stuhlrichtern, wovon jeder die specielle Oberleitung

eines Diftricts hat, und einer Ungahl Comitats = Husaren und Seiducken gur Aufrechthaltung ber Sicherheir.

Der Sit des Comitats ist der Kronmarkt Stigeth; bort ist das nun zum Theil neu gebaute Comitats - Haus; in welchem, nebst den Versammlungssälen des Abels und der Kanzleien, noch die Bohnungen des mindern Dienst - Personals und die Archive sind, welches alles reinlich und ziemlich ordentlich ist. Desto scheuß- licher sind die Gefängnisse, meistens löcher, eng und niedrig, ohne Licht und Luft, sowohl für die Abelichen als für die Unadelichen, manche gar Hablen unter der Erde, bloß mit einem Eisengitter bedeckt, in welchem die Gefangenen in kurzer Zeit ein Opfer der höchst verdorbenen Luft werden. Hier werden auch die General - Congregationen gehalten, welche, da es im Comitate so viele adeliche Gemeinden gibt, wo jeder Einzelne aller Vorrechte des ungrischen Abels theilhaftig wird, sehr zahlreich sind.

#### S. 17. 26 be l.

Der Abel bes Comitats ift zweierlei; theils find es Guterbefiger, meiftens reformirte Ungern und Siebenburger, welche jedoch größten Theils, ba mehr als zwei Drittel bes Comitats ein Gut ber Krone find, nur kleine Besitzungen haben; theils die unabelichen Gemeinden, welche bloß von Wallachen bewohnt werden, und sehr bedeutende Territorien mit allen Freiheiten, des Abels besitzen.

Unter den ersten find die Familien Teleky, Toldi, Pojany, Staplonezan und Stojka.

Die vorzüglichsten von ben lestern und auch die größten sind: Mopszyn, Borsa, Biffo Szurdok, Apcza, Kosso-pojana, Bud-falva, welche sich durch ihre Größe, ihre Einwohnerzahl, die oft auf mehrere 1000 Seelen steigt, durch die Beträchtlichkeit ihrer Bestungen auszeichnen, und doch daben als blosse hirten wenig wohlhabend sind.

Der Abel berselben foll sich von Stephan bem Seiligen und seinen ersten Rachfolgern berschreiben. Die einzelnen Familien sollen noch jum Theile in bem Besitze ber alten Abelsbriefe sepn; da sie aber aus Mißtrauen alles, was darauf Bezug hat, mit ber größten Gorgfalt verbergen, so kann man ben Grund dieser Sache nicht erfahren. Einst scheinen es Ungern gewesen zu

fenn, welche fich burch die Lange ber Zeit gang in Ballachen transformirt haben.

Die Robbeit ber Menschen und bie vielen Balber verursechen häufige Raubereien, welchen theils burch bie Ausübung bes Standrechtes, theils durch die Streifzüge ber Heiducken, einiger, obwohl nicht hinlänglicher Abbruch geschieht.

### 6. 18. Einfünfte.

Bas die Einkunfte bes Comitats bewifft, so fließen sie aus eben ben Quellen, wie in allen übrigen Comitaten von Ungern; sie bestehen theils aus der Contribution, und theils aus den in die Domestical = Caffe zur Erhaltung der Beamten und der Comitats = Unstalten fließenden außerordentlichen Steuern, welche von den Congregationen nach den Bedürfnissen desselben, jedoch nur unter Aufsicht und mit Genehmigung der Candesstelle, ausgeschrieben werden.

# s. 19. Kronherrschaften und ihre Verwaltung.

Diefer in vielen Puncten von der politischen Berfaffung felbft burch die eigene Jurisdiction gang unabhangige Zweig ber Landesverwaltung, ift fowohl fur ben Staatsichat burch feinen Ertrag, als auch fur bas gange land, welches von ba aus mit Salg verfeben wird, außerft bebeutend. Der Sauptfit ber Cameral = Ubministration ift in Gzigeth, wo in einem eigenen Gebaube die Abministration mit ben Kangleien und ber Registratur febr eng untergebracht ift. Bon ba aus wird alles geleitet. Die Abministration besteht aus bem Cameral-Abministrator und hof-Rammerrathe, als Chef berfelben , aus funf Beifit ern und Referenten, wovon einer bas Salgrubenwefen, einer bas Proviant wefen, einer bas Transportmefen, einer bas Baldmefen, und einer als Fiscal bie juridifchen Begenftanbe leitet und referirt; aus ben nothigen Secretaren und Unter-Beamten. Die Registratur leitet ein Registrator mit mehreren Kangeliften; fie enthalt wenig alte, aber boch viele mertwurdige, auf die verschiedenen Ginrichtungs Commiffionen, welche nach und nach biefem wichtigen Zweige feine gegenwartige Beftalt gegeben, Bezug habende Uctenftude. Durch diefe Behorde wird nun alles geleitet. Der Birkungs-Ereis berfelben erftrectt fich uber bas gesammte Salzwefen, und ber bie zwei zu beffen Unterftugung bestimmten wichtigen Rronherrschaften Huszth und Bocsto, so wie über die 5 Kronmarkte, welche auch ein Krongut sind und zu den erstern gehören. Diese, welche groß, ziemlich wohlhabend sind, und sehr große Besthungen haben, zahlen der Kammer statt aller Ibgaben bis seht nichts als einen unbedeutenden Zins, welcher von Huszth 160 fl., von Bist 464 fl., von Tecsö 300. fl., von Hoszumezö 82 fl., von Sigeth 253 fl. ausmacht \*).

Ihre Balbungen, welche fehr bebeutenb find, find zwar meisftens zum Gebrauche bes Salzwefens vorbehalten; ba fie aber fast ganz aus Buchen und Eichenwalbungen bestehen, so kann sie die Abministration gar nicht benutzen.

Die zwei Kronherrschaften find außerst wichtig. Sie sind nicht gehörig anfgenommen, daber ihr Flächeninhalt nicht genau bestannt ist, aber in einem Körper vereinigt, und ganz für das Salzs wesen bestimmt. Sie sind in vier Walds und Rentamter eingestheilt, nahmlich: Mokra, Körösmező, Raho und Felse Visso, in welchen folgende Beamte für das Rent = und Waldwesen, nebst dem subalternen Personale, angestellt sind.

In dem ersten Bezirke Mokra sind: In Nemet - Mokra, 1 Balb = und Rentmeister, 1 Controlor, 1 Balb Dfficier; 1 Masterial-Schaffer, 1 Chirurgus, 1 Hebamme, 1 Schullehrer, 1 Balb aufseher und 2 Zeibucken.

In Dombo: 1 Rentmeister, 1 Material - Schaffer, 1 Balbs aufseher, 2 Seiduden und 74 conventionirte Holzarbeiter.

In Bruftura: 1 Material - Schaffer, 4 Baldaufseher und 1 Beiducke.

In Königsfeld: 1 Balbauffeber.

In dem Begirke Rorosmejo. In Rorosmejo: 1 Bald = unb

Toszúmező Visk Öigeth ⊢écső, —

Aus dem ungrischen Magazin 1783, S. 334. (Der herausg.)

<sup>\*)</sup> Eine besondere Anmerkung wird in Ansehung dieser fünf Markte, auch sogar in dem Befreiungsbriefe gemacht, das nahmlich die Anfangs-buchstaben der vier übrigen, den fünften Markt Huszt ausmachen, dessen festes Schloß, als Caput bonorum, von der Kronherrschaft Huszt, wozu diese fünst Markte gehören, angesehen worden ist. Zum Beispiel:

Rentmeister, 1 Controlor, 1 Wald = Officier, 1 Material Chaf fer, 1 Chirurgus, 7 Waldaufseher, 3 heiducken und 45 conventionirte Arbeiter.

In dem Bezirke Rabo. In Ukna-Rabo: 1 Balb- und Rentmeister, 1 Controlor, 1 Balb-Officier, 1 Material Schaffer, 1 Chirurgus, 1 Schullehrer, 1 Hebamme, 9 Baldaufse her, 3 heiducken und 17 conventionirte Holzarbeiter.

In dem Bezirke Viffo. In Felfb-Viffo: 1 Walb = und Nent meifter, 1 Controlor, 1 Material-Schaffer, 1 Chirurgus, 1 hebramme, 1 Schullehrer, 2 Walbaufseher, 2 heiducken und 26 cow ventionirte Arbeiter.

Die zwei Kronberrschaften enthalten folgende Dorfen:

Iza, Szalbobos, Talaborfalva, Dulfalva, Buftpahaja, welche zu hufith und Német-Mokra, Oroß = Mokra, Dombo, Bruftura, Ronigsfeld, Rorosmezo, Ukna = Raho, Bocsko-Baho Fejérpatak, welche zu Bocfto gehören,

Un Contracturen, nahmlich an kleinen Dorfern, welche burch Busammenziehung ber in den Gebirgen zerstreut gewesenen Bauerhofe, zur größeren Sicherheit und zur Benutzung der Bewohner, bei den verschiedenen Zweigen des Salzgefalles, seit der Regulirung der Udministration gebildet worden, sind Folgende:

Loposfanka, Lazestina, Stebne, Dosina, Borkut, Laze, Bildovaty, Berlebas, Boofts, Kwaszni, Bogdan, Luby, Barlabas und Bilin.

Dann an Portionen, nahmlich einzelnen abelichen Dorfsantheilen, in den Dörfern: Ralinfalva, Ganya, Terefelpatak, Széles-Lonka, Felfö-Nyerefinicze, Ulfo-Nyerefinicze, Nragova, Nagy = Kirva, Kis = Kirva, Kökényes, Trebuffa, Felfö-Viffo, Ulfo = Viffo, Nuffowa, Dragomérfalva und Borfa.

Un Grundstücken, welche den Unterthanen der Herrschaft 'Bocffo gehoren, sind in derselben insgesammt vorhanden: Un Ueckern 1167 Joch, an Wiesen 6767 Joch, an Intravillanund Extravillan Grunden 4568 Joch.

Un Unterthansschuldigkeiten leisten die herrschaftlichen Unterthanen berselben jahrlich: in Gelbe 8020 fl., an Holz in Notura 168 Klafter, Roboth 5481 Handtage.

An herrschaftlichen Grunden find bei der Herrschaft Bocko, welche alle fur das Salzgefälle, meistens zu Dotirung der angefiedelten Arbeiter verwendet werden: Neder 373 Joch, Wiefen 435 Jod, huthweiden 5 Jod. Gefundbrunnen gibt es in dem Bezirke 11. Allpen, welche von den Unterthanen benutt werden, find 36,120 Jod.

In herrschaftlichen Nabelwalbungen enthalten dieselben: An reinem Wald 258,836 Joch, an mit Nieh beweidetem Walde 18,665 Joch, an Laubwalbungen 48,565 Joch, Mahlmühlen 25, Gagemühlen 3, grobe Luchwalken 7, Wirthshaufer 10, Schankthuser 26, Brauhaus 1, Fleischanke 5, Ziegelofen 1, Beametenhäuser 49, Schüttböben 10, Depositorien 6, Reller 2, Holzestausen 11, Handelsgewölber 5, erömisch katholische Kirchen 5, griechisch-katholische Kirchen 23, römisch-katholische Pfarrhöse 5, griechischestatholische Pfarrhöse 16, römisch-katholische Schulen 5, griechischestatholische Schule 1, Spital 1.

Außer bem gehören noch zur Kronherrschaft Sustth mehrere Portionen in bem Comitate Beregh und Ugocsa, welche alle außer bem hauslich bewirthschafteten Prabium Puspot - Ladany, nicht von großer Bedeutung sind.

## §. 20. Salzwesen.

Das Salz wird in folgenden Orten gewonnen, welche auch ber Rammer unterstehen, und in welchen Folgendes der Rammer Eigenthum ift:

1) Rh onaszék, das alteste und bedeutenoste der hiesigen Salzwerke, vor Regulirung des Gefalles in den siebziger Sahren, das Einzige derselben.

Hier sind nun noch 5 Salzgruben im Bau, welche alle schon eine große Ausbehnung und Tiefe erhalten haben, aber noch gute Hoffnung geben, und alle schon nach ber neuen bachförmigen Form gebaut werben. Da aber diese ganze Gegend voll von alten erfoffenen Gruben ift, so läßt sich nicht glauben, daß hier noch neue Gruben angelegt werden konnen, um so mehr, da man über die Lage und die Ausdehnung derselben keine Daten hat. Sonst sind in dieser Gegend noch zu Also-Rona zwei, und zu Difinopatak eine Salzquelle. Eine Straße führt von diesem Orte bis Bocsto an die Theiß, wohin der Weg 2 bis 3 Stunden beträgt; sie ist gut gemacht, und bequem zu befahren.

Mebit den nothigen Taggebauden, Beamtens - und Sauers wohnungen, sind hier noch 10 große Salg-Magazine mit hoben, weit hervorragenden Dachern, hier Salzkammern genannt, wele

Zentner Galz fassen, 1 Zeug=, 1 Material = Kammer, 1 Fruste Magazin, 8 Beamtenshäuser und 1 Schule. Un Beamten sind hier: 1 Verweser, 1 Controlor, 1 Waagemeister, 1 Chirurgus, 2 Huthleute, 1 Salzwäger, 1 Zimmerpolier, 3 Heibuden, 1 Waldaufseher, 1 Waibjung, 1 Schmied, 1 conventionirter Binder und 142 Holzhauer, welche dort angesiedelt sind.

4) Kerékhegy. Dieser etwas von der Theiß entfernte, auf dem Terrain des Kronmarktes Técsö liegende Grubenort hat jest außer einem Versuch, welcher nicht viel verspricht, keinen Bau. Einst waren hier 3 Gruben; wovon die letzte vor mehre ren Jahren der zu großen Tiese wegen aufgelassen werden muße. Das Cameral Terrain besteht außer dem Grubenort noch aus 15 Joch Huthweide und 145 Joch Laubwald. Es sind daselbst außer dem Salzversuche noch 6 Salzquellen.

An Gebäuden sind daselbst: 1 Zeugkamner, 1 Fruchtmagazin 1 Kirche, 1 Schule und 7 Beamtenhauser. Sonst sind noch dabei 6 Salzhauer angestellt.

5) Talaborfalva. Ift anberthalb Stunden von der Theif gelegen, dort ift nur ein Versuch angelegt, welcher nicht viel Hoffnung gibt; da aber die Lage sehr vortheilhaft ift, und die Kammer in jener Gegend viele Besitzungen hat, so wird er noch, weiter fortgesetzt.

Dort find 2 Bersuchschädte, 6 Salzquellen, 2 Beamtenhaufer und 6 conventionirte Salzhauer.

6) Sandorfalva. Hier ift eine Grube, welche 33 Klafter fich fenkt, in unreines Galz gebaut, so wie auch ein Bersuch: schacht.

Die Lage blefes Ortes ist wegen feiner etwas größern Enfernung von der Theiß und wegen des schlechten dahin führendet Weges nicht die vortheilhafteste. Auch hat die Kammer darit einen unbedeutenden Besitzantheil, und diesen nur Pfandweist inne; es scheint daher, ungeachtet jene Gegend sehr reich an Salist, daß daselbst der Bau auf dasselbe sich nie zu einiger Wichtigkeit erheben wird.

In diesem Orte besindet sich: 1 Grube, 1 Versuch : und f Salzquellen. Un Gebäuden: 3 Salzkammern, welche 8,000 Zent ner Salz fassen, 1 Zeugkammer, 1 Frucht = Magazin, 1 Kirche und 3 Beamtenhäuser. Bur Urbeit sind bier 116 Salzhauer,

wovon ein Theil in dem 3 Stunden entfernten Dorfe Rerethegy wohnt.

Diese brei letten Grubenorte werden wegen ihrer nahe und ihrer geringen Bichtigkeit von eben benfelben Beamten abminiftrirt.

Bon biefen find in Kerekhegy: 1 Berweser, 1 Balbauffeber, 1 Simmerpolier, 1 Schmieb.

In Sandorfalva: 1 substituirter Berweser, 1 Grubenaufseber, 1 Seibuck, 1 Schmied, 1 huttmann und 1 Chirurgus.

In biefen Grubenorten, und burch biefes geringe Personal wird alle Jahre die Quantitat von 200,000 Zentner Sali, und noch barüber gewonnen.

Die Salzerzeugung überhaupt richtet sich nach dem Bedarf, jedoch mit der Vorsicht, daß in den Magaginen immer ein ganzjähriger Vorrath mit Eintritt des Frühjahrs vorhanden sen, was aber bisber noch nicht ganz erreicht werden konnte.

Nach bem 10jahrigen Durchschnitte ber Jahre 1789 bis 1799 flieg jahrlich die Erzeugung an Steinfalz auf 665,200 Zentner, an Minutiensalz auf 78,300 Zentner.

Nach bem 4jährigen Durchschnitte vom 1799 bis 1803 eingeschlossen, stieg bie Erzeugung jährlich an Steinsalz auf 792,300
Zentner, an Minutiensalz auf 62,700 Zentner. Mun wird sie
bes Jahres im Durchschnitte zwischen 600= bis 650,000 Zentner
betragen, welches kaum die Hälfte des Landesbedarfes deckt. Dieser muß baher theils durch das Sudsalzwerk in Sovar bei Eperies, theils durch Zusuhr des siebenburgischen und galizischen
Steinsalzes gedeckt werden, und wird auch reichlich dadurch gebeckt.

Die Art ber Salzgewinnung, so wie die Bezahlung und Conventionirung der Salzhauer, ift zum Theil bekannt, zum Theil gehört sie nicht in eine statistische Uebersicht, daber ich sie hier ganz zu übergeben gedenke \*).

Das nun in die Magazine geführte Steinsalz, welches theils aus Normal = Steinen zu 80 Pfund und aus kleinern Steinen bis über 50 Pfund, theils aus reinem Minutiensalze besteht, welsches in Rhonaszek und Sugatagh in Faffern gepackt und so auf-

<sup>-\*)</sup> Siebe die Nachricht über die Salgewinnung in Rhonaszek im 1. Bande, S. 335. (Anm. des Herausg.)

Topogr. ftat. Archiv. II. B.

bewahrt, alles Unreine hingegen auf den halden geworfen win, wird nun weiter transportirt.

Privat = Fuhrleute, mit welchen die Abministration Contracte schieft, theils Sbelleute, theils Bauern, melben sich bei ben Grubenörtern, wo sie bann nach vorhergegangenem Abwägenihn Ladungen übernehmen und bas Salz an die Transportamter führen.

Da bie Bewohner dieses Comitats durchgehends sehr wenig und bazu noch schlechtes Zugvieh halten, so ist immer ein großer Mangel an den nothigen Fuhren, und jene, die kommen, verführen langsam und sehr wenig, indem sie auf einen von zwei Ochsen gezogenen Bagen kaum 10 Zentner laden. Um daher das gehörige Quantum, welches so bedeutend ist, an die Transportamter, besonders in das entsernte Tisa ulisak zu liesern, werden von den Behörden Zwangsmittel gebraucht, und die Bauern sowohl dieses, als selbst der nachsten Comitate zu Salzsuhren für den bestimmten Preis gezwungen. Die Verlegenheit ist daher immer groß, und man kann behaupten, daß dieses die Grundursache des seit einiger Zeit alle Jahre eintretenden Salzmangels in Ungern ist. Folgendes sind die Transportamter, an welche das Salz von den Gruben zu Lande geführt wird:

1) Die Szigether Galgkammer.

Dieses ist bas wichtigste bieser Aemter, nahe bei Szigeth an ber Theiß. Die Kammer hat baselbst an Grundstücken: 50 Boch Weide. In Gebäuden: 4 Galzkammern, welche 300,000 Zentner Salz fassen, 1 Zeugkammer, 2 Korn = Magazine, 13 Beamtenhäuser.

Beamte find dabei angestellt: 1 Einnehmer, 1 Controlor, 1 Baagmeister, 4 Flogmeister, 1 Amtsschreiber, 13 Transport-Officiers, 3 Baagdiener, 4 Ueberreiter, 5 Heiducken, 7 Deise aufseher, 2 Salzausseher und 3 Bachter.

Das Salz von Rhonaszek und Sugatagh wird hierher ge-führt.

2) Bocfe. Dieses liegt eine Stunde ober demfelben an der Theiß. Die Kammer hat dort an Gebäuden: 3 Salzkammern, jede zu 30,000 Centner Salz, 1 Zeugkammer, 1 Korp = Magazin, 1 Schiffswache, 10 Beamtenwohnungen, 1 römische tholische Kirche, 1 Pfarrhof und 1 Schule.

Beamte find daselbst: 1 Einnehmer, 1 Controllor, 1 Floßmeister, 1 Zeugschreiber, 1 Transport-Officier, 1 Umtsschreiz
ber, 1 Lonnen-Expeditor, 1 Baagdiener, 1 Floßbereiter, 1 Theißaufseher, 2 Heiducken, 2 Uufseher, 1 Postbothe, 1 Zimmermann, 1 Hebamme, 8 conventionirte Binder und 19 Schiffszimmerseute; die letztern meistens angesiedelte Desterreicher. Hierher wird das Salz von Rhonaszék geführt, meistens das Minutiensalz in Kassern.

3) Bustyahaga. Diefes liegt unter bem Markte Tecsö, am nördlichen Ufer ber Theiß.

Das Cameral = Terrain besteht bei bemselben, außer bem Grunde der Unsiedelung, noch aus 49 Joch huthweide, welche von den Unfiedlern benutt wird.

Un Cameral : Gebauden find bafeibst: 4 Salzkammern, wels the 120,000 Centner Salz fassen, 1 Zeugkammer, 2 Korn-Maggazine, 10 Beamtenhaufer, 1 katholische Kirche und 1 Schule.

Beamte sind baselbst angestellt: 1 Einnehmer, 1 Controllor, 1 Flogmeister, 1 Waagmeister, 4 Transport-Officiere und 1 Umts-schreiber. Sonst sind noch hier; 1 Salzwäger, 3 Theisüberreiter, 9 Theisausseher, 3 Heibuken und 1 Wächter. Hierher wird das Salz zum Theile von Sugatagh und jenes von Sandorfalva gebracht. Das in Szlatina erzeugte Salz wird gleich daselbst auf Flöße geladen und verschifft.

4) Tiega - Uilak.. Dieses Umt liegt im Ugocfer Comitate, 6 Stunden von Szigeth, am nördlichen Ufer der Theiß. Der Grund, auf welchem der Flecken gleichen Nahmens angelegt ift, ber sich nach und nach aus Unsteblern aller Natiopen, meiftens Sandwerkern und Sandelsleuten aller Urt gebildet hat, ift cameralisch, sonft aber auch nichts um benselben herum.

Dieses wichtige Amt hat folgende Cameral : Gebaude: 4 Salzkammern zu 150,000 Centn. Salz, 1 Zeugkammer, 4 Korn., 1 Mehl:, 1 Speck: Magazin, 12 Beamtenhauser, 1 romische katholische Kirche, 1 Pfarrhof und 1 Schule, 1 griechische kolische Kirche und 1 Schule.

Beamte und Arbeiter find hier folgende: 1 Einnehmer, 1 Constrollor, 1 Waagmeister, 1 Zeugschreiber, 1 Umtsschreiber, 3 Transport - Officiere, 1 Waagdiener, 4 Ueberreiter, 5 Heidu. en, 6 Theihaufseher und 3 conventionirte Schiffbauer. Bis hierhet

wird das Sale von Rhonaszek und Sugatagh durch die Bauen ju Cande geführt \*).

Der Salk-Transport wird von biefen Memtern bann weiter fort Bu Baffer beforbert. Da in biefen Gegenden bie Theif noch fein febr bedeutender Kluß ift, fo wird ber Transport mit Ale fien , und von Tiffa = Uilaf aus, wo die Theif icon rubig fromt, auch jum Theil mit Schiffen beforgt. Das Solg kommt in fleinen Blogen icon jufammen gefügt auf bie Eransportantn. Theils fommt es aus den Cameral = Balbungen, wo bie bau tauglichen Baume nach forstmäßiger Abholgung ber bestimmten Schläge, auf welche bier mit Genauigkeit gefeben wird, in Rie: fen an den Biffo, die Theif, die Taracze, Talabor und lage fting gebracht, bann ju Rlogen, angebohrt, und mittelft ber jabl: reichen iconen, in bem Grunde ber Saupt = Thaler angelegten Rlaufen, auf benfelben binab geflößt werben, theils aber wird es von den Privaten gefauft, welche bie vorzuglichen Stamme aus ihren Baldungen an die Fluffe meiftens in den Biffo, bie Talabot und ben Magy = Mgb bringen, dort baraus Riofe gufam= men fegen, und an die verschiedene Transportamter bringen, wo fie ihnen nach der Qualitat ber Stamme um eine bestimmte Sare abgekauft werden. Das meifte bavon liefern bie abelichen Bemeinben bes obern Comitats-Begirks, welche außerorbentlich aus- ... gebehnte Baldungen besiten. Go wird bas nothige Soly gefammelt, bann wird es bei ben Transportamtern auf eigene Solzplate and Land gezogen, die Klöße zerlegt, und die Stamme fortirt und aufbewahrt. Sowohl jur Verfertigung als jur Bemannung der Floge find mit allen, die Transportamter umgebenben, Ortichaften Contracte angeftogen. In jeber berfelben muffen biefemnach 100 bis 120 Ropfe fich ju einer Flogmanns rotte verbinden; biefe mablen fich einen eigenen Richter, und steben unter einem Transport = Officier; wenn diefer fie ruft, fo muffen fie fich mit den nothigen Berkzeugen gur Berfertigung ber Floge an Ort und Stelle einfinden. Der Klogmeifter liefent ihnen die Stamme aus, welche nun gebohrt und mit einander

<sup>\*)</sup> Durch Bemühung der Komorner Schifffahrer Domokos und Laszld ift der Salz-Transport jest schon seit 1814 auch von Szigeth bis Tisza Ujlak in Schiffen eingeleitet worden; wostir diese mit 901/2 denen Medaillen beschenkt wurden. Ann. d. Heransg.

feft verbunden werden. Bede Kloftafel muß 4° breit fein, zwei bavon machen einen Bund, ber mit 4 Mann bemannet wird, 25 bis 30 davon machen einen Floß, welchen ein Transport-Officier leitet. Mun werben fie von eben den Leuten belaben, welches bloß in der Mitte des Floges gefchieht, bafelbft werden fo lange nach der gangen Breite besfelben, und brei Mabl über einander Galgfteine gelaben , bis bas Rloß nur drei Ringer boch aus bem Baffer ragt, welches nach ber Qualitat bes Stofbolges febr verschieben ift, bann ift es binlanglich gelaben. Bu 20 und 20 halben Banden jufammen, fahren, jeder mit zwei Ochiffleuten befest, bis Tisza Uflaf, bort werben aus ben Salbbanben, burch Bufammenfugung berfelben, gange Banbe gemacht; bas Calz aus ben bortigen Magazinen wird noch 2 Steine bober auf diefelben geladen, und fo fabrt es nun außerft langfam nach Tarkann, Porofilo, Tokan und Gjolnok, mo der Floß-Transport ju Ende geht, die Rlofleute nach Saufe jurud febren, und bas Galg entweder auf große Schiffe geladen, ober ju Cande in die ührigen Legstätte jum Berschleiß vertheilt wird. Won Tisza Ujlak wird auch ein Theil Balz auf fo genannten Siebnergillen, welche bis 1000 Centner bavon balten, weiter transportirt; sie werden in Bocsko gemacht, und leer dabin geführt, es find ihrer bei 40, welche bas Galg bis Szolnok und von da Lebensmittel jurud führen. Burud werben fie, ba bie Theiß keinen Beg an ihren manbelbaren Ufern bat, von Menfcen, meiftens von Bigeunern gezogen, welches immer eine außerft langfame und beschwerliche Urbeit ift.

# Debenburger Comitat.

(Bon Bredenfy, in beffen topogr. Beitragen 1805.)

## 5. 1. Lage und Grange.

Die Oedenburger Gespanschaft (Soprony Varmegye, Citatus Soproniensis) liegt in der sudwestlichen Seite des Mirreichs, und granzt gegen Besten an das Erzherzogthum Denreich. Oftwarts wird dieselbe durch den Neustedler = See, mieinem Theile des Raaber Comitats, eingeschlossen; westwistlicht der Lantha = Fluß und ein kleiner Theil von Desternisnebst dem Wieselburger Comitate, die Granzen; sudlich schiefie sich ganz an die Eisenburger Gespannschaft an.

### §. 2. Raturliche Beschaffenbeit.

Der öftliche Theil der Gespanschaft ist lauter ebenes land, ber westnördliche hingegen bergigt. Jener liefert Getreide aller Art in Menge, sa wie biefer die Einwohner, mit dem töftlichten Traubensafte und wohlschmeckendem Obstereichlich versieht. Die wechseln Saatselder mit Weingebirgen und fühlen Balbungen ab; bort unterbrechen den fruchtbaren Kornboden Dorfer und Waldungen, die im bunten Gemische Serz und Auge laben \*).

Wenn das Oebenburger Comitat auch nicht zu ben allerfrucht barften des Königreichs gehören follte, fo ift es gewiß eines ber bedeutendften, und, der Vortrefflichkeit feiner Weine und feines Obstes wegen, eines der berühmtesten.

# §. 3. Größe.

Die Lange ber Gefranschaft beträgt 9 bis 10, ihre Britt aber in bem obern Theile 6, in bem mittlern 4, und in bem untern 8 bis 9 Meilen. Ihr sammtlicher Flacheninhalt beträgt 57 7 Quadrat = Meilen.

S. 4. Klima und Fruchtbarkeit. Das Klima diefer Gegend ist milb und freundlich. Es ver

<sup>\*)</sup> Ein Berzeichniß einiger pittoresfen Begenden des Comitats liefent herr Rumi in den vaterländischen Blättern 1814. S. 357. Unmerk. d. Herausgeb.

einigt die Unmuth einer gebirgigen Gegend mit der Lieblichkeit einer beitern Ebene, obne burch bie Raubeit und Beranberliche feit der erftern, und die ermudende Ginformigkeit ber lettern verunstaltet zu fein. Der Krübling beginnt zwar nicht fo früh als in den fudoftlichen Gegenden bes Konigreiche, aber bei meitem fruber ale in den gebirgigen Gefpanichaften an ben Karpa-Wenn die Spigen bes Riefengebirges noch von Gis unb . Ralte farren, und in ben Thalern besfelben noch Reif und Frofte abwechieln, blubet um Debenburg berum bas icone Marillenbaumchen und die Aprifose; Wiesen und Balber fcmuckt bas freundliche Grun bes Lenges, und Freyde und neues Leben ertont von allen Seiten. Der Sommer ift nicht fo bruckend als in ben Gegenden bes flachen Canbes, und ber Winter nicht fo ftrenge als an den Karvathen. Der Berbst übertrifft bier an Schonbeit beinabe alle übrigen Jahrenzeiten. Die vielfaltigen ichonen Fruchte beschäftigen tausend Sande, und Leben und Freude Scheint wie ein elektrischer Odlag die Einwohner bober gestimmt zu haben. Die braune Raftanie, die fuge, jum Reltern balb getrochnete Weinbeere, die Mandel und welfche Ruf, und bas ungemein fcone Kernobst beschäftigt fo angenehm, fo fuß, daß es Gunde ware, wenn foiche Gaben der Natur nicht mit Jubel und Rrobfinn empfangen wurden. Die Luft ift beiter und rein, und eben barum viel gesunder als in andern Begenden des Konigreichs; Die Gumpfe des Hansag's veranlaffen zwar die Entstebung vieler Insecten, welche die Unwohner im Sommer etwas beunruhigen, aber asphaltische ungefunde Luft erzeugen fie nicht. Gewiß ift es, daß die weite Ebene, welche fudoftlich an ben Reufiedler-Gee fich anschließt, jur Milberung bes Rlima viel beitragt. Die warmeren Binde, welche von Guboften fommen, beftreiden ungehindert bas Debenburger Comitat, fo wie es von ber Diordfeite burch bas Lanthaer-Gebirge gegen die rauben Winde geschütt icheint.

# S. 5. Gebirge.

Das westliche Gebirge ber Gespanschaft ist bas bebeutenbste. Es bildet die naturliche Granze zwischen Oesterreich und Ungern, und lauft in einer ununterbrochenen Kette aus der Gegend von Wiener = Neustadt bis nach Gung im Gisenburger Comitat. Der Hauptbestandtheil dieser Gebirge ist Gneiß. hier und da beste

ben die Vorwerke desfelben auch aus Ralk und Thonflogen. Um gebeure Blode von Granit und Quart brechen an manchen Dr. ten ju Tage aus. Buweilen ftogt man auf gange Glimmerbera, bie mit Granaten angefüllt find. Ein Beweis, daß biefe gange Gebirgefette von ben letten Zweigen ber Stepermartifden Ulen gebildet wird. Beiter binguf, gegen Meuftadt gu, wechselt bie Gebirgsart, und granfanglicher Ralk ichließt fich an diefelbe. Dieg ift eben ber Rall gegen Guden gu. Die Guns icheint bie Granze ber Gneiß-Gebirge ju fenn. Gegen Bernftein , Pinkofel und Rechnig ju bemerkt man icon, daß fich die Urgebirge no Die Steinmaffen wechfeln. Bald fiebt man ungebeure Sanbsteinschichten, balb Gerpentinfteinberge fich an bie Granitfelfen anschichten. Mitten unter diesem Gewirre von uranfänglichen und mittelzeitigen Bergen quillt ber wohlthätige Takmanneborfer, Tarcsaer (wovon im I. Bande biefes Archivs, Seite 238) und Dinkafelber-Gauerling. Much brechen bier und ba bie Metalle: und wem find die Stepermarkischen Gifenwerte nicht bekannt, die mit biefen Gebirgen in Berbindung fteben?

Mitten in dem Debenburger Gneifigebirge find die Brennberger und Riginger Steinkohlenfloge angefcwenumt.

Eine andere Kette von Bergen bildet die nördlichen Granzen des Oedenburger Comitats. Es ift das Laythaer-Gebirge. Bei Wimpassing an der Laytha nimmt dasselbe seinen Anfang, und läuft in einer gebogenen Gestalt, dis es sich an der Granze des Wiefelburger Comitats verliert, das beinahe gar keine Berge hat. Die Basis dieser Kette ist feinkörniger alter Kalkstein; aus dem schon bei Wimpassing guter Kalk gebrannt wird. Inzwischen ist die sudöstliche convere Seite des Gebirges mit Thon, Mergel und Kalkstönen angeschwemmt. Diese Seite ist wegen des schonen fürstl. Esterhazy schon Thiergartens, ingleichen der trefsichen Weine wegen sehr berühmt. Wem ist nicht der leichte, gesunde Dundelskircher bekannt?

Die britte Gebirgsfette bilbet bie westlichen Ufer bes Reusiedler-Gees und ift fur ben Geognosten die mertwurdigfte. Gelbe schlingt fic von Oggau bis nach Bolfs um ben Gee.

Ein kleiner bedeutender Erdrücken zieht fich noch von Klingenbach bis Debenburg, beinahe in gerader Richtung von Norben nach Oftsuden, bin. Er besteht aus Kalk und Sandlagen von spatterer Formation, und ift mit einer Menge von Petrificaten am

gefüllt. Im häufigsten findet man hier die Wirbelschneden (Trochlites) und die schnedenartig gewundenen kalkigen Sandsteine. In diesem Flotz wurde auch ein Elephantenzahn gefunden. (Siehe Beiträge zur Topographie, von Bredesky, 1804, Seite 105.)

Uebrigens ift auch biefer Berg an feiner füboftlichen Seite mit Beingarten bepflanzt, die einen trefflichen Bein liefern. Auf der Spite besselben und auf der Nordseite find Balbungen, am Fuße aber fruchtbares Ackerland.

### S. 6. \*Rluffe und Bache.

Ewig Schabe, daß die Matur diese Gespanschaft nicht mehr bewässert hat. Der Neusiedler- See, die Lantha, die Répcze und die Raab geben dem Dedenburger Comitate wenig Wasser, sie bespühlen bloß die Gränzen desselben. Alles, was dieses Comitat an Wassern besigt, sind die beyden Bache, die Vulka und der Spitalbach.

Die Bulka entspringt in ben westlichen Gneifgebirgen, nicht weit von Rosalia; fließt nordöftlich burch die schone, unweit Effenstadt liegende Ebene, und ergießt sich nicht weit von Gschieß in den Neusiedler - Gee.

Der Spitalbach entspringt in ber Gegend von Loipersbach, vereinigt sich ben Debenburg mit dem Kaltenwasser, bei Klein-Czenk noch mit einem andern Bache, bekommt dann ben Nahmen Itva, und verliert sich nicht weit von Esterhag in ben Hansag.

Die übrigen kleinen Bache verdienen kaum einer Ermahnung. In ber sublichen Granze ber Gespanschaft fließt die Repcze. Dieser Fluß vereinigt sich mit einem Urme bes Raab = Flusses, burchftrömt einen Theil des Comitats, und ergießt sich auch in ben Hansag, mahrend ein anderer Urm ber Raab (Alt = Raab Öreg-Raaba) die substitiehen Granzen desselben vollendet.

Durch den projectirten Canal murbe die ganze Gefranschaft fehr viel gewinnen, indem sowohl eine wohlthätige Communica tion mit Wien und Wiener-Neufadt errichtet, als auch in diese Gegend mehr Waffer gebracht werben möchte.

# §. 7. Bewohner des Comitats.

Das Debenburger Comitat bewohnen jest Deutsche, Ungern

und Kroaten. Erstere in bem westlichen, lettere in bem östlichen Theile ber Gespanschaft. Kroaten findet man hier und dort unter ben Deutschen zerstreut, mit benen sie sich besser zu vertragen scheinen als mit den National-Ungern, die, so wie sie eine mahl angesiedelt sind, selten andere Nationen in ihrer Mitte dulben.

1) Die Deutschen mobnen, wie fcon bemerkt ift , in ben weftlichen Theile ber Gefvanschaft, ber an Defterreich grant, und find mit ben Bewohnern bes lettern eine und Diefelbe Ration, fo wie es ausgemacht ift, daß diefer Theil bes Konigreichs bis an die Raab zu ber oftlichen Mark, welche die Markarafen bes fpater fo genannten Defterreichs zu verwalten batten, geborte. In den altesten Urkunden beißt sie: Marchia orientalis (auch Plaga, Regió orientalis, auch zuweilen Oriens folecht Sprache und Gitten haben fie mit ben Defterreichern gang gemein ;, nur unterfcheiden fie fich von ben lettern baburd, baß ber größte Theil ber Deutschen, welche die Debenburger Bespanschaft bewohnen, fich ju bem protestantischen Religionebegriffe bekennt, und die ungrische Rleidung angenommen bat. Hebrigens findet man unter denselben die namliche Geschäftigkeit im Bein = und Uderbaue, bas namliche forglofe Bingeben in Rudficht eines behaglichen Genuffes, die namliche Unbebulflichfeit und Schwerfalligfeit, über welche fich die Auslander luftig machen. Bufrieden mit dem Grade von Ausbildung, ben fie entweder ihren Meltern, ober irgend jemand andern zu verdanten baben, ftreben fie eben nicht ungeftum nach bobern Geiftesgutern, find aber auf ber andern Seite auch nicht baleftarria und unverträglich gegen biejenigen, welche fie mit Schonung und Rreundlichkeit zu belehren fuchen, oder andere Unfichten und Grundfate haben. Und läßt man ihnen ihr Glaschen Wein und ihr gutes Studden Rinbfleifch, fo thun fie mas in ihren Rraften if, 'um jufammen ju halten, mas ihre Worfahren eingerichtet, und Gott und ibre Obrigfeit angeordnet baben. Ein gutmutbiges Bolk, unter welchem man nur einige Zeit leben barf, um es recht lieb ju gewinnen. Das Meußere ber Deutschen bes Debenburger Comitate hat weber auffallende Schonheit, noch merkliche ballichkeit. Es ift übrigens auffallend, daß man unter ben Deutfchen auf bem Lande felten icone junge Leute findet; bie fdweren Arbeiten bes Weinbaues und bie ichabliche Gewohnheit, auch

bie schwersten Lasten auf bem Kopfe zu tragen, mag baran Schuld senn, bag man sehr selten auf regelmäßige Schönheiten in dieser Gegend stößt. Bon ben Städtern und Städterinnen kann hier schon barum nicht die Rebe sein, weil bas, was von benselben gesagt werden könnte, wegen Vermischung bes National = Ungers mit dem Deutschen, die in ungrischen Städten überall Statt sindet, auf keine berfelben ausschließlich passen wurde.

Die Debenburgerinn ift schlank und schon gewachsen, freundlich sieht ihr gutmuthiges Auge in die schone Natur, von der sie
jedoch keine große Liebhaberinn ist. Die wenigsten Dedenburger Schonen geben sich mit der Gartenblumen-Cultur ab. Dafür sind sie thätige Haushalterinnen, und gefallen sich am besten,
wenn sie beim Weinschank thätig sein können. Daß inzwischen
eine solche Sitte wenig zur Bildung des Geist und Herzensger
schmacks beitragen kann, wird jedem leicht verständlich sein, der
es weiß, was beim Beine nicht für Gegenstände verhandelt werden. Wo daher Kinder nur mit etwas mehr Gorgfalt erzogen
werden, läßt man sie am Hausschank entweder wenig oder gar
keinen Theil nehmen.

Die Sitten ber Debenburger Jugend find im Gangen viel beffer, als es in Städten biefer Art sonft ber Fall ift. Ihre Lebensart ift einfach und ftill. hier findet man nichts von Bestuftigungsörtern, nichts von öffentlichen Versammlungsplägen — ben Neuhof, und im Sommer ben Spakiergang um die innere Stadt, ausgenommen.

Die meisten Familien leben hier gang für sich, und bochstens für ihre Verwandtschaft. In gelehrte, Freundschafts = und Unterhaltungs = Clubbs ift hier gar nicht zu benken. Daber auch kein Gemeinsinn, keine Serzlichkeit unter ben Bewohnern. Ein angfliches Rieben an bem Alten erstickt oft die vortrefflichsten, für bas Zeitbedürfniß berechneten Entwürfe in ihrem Reime. Egoismus untergrabt bas Wohl und bas Burgergluck einer Stadt, die ihrer herrlichen Lage nach sich mit ben exsten Stadten bes Königreichs meffen konnte.

Inzwischen ftoft man bier und ba auf alte beutsche Bieberfeit und Treue, und man verweilt gerne unter folden Menschen. Auf dem Lande ift ber Deutsche im Allgemeinen beffer, weil er, mit feiner Arbeit beschäftigt, fich nicht aus feiner Sphare brang, was man an bem Stabter geradegu tabeln muß.

2) Ungern (Magyaren). Die Magyaren waren ein taffe res Bolk, als sie von ihrem jegigen Bohnorte Besity nahmen. Daher waren sie aber auch ihren Nachbarn gar nicht willsmmen. Die Griechen, und besonders die benachbarten Deutschen und Slavischen Stämme, hatten viele blutige Kämpfe auszustehen, bis sie sich gegenseitige Achtung einflößten.

Die Ungern nahmen ungefähr im Jahre 900 Besit von ber Gegend, in welcher die Dedenburger Gespanschaft liegt, von welcher sie aber nur das ebene flache Land am Hansag behamteten. Die bergige Gegend überließen sie ganz den Deutschen und Kroaten, theils weil sie solche Gegenden nicht liebten, zum Theil aber darum, weil sie jene Einwohner mit Recht aus den selben nicht verbrängen durften.

Der hiesige Unger ift von untersetter kleiner Statur, hat einen feurigen Charakter, und ist zu Kunsten und Wiffenschaften geschickt, wenn er sich die Bildung seines Geistes angelegen sein läßt; scheut aber dabei Anstrengung und Arbeit. Daher ift er gegen ben Slavischen und besonders deutschen Bauer gehalten, arm; nicht darum, weil er von seiner Grundherschaft gedruckt wurde, sondern weil er aus Liebe zur Rube und Gemächlichkeit sich auf Industrie nicht verlegen will. Der ungrische Bauer wurde in den Gebirgsgegenden, wo man der Natur ihre Gaben erzwingen muß, verhungern.

3) Kroaten. Die Kroaten sind ein ungebildetes, rauhes, aber dabei arbeitsames und gutmuthiges Volk, von ungemeiner körperlicher Starke, wenigstens stechen sie gegen die Mapparen und Deutschen zu ihrem Vortheile ab. Der junge Kroate ift ein breitschultriger, rüstiger Innge, der die ganze Woche hindurch die schwerste Arbeit verrichtet, wenn er sich nur des Sonntags mit seiner Dirne im Tanze belustigen kann. Der Tanz derselben (den sie leidenschaftlich lieben) bestehet aus einem Gemische von ungrischen und beutschen Tänzen, und sieht so unbeholsen aus, daß es der gebildete Zuseher keine Minute lang aushalten kann. Die Mädchen, darunter es zuweilen vorzüglich hübsche. Schöffe gibt, tragen kurze, über einander geschichtete Röcke und steise Mieder. Die Zahl dieser Röcke steht mit ihrem Wohlkande in gleichem Verhältnisse; benn je reicher eine Kroatinn ist,

besto mehr Rocke tragt sie bes Sonntags beim Tange. Um ihr vollends ein unerträglich häßliches Unsehen zu geben, bekommen diese Massen von steifen Rocken noch Unterlagen, die ihren Korper zu einer eckelhaften Dicke anschwellen. Die meisten Kroaten sprechen nebst ihrer Sprache ein gebröchenes Deutsch, in welchem sie es nie zu einer solchen Vollkommenheit bringen, daß ber Kroate nicht zu erkennen sein sollte. Sie sind alle der katholischen Religion zugethan, leben unter den deutschen Einwohnern bes Debenburger Comitats in einzelnen Dörfern zerstreut, und nahren sich vom Bein = und Uckerbau.

4) Juben und nichtunirte Griechen. Much dieser muß man bier noch ermabnen, beren es im Debenburger Comitate Die Bahl ber Juben belauft fich in diefem Comis tate auf 3,000. In Debenburg felbst werden fie zwar gar nicht gelitten, ungeachtet fie ebedem einen großen Theil ber innern Stadt (bie Meugaffe) inne hatten; bennoch thun fie ben in biefem Orte vorbandenen Sandelsleuten großen Abbruch, daß fic lettere gezwungen fubiten, in den neuern Zeiten barte Rlagen au führen. In Rabersdorf (Kabold), Lockenbach und beiligen Rreut (Nemeth Keresztur) haben fie ihre Synagogen. Sie beschäftigen fich bier, wie im gangen Lande, bloß mit bem Sanbel, ben fie (was besonders Matur = Producte betrifft) beinabe ausschließlich an fich geriffen baben, leben überall im Konigreiche gerftreut, und beschäftigen fich bier und ba mit Berfertigung ber Soda. Gine ahnliche von einem Juden betriebene Godafieberei befindet fich in biefem Comitate unweit Boflein, an ber Biener Strafe. Uebrigens find auch im Debenburger Comitate Menschen die nicht Gaen und nicht Spinnen — und in Dorfern und Stabten herum hausiren, und bie fo lange bem Staate nicht nu-Ben fonnen, fo lange fie nicht feine Burger werben. und Menschheit gebiethen uns auch gegen biefen Theil unferer Bruber Dolerang; aber als Staateburger muß jeder munichen, daß diese Nation, von ihren Vorurtheilen bald geheilt, als orbentliche Staatsburger erfcheinen mochte.

Die Bahl ber nicht unirten Griechen ist weit geringer, und fteht mit ber ber übrigen Nationen in gar keinem Berhaltniffe. Die meisten berselben leben in Oedenburg des Handels wegen, den fie mit Borstenvieh treiben. Sie haben auch eine eigene Privat = Kapelle und einen Geiftlichen, ber nach ihrem Ritus ben Gottesbienft beforgt. Gewöhnlich ift es ein junger Mann, ber auf bem protestantischen Gymnasium sich nebenbei weiter bilbet, und ber bann, wie es icon mehrere Beispiele bewiesen, wein Diefe Ration ftebt in Rucficht ber Beiftesbil beforbert wird. bung tief unter ben übrigen. Es ift unglaublich, wie unwiffen felbst ber größte Theil ihrer Popen (Geiftlichen) ift ; inzwiften baben einige aus ihrer Mitte fo entschiedene Bildfamfeit mb Anlagen, daß ihre Entwickelung oft Bewunderung erregt. & gibt mehrere junge Manner , die in Rurgem fich zu einer grei beit bes Beiftes empor arbeiteten, und in Biffenschaften folde Fortidritte machten, Die nur ausgezeichnete Ropfe ju machen im Stande find. Mur bat tie Nation von abnlichen Beispielen wenig oder gar feinen Muten, weil folde Manner, gewöhnlich bem Sandel ergeben, fich nur wenig um ihre Bruber und bie Bildung berfelben fummern. Doch haben wir in unfern Zeiten auch bavon einige Ausnahmen erlebt. Einige gebilbete Griechen baben burch Umgang und Schriften auf die ihrigen mit Erfolg ju wirken angefangen.

5) Bigeuner gibt es in biefem Comitat gar feine, und in ben meiften Comitaten bieffeits ber Donau nur wenig Spuren.

Bablen verhaltniß ber Einwohner. Im Gangen latt fich biefes Berhaltniß nicht fo genau bestimmen, weil die bestimmte Babl ber Einwohner gewöhnlich ein Geheimniß bleibt. Inzwischen ift uns aus guten Quellen bekannt, bag ber National-Unger (Magyar) vier, ber Deutsche brei, ber Kroate aber ein Achtel von dem Comitats - Gebiethe inne bat.

# 5. 8. Matur - Probucte.

hier fteht das Getreide oben an. Ueberall wird Korn und Beiben in Mange gebaut; tenn bie an dem Hansag liegenden, von Magyaren bewohnten Ebenen geboren zu den fruchtbarken Gegenden bes gangen Landes.

An das Getreide ichließt fich ber Wein. In ben weftlichen Gegenden wird er ftart gebant. Der Rufter und Debenburger hat einen so guten Ruf, daß es überfluffig mare, viel zu seinem Lobe ju sagen. Gewiß verdient er bem Sarzaler Rebensaft, die seine toniglichen Beine, an die Seite gesett zu werden. Der Debenburger und Rufter wird jest noch starter als sonft nach Schlesien geführt. Bu ben leichteren Sischweinen, welche aller

übrigen vorgezogen werden, rechnet man den Dundelskirchner, Cfepregher, Hidegseger, Bozier, Nyeker und Kreuger.

Die Steinkohlen find jest ein bedeutender Artifel, welche bei Debenburg in bem Brennberg und bei Riging, auf einem fürftl. Esterhamschen Gute gegraben werben.

Der Torf ist bis jest noch ein unbenutter Goat, unerachtet er sich an ben Ufern bes Reusiebler- Gees gegen ben Hansag ; ju, unweit holling vorfindet.

Metalle werben nicht gegraben, inzwischen findet fich auf bem Debenburger Stadtgebiethe Gifenerz, und bei ben Steinkohlen Gangweise Schwefelkies in Menge. Der Bau wurde fich aber nicht verlohnen, da diese Gegend an Baffer Mangel leidet.

Kalksteine, und besonders reinen, kristallartigen Quarz befitt die Bespanschaft in Menge. Letterer wird zum Glasschmelzen, ersterer zum Kalkbrennen benutt.

Holz hat diese Gespanschaft zwar nicht im Ueberstuffe, aber boch hinlanglich. Borzüglich zeichnet sich die Stadt Dedenburg durch eine zweckmäßige Forstordnung in hinsicht auf Wald = und Holz-Dekonomie aus.

Die Biehzucht, besonders aber die Schafzucht, wird feit einiger Zeit febr fleißig und mit gutem Erfolg betrieben. Es gibt mehrere herrschaftliche Sauser, die nur fur Bolle jahrlich mehrere tausend Gulben einnehmen.

Die Walbungen haben schönes Wilb, ber Neusiebler- Gee nicht zu verachtenbe Fische, ber Hansag eine Menge Sumpfvögel. Die Ufer bes Gees versehen ben Bauer mit Rohr, womit er sowohl seine Hutte becken, als auch bes Winters sein Zimmer heißen kann.

Obst hat bas Comitat im Ueberfluffe. Dieser schreibt sich noch aus ben Zeiten ber Romer ber. Ich behaupte nicht zu viel, wenn ich ihm hier ben Vorzug vor allen übrigen Comitaten bes Landes einraume. Kastanien, Mandeln, Uprikosen, Pfirschen, Lepfel und Virnen sindet man hier von vorzüglicher Gute. Weinreben von der größten Mannigfaltigkeit. Es gibt mehr denn 20 Arten.

Der Quittenbaum ist gar nicht felten, wird aber, weil man feinen technologischen Nugen nicht recht kennt, ganz vernachläfefiget. Pflaumen und Mispelbaume findet man überall.

Die Walbungen find voll von Johannisbeer-, Stachelbeer-,

Himbeer = und Brombeerstrauchen. Auf Haselnuffe, Berbeitgen, Sannebuten, schwarzen Hollunder, Bachholber, Schliebbern und Beidelbeeren ftogt man überall."

Der schwarze Maulbeerbaum war um Debenburg herumschon lange einheimisch. Joseph, der Unvergestliche, ließ aber auch den weißen Maulbeerbaum, der zur Seiden Cultur dienlicher ist, in die umliegende Gegend verpflanzen.

# S. q. Befundheitem affer.

Ein vortreffliches Bab ift in Bolfs. (Siehe ben erften Band biefes Archivs S. 217.) Mineralische Quellen gibt es zu Potfoing (fiehen eben da S. 219), Kabersborf, Gyulevész, harfau.

# 5. 10. Runft = Producte und Sanbel.

Hierher wird auch das Debenburger gezierte Obst gerechnet. Es wird aus ben allerbesten Obstsorten zuerst auf eine ganz eingene Urt gebort, bann wird es in Schachteln eingemacht und oben mit Figuren aus Obst und Zuder auf das zierlichste belegt, nach ben Pfunden verkauft, und bann in alle Welt verschieft.

Des Beines murde ichon unter ben Natur - Producten er-

Auch wird in Debenburg guter Kandelzucker erzeugt.

Eben fo wird auch an einigen Orten Salniter und Pottafche gefotten.

Die Debenburger Glashutte verfertiget Champagner-Flaschen von vorzüglicher Gute, die den Auslandischen gar nicht nachteben.

Bas Runft und Handwerksfleiß erzeugt, will ich hier nicht berühren. Die Dedenburger Tuchmacher haben in Bervollfommnung ihrer Baaren große Fortschritte gemacht.

Die Töpferwaaren, welche man in und um Debenburg verfertiget, werden in mehrere Comitate verführt.

Der Erwerb = und Speculationsgeist in ben Stabten ist geweckt, und behnt sich bis nach den untern Gegenden des Königreichs aus. Der steigende Lurus hat die Stadter mit neuen Bedürfnissen bekannt gemacht. Ihr Gewerbe reicht nicht hin ihre Buniche zu befriedigen, daher sich die meisten auf den handel mit Kunst = und Natur = Producten legen.

Mit Benigem gufrieden, bestellte ber Debenburger Burger

fonft seine Beingarten, und erzeugte gute Beine; jest findet er es viel besser, seine Grundstücke zu verkaufen und mit Beinen zu handeln. Natürlich, daß die Natur-Producte, indem sie durch so viele Hände geben, immer steigen mussen. Wenn sonst aus den nahen Obrfern an einem Wochenmarkte Getreide nach Oedenburg gebracht wurde, so konnte sich jeder Bürger damit reichlich versehen, und er erhielt dasselbe, je nachdem es gut gerathen war, immer um einen billigen Preis. Bas von dem Vorrathe nicht verskauft wurde, setzen die Verkaufer in einzelnen Häusern bis kommenden Markt bei, und zahlten für den Megen 1 kr. Es war immer für den Käuser Getreide im lleberssus vorhanden.

Seit einiger Zeit ift es ganz anders. Es gibt jett in Debenburg eine eigene Gattung von Menschen, die man sehr gut Kornjuden nennt. Diese geben den Getreide bringenden Landleuten bis an die nahe gelegenen Dörfer entgegen, kaufen ihnen dasselbe ab, und bestimmen nun willkührlich die Preise. Fallt zuweilen schlechtes Wetter ein, und die Kornbauern werden verhindert nach ber Stadt zu kommen, dann haben sie freies Spiel.

# Dedenburgs Umgebungen.

(Bon Bredesty, in deffen topographischen Beiträgen 1803. — Uebetgangen auch in Sartori's Naturwunder 1809, 3. Theil, S. 67.)

Bei bem erften Schritte, welchen man aus dem Neuftifttbor macht, erblickt man linker Sand die fo genannten Unter-Lewer, welche ihre gange Fronte bem Morden gufebren und baber eben nicht ben beften Traubenfaft erzeugen. - Ueber ben Weingarten breiten fich die Raftanienwalber aus, welche jum Theil recht fcmachaftes Obst liefern. Man nennt fie mit Bahrheit Raftenwalder, indem die Obst-Cultur fast allgemein der lieben Datur überlaffen wirb. - In bem letten Decennium fingen ein= gelne Lewer = Befiger an, diefe mabrhaft ichone Begenden beffer au benuten und ordentliche Obstgarten anzulegen. - Der Nahme eines gewiffen Berrn Opringers verdient bier mit Ehren genannt ju werden, da fein Beifpiel ichon Mehrere jur Nachahmung reitte und gewiß in der Beschichte ber Debenburger Obst = Cultur nicht vergeffen zu werden verdient. - Gein vor einigen Jahren angelegter Garten liefert ihm bereits die ausgesuchteften Obftforten. 28 Topogr. ftat. Archiv. II. B.

und ich bin gang überzeugt, daß nach einem Jahrzebent bie Benennung Balbungen unpaffend fein durfte.

Die Debenburger trieben von alten Zeiten ber ben Beinbau, mit ausgezeichnetem Fleiße, und baber mag es kommen, daß die Obit Eultur beinahe ganz vernachläffiget wurde. — Zett, ba ber Eifer für die erstere auffallend nachzulaffen scheint, indem einige ber reichsten Beingartenbesitzer ihre Vesitzungen an die hauer verkaufen, durfte man ben Gartenbau und vorzüglich die Obit-Eultur mehr in Aufnahme bringen, besonders da es guter Ion zu werden anfängt, in ber Nahe ber Stadt einen Baumgarten zu besitzen. —

#### Reubof.

Ein Paar taufend Schritte von Debenburge Meuftiftthore fieht man ein mit Baumen eingeschloffenes, angenehm liegendes Gebauce, welches jest ber Stadt gefort, ben gewöhnlichen Opabier - und Beluftigungeort ber galanten und ungalanten Debeuburger Belt; lettere versammelt fic bafelbft an Conn = und Reiertagen, um erftere bewundern ju tonnen. - Die mafige Entfernung Diefes Orts, ber icone Garten, obwohl nicht im frangofifden Gefdmadef und taufend Unnehmlichkeiten ber Lage, tonnten bas bodite Intereffe bes Publicums fur benfelben meden, wenn man etwas fur bie Bericonerung, Bequemlichkeit und Bedienung thun murbe. — Das Ungenehmfte bes Gartens find bie lieblichen ftillen Lauben, die ben einfamen Denker ober ein Paar vermandte Freunde ju vertrauten und fofratischen Befprachen einladen. - Zuch fteben bier und ba einzelne Erummer von fteinernen Figuren. - Die Sauptzierbe bes Gartens waren vor ein paar Jahren die iconen Alleen von wilden Kaftanienbaumen, welche ber jegige Pachter aus öfonomifchen Grunden behauen und gang verftumpern ließ.

Wir wenden uns ben Ober-Lewern zu. — Das liebliche Thal', welches beide Gegenden trennt, hat gewiß kein fühlendes herz ohne Rührung betreten. — Die Wiese im Borbergrunde wimmelt im Frühlinge von Schmetterlingen jeder Urt, die bunten Blumen derselben bezaubern das trunkene Auge. — Wie man in den Wald tritt, umwölbt das liebliche Grün der Esche, hainbuche und hafelnußstaude die einsamen fredlichen Gänge bis zum Studentenbrunnen hinauf. — Non dem Ober-Lewer ift

die schönste Aussicht über bie Stadt Debenburg und über den Reusiedler - See. Im Ufer besselben sudostwarts schimmert die hochthurmige Szeplaker - Rirche sammt dem Kloster, weiter hinauf Eszterhaz: beide Orte werfen des Bormittags ihre Schatten, Nachmittags aber, von der Sonne bestrahlt, ihr Bild in den ruhigen Spiegel desselben. — Gegen Norden erstreckt sich die Aussicht noch weiter. — An heiteren Bagen sieht man das Presburger Schloß, welches 8 Meilen weit entfernt liegt, am Abhange jenes in blauer Dammerung sich verlierenden Gebirges; das nordöstliche Ufer des Sees begränzt in Gestalt einer dunkeln Schleife der so genannte Heideboden. —

=

3

### Dedenburger Beingebirge.

Zwischen bem Gee und ber Stadt ziehen sich in Form eines Kranzes um bas westliche Ufer des erstern die eigentlichen Oedensburger und Ruster Weingebirge, so zwar, daß sie der Geesfeite den Güben zukehren; auf der Nord-Geite sind sie beinahe durchgängig nur Waldungen und Ackerland. — Die ganze Reihe von Bergen besteht aus Kalk und Mergel, und nur hier und da ragen die Gneißstöße hervor, besonders in den Gegenden, welche die Ufer des Gees bilden, wo gewöhnlich auch die beste Weinzgattung gefechset wird. —

Die Debenburger Beingarten liegen alle am Ufer bes Gees. Bier ift immer eine milbere Temperatur ber Luft, ale um Debenburg felbft. Sier gedeiben Mandeln und andere Gubfruchte recht gut, ungeachtet es um Debenburg Orte gibt, wo fie nicht einmahl als Begetation fortkommen, geschweige daß bie Kruchte berfelben reif und ichmachaft murden. Beinabe alle Obstforten werben bier früher reif und ichmachafter. — Dentende Landwirthe baben es mich oft verfichert, bag, wenn fie von Ruft nach Debenburg reisen, ihnen bie auffallende Berschiedenheit ber Temperatur biefer Geegegenden von der, welche um Debenburg berrichenb ift, febr mertbar vortomme, und daß, fo bald fie bei Groisbach ben Bergruden erftiegen baben, fie eine raube Utmofphare empfinben. - Die Lage gegen Mittag fann eine fo merfliche Berdinberung nicht bewirken, wenigstens fann fie nicht ber einzige Brund ber gunftigern Begetation fein. - 3ch babe baber lange ben Urfachen nachgefpurt, und gefunden, dag zu dem oben angegebenen Grunde die Nachbarschaft bes Gees, die Lage ber Bebirge, und besonders der Umstand das meiste beitragen könnt, daß ostsüdlich, wo die Heideboden Chene liegt, die warmen Gubostwinde diese Gegend ungehindert bestreichen können. Da die hochsten Rucken dieser Berge größten Theils mit Waldungen besetzt sind, so können dieselben die Oedenburger Seeweingatun gegen kalte Orcane von Norden der schützen. — Da diese Borgebirge eine nur allmählich steigende schiese Fläche bilden, so selen die Sonnenstrahlen gerade senkrecht auf dieselben berab: ein Umstand, der besonders an den Ruster-Weingebirgen jedem auf merksamen Beobachter auffallen wird. — Die Natur hat hier gewiß alles gethan, was sie nur thun konnte, um die Menschen bei dem ersten Unblick derselben zu überzeugen, sie werde ihre Industrie mit Segen und Gedeihen krönen.

Wenn die Theorie der ökonomischen Frostableiter sich durch noch mehrere Bersuche zu ihrem Vortheile bestätigt, so durfte meine Behauptung, der See sei ein natürlicher Frostableiter, den jenigen gewiß nicht paradox vorkommen, welche durch fleißiges Studium der Natur bahin gekommen sind, es zu ahnden, daß die Natur unendlich mehr zur bestmöglichen Veredlung und Vervollkommnung ihrer Producte thue, als der Mensch gewöhnlich glauben und begreifen kann.

Es ift und bleibt baber wenigstens febr problematifc, ob bie jest intentionirte Abzapfung bes Gees, welche fonst in mehr als einer hinsicht zu munichen ift, bem Weinbau biefer Gegend gunftig fein burfte ? —

# Banborfer-Klofter und Dorf.

Dieses Kloster wurde 1482 von dem Dedenburger Stadts Magistrat für die P. P. Pauliner fundirt. — Zuerst wurde ihnen in Wandorf eine Curie nebst zwei neben einander liegenden Hügeln eingerdumt, dann 1649 das schöne Kloster gebaut. Da aber mit der Zeit die Zahl sowohl als auch die Bedursnisse der frommen Väter zunahmen, so bewilligte man ihnen, so wie es hieß: pro faciliori sustentatione, das der Heimsuchung Mariens gewidmete Venesschat auf 50, dann auf 10 Jahre; 1720 setzte man noch 8 binzu.

Rach Berlauf biefer Termine, munichten bie frommen 96 ter in bem Genuffe biefer bedeutenden Fundation wieder auf 20

Ighre bestätigt zu werden, was man ihnen aber geradezu abschlug, weil die P. P. Pauliner an dem Fuße des Klosterberges, zum größten Unstoß der Dedenburger Burgerschaft, ein Schenkhaus erbauten. Da sie aber dasselbe wieder aufhoben, und der ehrwurzdige Pater Prior Simonhazy mit einer Bittschrift einkam, so wurden sie 1743 in dem Besit besselben vom neuen gesetht, in welchem sie bis auf die Zeiten Josephs II. blieben.

Dieses Beneficiat bestand in 234 Pfund Weingarten von ausgezeichneter Gute. Dafur mußten bie frommen Bater jahrlich an bestimmten Tagen 4 Meffen lefen, und die hinzurichtenden Miffethater auf die Richtstätte begleiten.

Die letten Schicksale bes Klosters sind bekannt. — Die Guter besselben machen einen Theil bes Religions-Fondes aus. — Bor ein paar Jahren hat es die k. k. Uctien = Gesellschaft in Pacht ge= nommen. Nun bewohnen basselbe einige Berg = Officianten von der Brennberger = Steinkohlengrube in Gesellschaft einer unsgeheuren Menge gestügelter und vierfüßiger Luft = und Erdes bewohner.

Das Gebaube liegt icon und mahrhaft romantisch. Bon ber öftlichen Seite umgeben es schone Obstbaume, die sich an die Waldungen anschließen, und nur die westnördliche Seite gibt ben schonen Prosvect.

Auf der Spige des Sügels ragt eine einsame, nunmehr halb versuntene Capelle über die Kastanienbaume empor. — Diesen Plat hat die Natur der Melancholie gewidmet.

Einige ber frommen Väter bilden die Dorfjugend; nicht zu Frömmlern, sondern zu guten Christen und verständigen Landwirzthen. Andere beschäftigen sich mit Gartenbau, und leiten den Feld und Ackerbau zum Muster für die Landleute. — Go verzbienen sie ihren Unterhalt selbst, und fallen den Armen nie zur Last, sie werden vielmehr seine Hauptstüße. — Wo sie hingehen, da folgt ihnen Segen und Frieden nach. Achtung und Liebe bezgleitet sie auf allen ihren Wegen. Der Arme findet bei ihnen Troft, der Lehrbegierige Belehrung, und der Geängstigte Berruhigung.

Bandorf liegt recht ichon, in einem formlichen Baffin, und ift faum etwas über eine halbe Stunde von Debenburg entfernt.

Reben dem Rlofter ift nach ber Sitte unferer Vorfahren bas Schenkhaus gebaut. Beibe Gebaude liegen auf bem Berge, und

haben daher die ichone Aussicht über bas Dorf, welches feit der legten Feuersbrunft viel schoner erbaut wurde.

Die Einwohner sind größten Theils Protestanten Augsburgischer Confession, die sich nicht zur Muttergemeinde Dedenburg, sondern an die Agendorfer halten. Im Orte felbst haben sie ein Schulhaus, in welchem der Agendorfer Pastor von Zeit zu Zeit predigt; sonst läßt er den sonntägigen Gottesdienst durch ben Wandorfer Schullehrer versehen.

Die Wandorfer nabren fich vom Beinbau, den fie jum Theil für fich, größten Theils aber für die Debenburger treiben. Daber verdienen fich die Bauern bei ber Steinkoblenlieferung, melde jest größten Theils in ihre Bande gefallen ift, indem von Brennberg nach Banborf eine formliche Strafe angelegt murbe, eine bebeutenbe Gumme. - Rechnet man nun bagu, baf bie Bauerinn ibre überfluffige Butter, ibre Gier, ihre Milch in Debenburg aut verkaufen kann, baf fie mit ber Leinwandbleiche vieles verdiene, und an jedem arbeiteleeren Tage in ber fo nabegelegenen Stadt Beichaftigung und Verbienft finden fann : fo wird man fich gar nicht mundern, wenn in Bandorf, fo wie überbaupt auf ben Dedenburger Stadtborfern febr reiche Bauem angetroffen werben, und wenn man einen Boblstand unter ihnen gewahr wird, beffen fich nicht alle in Ungern wohnenden Unterthanen rühmen burfen. — Ein besonderes Bewerbe treiben die Wandorfer mit dem Obst., vornamlich aber mit bem Raftanien: banbel.

Auch Bandorf leibet, wie die gange Gegend um Debenburg berum, Mangel an Baffer. — Ein kleiner Bach, ber im Gommer gewöhnlich austrocknet, ift ber gange Bafferreichthum bes Dorfes.

Die unbandigen Authenzaune, womit die Bauern die Communication mit ihren Nachbarn, und oft mit dem ganzen Dorfe sperren, sind sehr befördernde Ursachen der Feuersbrünste; sie brennen wie Pech und Schwefel, und sind, da sie oben brein noch mit Stacheln, Dornen und Disteln von allen Seiten verflochten werden, bei Gefahren nicht zum Niederreißen. Ich war ein paar Mahl von dem fürchterlichen Schaben Augenzeuge, welche biese Gattung Zäune in Feuerenöthen anrichtete.

Rirdweihfeste. Die romantische Lage bes Dorfes eig-

net dasselbe gant jum Unterhaltungsorte der benachbarten Städter. Besonders lebhaft sieht es hier am Kirchweihfeste aus, welches ges wöhnlich am zweiten Ofterfeiertage begangen wird. — Außer dem Aufzuge, an welchem nur die schon erwachsene Jugend des Dorfes Theil nimmt, wird dieser Tag zuweilen auch durch ein Wettren, nen verherrlichet. — Eine Sitte, die in meinen Augen viel Ehrswürdiges hat, und von der es zu bedauern ist, daß sie noch nicht allgemein üblich.ist.

Beim Aufzuge geht die Jugend Paar und Paar im feierlichen Ernste unter lautem Musikgetone aus der Wohnung der Tantmeisterinn zur Tanthütte. Ein paar junge Burschen tragen einen Krug oder eine Kanne mit Wein gefüllt, voran. In der Hütte beginnt der erste Tänzer mit seiner Gespielinn den munteren Balzer, mahrend die Städter sich neugierig um die Laubhutte drangen, bis sie sich endlich selbst in die bunten Reihen mischen.

Noch intereffanter ift bas Wettrennen, von bem man aber allmählich abzukommen icheint, was indeß aus dem Umstande berzuleiten ift, daß die Folgen des nun geendigten Krieges, und besonders der oft in unserer Gegond ausgebrochenen Feuersgefahr \*), den Landleuten fühlbar zu werden anfingen.

Bei dem Wettrennen wird ein Ziel bestimmt, die Preise, welche gewöhnlich in Kleidungsstücken bestehen, an einem erhabenen Orte aufgestellt, und das Signal jum Laufen gegeben. — Zuvörberit versuchen die Mädchen ihr Glück. — Am Ziele sitt ein Städter, bessen Porten freilich oft gefährlich wird, indem die Fräftigen Dorfschönen im Feuer des Kampfes den Herrn am Ziele zuweilen umrennen. — Die Dame, welche beim Kampfe der männlichen Jugend den nämlichen Posten besetz, darf zuverssichtlich auf die Verminderung eines solchen Anfalls rechnen, was ich mir aus dem höhern Grade der Achtung, welchen unser Geschlecht für das Schwächere hat, die auch der ungebildete Naturmensch anerkennt, oder auch durch die Vemerkung erklärte, das der Mann überhaupt in jeder Lage seines Lebens mehr Bessonnenheit und Kälte behauptet. —

<sup>\*)</sup> In dem letten Decennio ift Wandorf ein Mahl, Agendorf und Wolfs, jedes zwei Mahl abgebrannt. —

Jeber Bauer hat an diesem Tage mehrere Städter zu Gaste, die des ungewohnten landlichen Mahles erfreut, den schonen Tag gewöhnlich in Jubel und Freude verleben.

Die Jugend dieser Gegend ist untersetz, und ftark gebaut, selten von einer schlanken schönen Bildung, welche ihre Lebens, art nicht zu begünstigen scheint. — Die harten Arbeiten in den Beingebirgen, und besonders die schälliche Gewohnheit, alle Lasten auf dem Kopfe zu tragen, sind ihnen mehr schädlich, als man es in jenen Gegenden, weil man daran zu sehr gewohnt ift, glauben will. —

### Brennberg. (Steinkohlenbergwerk.)

Das Thal, welches den Brennberg hinauf leitet, ift sehr schön, und fur Fußganger besonders geeignet, weil man unter dem Schatten kublender Erlen, welche an den beiden Ufern des Baches das herab traufelnde Wasser verdecken, die an die hutte kommen kann. Der Weg zieht sich von Wandorf bis an den Brennberg eine gute Stunde hinauf. Indeß vergießt man die Mudigkeit bald, wenn man in den unterirdischen Gangen, die ohne alle Unbequemlichkeit zu befahren sind, die Wisbegierde bestriedigen kann.

Schon steht das Bergwerk da, und berechtigt ben Patrioten zu noch schöneren Erwartungen. — Sollte dieser einst wenig geachtete Schat von brennbaren Mineralien nicht die Industrie und Betriebsamkeit der Einwohner wecken können? Sollte diese Quantität Steinkohlen nicht endlich jemand aufmuntern, das schöne Gebande, die von herrn Nagy (vormahligem evangelischen Geistlichen) erbaute Zucker-Raffinerie (1794) zu benutzen, und ein Unternehmen in Gang zu bringen und auszuführen, welches die Rahe und Eröfte diese Brennstoffes so sehr begünftiget?

Der Unblick des Steinkohlenreichthums ist wirklich imposont, und unerachtet schon mehrere Jahre hindurch der Bau ernkhaft betrieben wurde, so wird der Berluft doch noch kaum bemerkbar.

Eine kleine Uebersicht bes Gewinnstes bieses nicht genug gut schaftenben Brennstoffes burfte Bielen nicht unangenehm fein. — 3ch theile fie mit, weil ich bieselbe aus ben Sauptbuchern selbst gezogen habe.

| 3m | J. | 1798  | wurden   | Stei  | inkohlen  | gewonnen    | • •.   | 41,854  | Ttr.     |
|----|----|-------|----------|-------|-----------|-------------|--------|---------|----------|
| V  | *  | 1799  | <b>»</b> |       | »         | ₩           |        | 67,826  | >>       |
|    |    | 1800  |          |       | »         | . 39        |        | 138,114 |          |
| *  | Ð  | 1801- | wurde !  | der B | erschleiß | eingeschrän | ft auf | 87,260  | <b>»</b> |

Oumma 335,054 Ctr.

In bem lett verstoffenen Jahre wurde mit vielen Koften ein Erbstollen geschlagen, und eine Waag-Maschine angelegt, burch welche, in zwei gegen einander spielenden, von einem Pferbe in Bewegung gesetzen Verschlägen, die Kohlen gewonnen werden. — Außer der Wohnung des Huttmanns hat man neulich auch ein geräumiges Gasthaus erbaut, das mehrere Zimmer bat, in welchen die Arbeitsleute wohnen, und wo man zur Noth auch einige Erfrischungen erhalt.

Das Abschürfen bes Roblenflöges geht rasch von Statten, und ift für den Geognosten schon darum fehr interessant, weil es ihm Gelegenheit verschafft, die Steinkohlendede genauer kennen zu lernen. — Unter der Dammerde liegt eine weißgelbe Gattung von mergelartigem Sandschiefer mit Blätterabdrücken, welcher nebst einer dunkeln, von lauter Vegetabilien zusammen gebackenen Schieferart, das Dach der Steinkohlen bildet.

Seit unser Monarch sich mit ber ehemahls bestandenen f. f. Canal - und Bergbau - Compagnie abgefertiget und berselben Gerrechtsame und Rechte übernommen hat, ist die Leitung der Geschäfte berselben, mithin auch dieses Bergwerkes, einer eigenen Hof-Commission anvertraut worden.

Dide Eichenwalder umgeben den Manderer, wenn er die Unboben der an den Brennberg stoßenden Gebirge erklimmt. — Raum ersteigt man die Halfte derselben, so hat man schon das fürstl. Esterhagysche Gebieth erreicht. — Hundertjährige Eichen mit vielen eingegrabenen Zeichen und Nahmen bezeichnen die Gränze und erfüllen den Betrachter mit Ehrfurcht. — hat man die Spigen der Berge erstiegen, so stellt sich dem bewundernden Auge eine Aussicht dar, die alle Beschreibung übersteigt. Beisnahe das ganze Debenburger Comitat, nebst einem guten Theile der benachbarten Gespanschaften übersieht man mit einem Blicke.

In einem ber nachsten Thaler, eine gute halbe Stunde von Brennberg entfernt, fubwestlich, liegt bas Riginger Steinkohlenbergwerk, beffen Unblick, wenn man besonders von dem Brennberge kommt, keine angenehme Einbrude macht. Die armliche Hutte, ber naffe fcmugige Stollen, welchen man nur in der außersten Nothwendigkeit befahrt, die kargliche Ausbeute, und die minder gute Qualität ber Kohlen, mogen baran Schuld fein, daß sie wenig bekannt und gesucht werden.

Das Fich besteht größten Theils, so viel ich bemerken tonnte, aus Braun- und Holzkohlen, die nach den einstimmign Zeugnissen der Feuerarbeiter wenig hige und eine Menge Schladen und Asche geben. Indessen burfte eine bessere Gattung zu finden sein, da sie mehr in die Teufe kreichen und der Bau im Ganzen noch gar nicht weit getrieben worden ist.

# Gifenstadt, fonigt. Freistadt.

(Baterl. Blatter 1816, G. 497. Auch in Sartori's mahler. Tafcen-

Gifenstadt, ungrifd Kis Marton, 6 Meilen von Bien, 11 Meile von Dedenburg, und eben so weit von Bienerisch : Neuftadt, in einer angenehmen gefunden Begend gelegen, geborte in den frühesten Zeiten der Kamilie Giletus. Rach dem Absterben berfelben gelangte biefer Ort und überhaupt biefe gange Gegend an die Familie Beisbach, die Gifenstadt vergrößerte und mit einer Ringmauer befestigte, worauf es ju einem Martifie eten erhoben murde. 3m Jahre 1442 murde dieselbe durch die Roniginn Glifabeth fur entlebnte Belbfummen bem Raifer Friebrich III. jum Unterpfande gegeben, und in ber Folge ju Defter reich gefdlagen. 3mar batte Konig Mathias Corvinus im Jahre 1485 Wien und gang Defterreich erobert, aber beffen ungeate tet Gifenstadt mit Ungern nicht wieder einverleibt. Raifer Maximilian Wien und gang Desterreich im Jahre 1490 jurud eroberte , konnte bie Ruckeinverleibung biefes Grangortes um fo minder Statt finden, weil vielmehr bem Gieger, ber bis Ofen vorgedrungen war, jum Unterpfande für die beim Krie beneschluß bedungene Contributions = Zahlung mehrere ungrifde Städte und Ochlöffer überlaffen bleiben mußten. Erft im Jahre 1618, wo König Ferdinand II. alle von Ungern bieber abgerif fenen und mit Defterreich einverleibten Stabte und Ochloffer ber ungrifden Krone jurud ju geben (am 15ten Dai 1618 auf bem

Landtage ju Presburg) schriftlich bestätigte, kam Eisenstadt an Ungern zurud, und hatte in den Jahren 1529 und 1683, als die Türken Wien belagerten, und 1619, wo Georg Rakoki zur Zeit der Gabriel Bethlenischen Revolution Wien zu belagern drohte, bei dem verheerenden hin- und Rückzuge dieser Feinde schreftlich gelitten.

Uls fic ber Graf Nicolaus-Efterhagn, bes Konigreichs Une gern Palatin, durch feine Treue gegen Ferbinand II. und burch ben entscheidenden Gieg, ben er im Jahre 1622 gegen ben mit ben Turken und Tatarn im Bundniffe gestandenen Furften von Bethlen bei Meutra erkampfte, um ben Staat und besonders um Ferbinand III., bem biefer Gieg fur bie Folge bie Krone ficherte, bas bochfte Berbienft erwarb, mard ihm jum Beweise ber königlichen Gulb vom Raifer und Konige Verdinand II. bas Schloß Kis-Marton mit den Rubehorden verlieben, und von bem Marktfleden Gifenftabt getrennt. Diefer mar bann im Jahre 1641, vorzüglich wegen der Treue und Tapferkeit, womit die Bewohner Gifenstadts an der Geite des f. f. Generals Beifler im Jahre 1619 gegen ben Rafoti gefochten hatten, vom Raifer und Konige Ferdinand III. ju einer koniglichen Freiftadt erhoben worden. Und baburch entstand die Gintheilung Diefer Stadt in ben graffich nun fürftlich Efterbagnichen und in ben ftabtifden Grund.

Die tonigliche Freiftadt Gifenstadt gablt brei Sauptgaffen, namlich die Rloftergaffe, die mittlere ober Berrengaffe, und die In ber erften Baffe ftellt fich bas Frangiskaner. Rlofter bar, bas ber Graf Micolaus Efterhagy am 6. December 1631 gestiftet bat. Bier befindet fich bas Maufoleum der fürftl. Efterhagnichen Familie, worin ber unversehrte Leichnam ber im Jahre 1682 verftorbenen gurftinn Urfula, Gemablinn bes Reichs-Palatin Fürsten Paul Epterhazy von Galantha, in einem glafernen Behaltniffe ftebend und prachtig geziert, ju feben ift. Berrengaffe gablt mehrere ansehnliche Baufer, worunter bas Rathhaus, in welchem fich zugleich bas ftabtifche Brauhaus befindet, mit feinen verschiedenen Ginnbilbern ben erften Rang bebauptet. Richt minder ift ba bie prachtige Dreifaltigfeitsfaule, die im Jahre 1713, jur Beit der muthenden Deft, errichtet murbe, ber Springbrunnen, bas Birthshaus jum goldenen Abler mit bem Raffebhaufe, und verschiedene Raufmanns : und Pro-

feffionisten - Gewölber zu seben. Auf ber Brandstadt verdient bie Pfarrfirde, an die fich ber Pfarrhof und ber ftabrifche Gottetader anschließt, Mufmerksamkeit; fie ift bem beil. Martin geweibt, und im alten Stil gebaut, bem ihre Bobe und Grofe ein inponirendes Unfeben gibt. Diefe drei Baffen fubren aufmarts auf den fürftlichen Schlofplat; abwarts aber jum flatifchen Stadtthor, bas gegen bie Landftrage nach Pregburg gerichtet ift. Durch biefes Thor kommt man in die außer der Ringmauer liegende Borftabt, bie fich von Beit ju Beit mehr anbauet. Sier befindet fich bas Burgerfpital mit einer niedlichen Rirde und fur die Borftabter ein Gottesacker mit einer Tobten-Capelle. Biewohl diefe Stadt in ben Jahren 1602 und 1776 gang ein Raub der Flammen, der größte Theil ber Einwohner aber im Jahre 1713 ein Opfer bes Peftubels geworden waren; bann, ob amar die gange Stadt mit Inbegriff des fürftlichen Schlofgrunbes, in dem frangofischen Kriege von 1809 durch bie feindliche Invafion und burch die Folgen einer farten Ginquartierung bart gedrückt murde: fo fieht man bier boch allenthalben Boblftand Uebrigens bat biefe fonigl. Freiftadt ein eigenes Birthebaus zur goldenen Beintraube, bas auf einem aufern Grund erbaut ift; jedes burgerliche Baus bat, nebft Heckern, Diefen und Beingarten, feine eigene zugetheilte Balbungen, und bie Stadtmublen find in einer unbetrachelichen Entfernung an ber Bulta angebracht. Die Babl ber Ginwohner auf bem Stadtgrunde beläuft fich auf 2,407, und zwar auf 2,394 katholische und 13 evangelische \*).

Der fürstlich Esterhagnsche Schlofigrund bildet, weil mehrere Sauser dieses Grundes an jene des Stadtgrundes hart angebaut sind, zugleich einen Theil der obern Stadt, und hat ohne die Judenstadt mit zu rechnen, 1652 katholische und 3 evangelische Einwohner. Auf diesem Grunde sind merkwürdig, und zwar:

a) Das fürstliche Resideng = Ochloß, das durch die Fürsten Paul Efterhagy von Galantha, des Königreichs Ungern Palatin, im Jahre 1683 mit 4 großen Thurmen, wovon gegen die Stadtseite der eine 4 Glocken von verschiedener Größe, der an:

<sup>\*)</sup> Nach ber Conscription vom Jahre 1818 hat fie nur unadeliche Einwohner 2,624, daher wird jene Angabe nicht gang richtig sein-(Anm. des Gerausg.)

bere aber eine 157 Zentner schwere Glocke trägt, im Viereck königzlich erbauet wurde. Un diesem großen Körper hat der jegige Majozratsfürst Nicolaus Esterhazy, nach dem Plane des fürstlichen Architecten Moreau, zur Verschönerung der Residenz, mit ungezheurem Kostenauswande eine noch jest im Bau begriffene Hauptschern worgenommen, wozu am 15. Septemper 1805 der Grundstein gelegt wurde, unter welchem zur Verewigung des Undenzens, nebst verschiedenen Geldmunzen, folgende Denkschrift vergraben liegt:

Perviam.
Arcem. Kissmarton.
Hucdum. Undique. Clausam
Ad. Hortum. Amoenissimum.
Aperuit.

Et. Novis. Accessibus. Ornavit.
Celsissimus NICOLAUS II. S. R. I. Princeps
ESZTERHAZY de Galantha, Princeps Regnans,
Comes Edelstettensis Perpetuus Comes in Frakno,
I. Ordinis S. Stephani P. A. Magnae Crusis Eques.

S. C. R. A. M. Camer. Actualis Intim. Status Consiliarius,
Generalis Campi Mareschalli Locumtenens,
Unius Legionis Hungaricae Pedestris
Ordinis Colonellus-Proprietarius.
Nobilis Turmae Praetor. Hungaricae
Capitaneus, ac 1. Comitatus Soproniensis Perpetuus et Actualis
Supremus Comes.
Anno MDCCCV.

Die XV. Mensis Septembris Regimen

Celsissimi Majoratus Etzterházyaní
tenente NICOLAO II. Principe
Regnante ESZTERHAZY de Galantha
Celsissima Conjuge Regnante Principe MARIA nata Principe a Lichtenstein Diem Onomasticum Hodie Feliciter Celebrante, Carissimis Eorum Prolibus Principe Paulo S. C. R. A. Mattis
Camerario, Nicolao, et

# Leopoldina in magnam Spem Florentibus.

Der neue Zubau und die ganze Reform an der Nordseite bes Schlosses, wo die zwei großen Thurme von Grund aus abgetagen, und nach dem neuen Plan gebaut wurden, ist bereits im fertigen Stande. Das Peristil oder der mittlere Resalit, mit zwei geräumigen Auffahrten versehen, ist mit 20 Stuck Schlen korinthischer Ordnung errichtet, wovon die Capitale von dem Bildbauer Lavini in Wien, einem Kunstler als Zierateur allgemein bekannt, sehr geschmackvoll und kunstreich verferziget sind. Auf diesen Saulen ruhet im dritten Stockwerke im Viereck eine Lerasse von großem Umfange. Un jeder Seite des Resalits steht ein Thurm, wovon der oberste Theil ein Belvebere bildet, neu aufgeführt, wovon die Haupt-Gesimse mit prächtigen Verzierungen decorirt sind. Dieser ganze merkwürdige Vau wurde größten Theils durch den fürstlichen Vaumeister Ehmann geleitet.

Besonders merkwürdig ist die an dieser Seite des Schlosses angebrachte Auffahrts - Maschine, die der Majoratöfürst Nicolaus im Jahre 1812 errichten ließ. Diese Maschine ist durch den Mechanicus und fürstlichen Maschinen = Director, Johann Dietrich Langreutter, erfunden und ganz versertigt worden; sie wird gleich einem großen Uhrwerke bloß durch einen Mann aufgezogen, und dann können a) eine oder zwei Personen ohne alles weitere, sieben bis acht Mahl bis zum dritten Scock auf = und abwärts sahren; b) in jedem Stocke nach Belieben aussteigen, doer von der Stelle nach Belieben auf = und abwärts sahren; endlich c) sind bei dieser Maschine solche Borsichtsmaßregeln gertroffen, daß sie, im Falle ein Zugseil reißen oder sonst etwas brechen sollte, auf der Stelle ohne die mindeste Gefahr stehen bleibt.

Im Innern des Pallaftes sind vorzüglich sehenswerth die königlich ausgestatteten Gale und Zimmer, wobei der Plafond bes großen Gaales ein vollendetes Kunststück der alten Mahlerei genannt werden kann. Die schone fürstliche Capelle, wo an großen Festtagen die Kunst der fürstlichen Chor-Musik, vorzüglich in ben Kirchenmessen des großen Handn (Jos.), weiland fürstlichen Capellmeisters, sich erschöpft; das fürstliche Familien-Urchiv und Hauptzahlamt. Uedrigens hat dieses Schoß zwei große Thore, beren das eine auf den Schosplan, das andere aber durch einen

Saulengang in ben hofgarten führt. Dieses lettere murbe erst bet dem neuen Lau eröffnet, und zu diesem Ende der Schloßtorper von dieser Seite durchgebrochen. Der Schloßhof bildet ein gerdumiges Viered; im Innern desselben ober ber haupteinfahrt liest man folgende Denkschrift:

#### Kismarton

#### me

- a Matthia Corvino Rege pro Corona Hungariae Archiducatui Austriae titulo pignoris datam, rara fidelitas Comitis Palatini Nicolai Eszterhazy Familiae acquisivit Anno MDCXXII, clara virtus Comitis Ladislai Eszterhazy, Regno Familiaeque suae perpetuavit. Anno MDCXLIX Studiosa industria Comitis Pauli Eszterhazy Generalis antemontani pro Familia sua Eszterhazyana e Fundamento erexit, ac tali qua vides, forma decoravit Anno MDCLXXXIII.
- b) Der Schlofplat, ber burch die Unschüttungen des Schlofigrabens und durch die Abtragung der Dreifaltigkeitsfäule beträchtlich vergrößert und verschönert wurde. Auf diesem Plate werben städtischer und fürstlicher Seits gemeinschaftlich die Wochenmarkte gehalten; auch erblickt man dort ben schönen Springbrunnen, wohin das reinste gesundeste Gebirgswasser in bleiernen
  Röhren geleitet wird. Diesen Plat schließt das eiserne Thor,
  das gleichsam als das obere Stadtthor betrachtet wird; es führt
  auf den angebauten außeren Schlofgrund und in die Judenstadt.
- c) Das (an bem Plate bes ehrmahligen Greifenwirthshauses neu errichtete) Stall = und Hauptwachgebäube. Es wurde im Jahre 1793 unter bem Majoratefürsten Unton Esterhazo nach bem Entwurf bes Architekten Henrigy von Wien, durch ben fürstlichen Baumeister Joseph Ringer erbaut. Dieses Gebäude besteht aus zwei Abtheilungen, beren jede mit einem Säulengange toscanischer Ordnung decorirt ist. Der Stall ist auf 20 Reitz und 80 Zugpferde eingerichtet, mit Pferdmuscheln von salzburger Marmor und mit zwei Springbrunnen versehen. In diesem Gebäude besinder sich auch eine große Wagenburg und Wohnungen für das ganze Stall-Personale.
- d) Das große Rengleigebauber bas einen beträchtlichen Theil ber ftabrifchen Aloftergaffe ausmacht. Es wurde burch ben Majoratofürsten Inton Efterhalp aus bem unter Raifer Joseph II.

aufgehobenen Monnenklofter zu einem Kanzleigebaube umgestaltet, worin die fürstliche Domainen = Direction, Hauptbuchhalterei, das Bau = und Baldamt, und das Rent = und Verwalteramt, auch die Kerker fur Verbrecher angebracht sind. Dieses Gebaube hat zwei große und zwei kleine Thore.

e) Der Schlofgarten, ber im Jahre 1754 jum französischen Biergarten angelegt, von bem jestigen Fürsten Nicolaus vergrößert', und vom Jahre 1801 angefangen mit einem Kostenaufwand von mehreren Millionen Gulben (C. M.), nach bem neuen englischen Stil in einen Naturgarten umgeschaffen wurde, wovon die Anlage noch nicht zu Ende ist. Den Plan zu dieser Reform entwarf der fürstliche Architekt Moreau. Nebst dem großen Canale, der, sich durch den ganzen Garten schlängelnd, verschiedene Cascaden bildet, dann nebst mehreren großen und kleinen Teichen, anmuthigen Auen, Wiesssecken, schattigen Spatiergangen und der Auswahl des schönen, mitunter ausländischen Gehölzes, sind in diesem Garten vorzüglich bewundernswerth die Treibhäuser und die Patent Maschine.

Die Treibbaufer find wegen ihrer feltenen Maturichate in bem ofterreichischen Raiserstaate mabriceinlich die einzigen in ibrer Urt. Gie besteben aus acht großen Saufern, Die mit ben neuen Gartenanlagen vom Grunde aus erbauet murben. 3m erften, aus zwei Abtheilungen bestehenden, Sause werben bloß und einzig folde erotifde Bewachfe' aufbewahrt, bie fonft nur unter ben marmeren Simmeleftrichen ju Saufe find; barunter find merkwürdig: Musa, Draecana, Lamortophyllum, Ravenala, Hernandia, Ficus, Pandanus, Bambusa, Strelitzia, Reginae, Cecropia, Ciccas, Nelumbium, Carolinia, Hypomanne, Laurus, Cinamonum u. f. w. Das zweite Saus ift bloß mit neuhollandifden und capifden Pflangen verfdiebener Gattungen in fehr großen Eremplarien verfeben. Sier zeich nen sich aus: Leptospermum, Melaleuca, Mederosideros, Accatia, Mimosa, Casuarina, Magnolia, Eucaliptus, Sophora, Cletra, Pomoderis, Sideroxylon u. f. w. Das britte Saus besteht aus zwei großen Ubtheilungen Orangerien , die im Mittelpunct durch einen hoben mit Statuen und boben Spiegels wanden gegierten Salon getrennt werben. Beibe Abtheilungen find mit febr iconen gefunden Baumen aller Gattungen von feltener Große garnirt, wovon fich bie größten Stude auf brei-

bunbert belaufen. Das vierte Saus enthalt, wie bas zweite, blog neu bollandische und capifche Pflangen, jeboch in fleineren Eremplarien ; barunter find vorzüglich vornehm: Protea, Erica, Diosma, Camelia, Bucco, Passerina, Philica, Bancsia, Brunia, Fabricia, Taxus, Daphne, Pitosporum, Magno-" lia, Peonia, Corchorus u. f. w. Das funfte haus besteht aus zwei Abtheilungen, wovon die erftere eine Familie von zweis bundert Gattungen , theils gart blubender , theils wohlriechender Pelargonien, die andere aber bloß fett = und einziehende Pffangen aufnimmt, und gwar mit verschiebenen Gattungen : Crassula, Mesembryanthemum, Codyledon, Cacalia, Sedum, Semperviyum, Cactus, Stapelia, Aloe, Euphorbia u. f. w. Das fechfte Saus bewahrt die ebelfte ber Fruchtpflanzen, Die Una-Diefes Saus besteht aus vier Abtheilungen, beren jebe : von biefem garten Bewachs einen Jahrgang aufnimmt, welcher abgefondert fur fich behandelt wird. Sier lobnt die bezwungene Matur die machfame Runft mit fo gludlichem Erfolge, bag von biefer eblen Frucht jahrlich bei vierhundert Stud ju vollendeter Reife gelangen. Der Sintergrund biefer vier Ubtheilungen ift mit folden erotifden Pflangen, beren Matur bie Temperatur biefes Saufes verträgt, burchgebende gegiert; ber Borbergrund an ben genftern aber gleichsam zu einem Geminarium bestimmt, wo in ben bagu errichteten Runft-Plantarien, alle warmen Pflangen propagirt, und jährlich in großer Ungahl vermehrt werden. Im fiebenten, aus vier Abtheilungen (Ruften) bestehenden Saufe, werben theils Blumen, theils Obft, theils auch andere Matur-Producte getrieben. Endlich bilbet bas achte Saus eine Linie von Terraffen, bie in funf großen Ubtheilungen bestebend, bloß gur Fruchtentreiberei bestimmt find.

Dieses seltene Palladium bes Pflanzenreichs verbankt, wie überhaupt bie ganze Unlage, sein schönes Dasein bloß bem schöpferischen Geiste bes Fürsten Nicolaus Esterhazy; es ift im Ganzen bei 60,000 Pflanzen reich, und erfüllt ben Sachkenner mit dem Hochgefühle ber Verwunderung. Alle biese Schäpe sind ber Obhuth und Leitung eines Mannes, des Hofgartners Unton Niermeyer (aus Raab in Ungern gebürtig), anvertraut, und finden in seiner ausgebreiteten Wiffenschaft, sowohl im Fache ber garten Cultur, als der Propagation, die einzige Ursache ihres gessunden blühenden Justandes, und ihrer jährlichen Vermehrung.

Die Dampf - Maschine wurde in Condon von David Matson perfertiget, von bem Dajoratsfürsten Nicolaus Efterbain w London perfonlich gefauft, und im Jahre 1803 nach Gifenftadt gebracht; fie mar bie erfte, bie im ofterreichischen Raiferftaate gefeben ward. 'Diefe Mafchine bat ber Dechanifus Sobann Dietrich Langreuter \*) im Jahre 1794 im Sofgarten neben bem großen Teiche aufgefest, mit einem Condenfator, ber que gleich ju einem Babe bas marme Baffer liefert, verftartt, und mit einem Dampfmeffer verseben, ben Dampfteffel aber vor bem fo furchtbaren Berfpringen auf eine eigens erfundene Urt gang ge fichert, und fo biefe Mafchine in vollkommenen Stand und Gang Der Dampfteffel von biefer Mafchine bat'3 & Ochub gebracht. im Durchmeffer, und kann mit 10 Zentner Steinkohlen ober mit anderthalb Rlafter Solz durch 24 Stunden in der geborigen Birkung erhalten werben. Die Dampfe konnen auf jeben Grab gespannt werden, daß fie mit einer Rraft von 40 bis 45 Pfunben auf jeden Quadrat = Boll wirken, und in einem Enlinder von Teche Boll im Durchmeffer, auf bem Stampel eines Rolbens medfelsmeife bald von binten, bald von vorne brucken. Daburd werden nach Erforderniß zwei auch brei Dumpen, wovon zwei einfach und eine boppelt wirkend find, in Bewegung gefett, und in einer Minute drei und ein halber Eimer Baffer (280 ungrifche Salbe) burch eiferne Robren auf einen Berg von 30 Rlafter fenfrechter Bobe, in einen großen Teich gebracht, woraus bei trockener Bitterung die Treibereien und alle umliegenden Theile des Gartens bewäffert werden.

f) Der Marien = Tempel, nach dem Taufnahmen der fürftinn Maria Efterhagy, gebornen Fürstinn von Lichtenstein, so genannt; wurde gleichfalls durch den jetigen Fürsten Nicolaus im Jahre 1806 nach dem Plane des fürstlichen Architecten Moreau auf einem hoben Berge in einer unbeträchtlichen Entfernung vom Schlosse erbauet. Die äußere Decoration dieses Tempels ift jonischer Ordnung, und das Peristil mit einem Frontispice, ju

<sup>\*)</sup> Diefen Mann (aus Oldenburg gebürtig) hatte der Fürst zu London in seine Dienste engagirt, ihn zur Aufftellung der Maschine nad Ungern mitgenommen, und später zum Maschinen-Director ernamt. Ein früher Lod (30. September 1812 im 31sten Lebensjahre in Eifenstadt) hat seine Laufbahn unterbrochen.

welchem links und rechts eine schöne Stiege führt. Dieses Luftgebäude gewährt weit und breit, vorzüglich aber über den Reufiedler - See hinaus, die überraschendste Aussicht. Auf eben diesem Berge, in der Nähe des Tempels, ist auch eine Batterie von
16 großen (mitunter vier und zwanzigpfundigen) Kanonen angebracht, die bei größeren Festtivitäten zu spielen psiegen.

- g) Die Judenstadt hat zwei Gaffen, eine Spnagoge, einen eigenen Gottesacker und zwei Thore. Beibe Gaffen nicht ein ein einziges Haus ausgenommen waren am 10. Julius 1795 in Usche gelegt worden. Die Zahl der Einwohner belauft sich auf 612.
- h) Das Kloster ber barmherzigen Brüber; es wurde von bem Fürsten Paul Unton Esterhagy im Jahre 1760 gestiftet, und ist mit einer schönen Capelle, einem gut eingerichteten Krankenzimmer von 16 Betten, und einer allgemein berühmten Upotheke versehen.
- i) Der berühmte Calvarien Berg, ber nebst mehreren Cappellen zwei Kirchen in sich begreift. Die große Kirche ist wegen ihrer höhe und künstlichen Bauart merkwürdig; ber hauptaltar bildet eine hohe Pyramide, und hat hart neben sich noch zwei Seitenaltäre. In ber kleinen Kirche ist das uralte Gnadenbild Maria = Einsiedel, welches mit großem Zulauf des aus den entferntesten Gegenden zuströmenden Volks verehrt wird. Dieser Calvarien: Berg bildet seit der Zeit, als das Franziscaner = Rloster unter Joseph II. aufgehoben wurde, die Bergyfarre, welcher der Schloß = Probst vorsteht. Ein großer Theil des aufgehobes nen Franziscaner = Klosters wurde zum probsteilichen Hose vers wendet.

Uebrigens befindet sich auf dem Schlofigrunde noch die fürstliche Buchdruckerei, das fürstliche Kaffehhaus, das durch ben jegigen Fürsten Nicolaus im Jahre 1810 in zwei Stocken erbaute
große Neugebäude, worin ein Theil der fürstlichen Beamten bequartirt ift; das große Einkehrwirthshaus zum goldenen Engel;
mehrere Kaufmanns und Professionisten-Bewölber; ein schöner
Springbrunnen, worin Gebirgswasser geleitet wird; dann die
Caserne für die fürstliche Grenadier Garde. Diese Garde, rein
militärisch exercirt, besteht vom Hauptmann abwarts aus vier
Officieren und den nöthigen Unter-Officieren, dann 150 Gemeinen. Das Artillerie und Feuerwerker Personale ist gewöhn-

lich zu Forchtenftein, wo fich das fürstliche Zeughaus befinder. Die Garde versieht im Residenzschlosse die Bache, und führt seit 1800 mit allerhöchster Bewilligung eine eigene Fahne. Außer der Caserne besteht seit 1805 der neu eröffnete Gottesacker. Die Straße von Eisenstadt bis Müllendorf bildete schon in den früher.n Zeiten eine Castanien-Allee, die aber unter dem Fürsten Anton Esterhazy bis Wimpassing im Jahre 1792 ausgebehnt wurde.

In einer unbeträchtlichen Entfernung vom Schloffe, an der Preßburger Straße, liegt ber fürstliche Thiergarten; er hat einen Flächeninhalt von 2300 Joden, und einen Umfang von 9956 Eurr. Klafter; er ist rings herum mit einer Mauer umgeben, und nach der Länge und Breite von 25 Alleen durchschnitten. Der Wildstand in demselben macht an Rothwildprat bei 950, und an Schwarzwild, das separirt ist, 150 Stück. Außen dem Thiergarten besteht hier fürstlicher Seits ein großes Bildgehäge, worin sich nebst verschiedenen Jagd und Einfall-Remissen zwei Fasangarten mit ihren Aufzügen besinden. Der Abschuße beläuft sich jährlich gegen 4000 Hasen und einige tausem Fasanen und Rebhühner. Der im Gehäge begriffene Laithaberg biethet im Freien eine sehr schwe Jagd auf Rosen und Schwarzwildprat dar.

# Frakno, Forchtenstein.

(Sesperus 1817, G. 210.)

Unter ben mannigfaltigen Monumenten bes grauesten Allerthums, die ihr Ansehen bis auf unsere Zeiten behaupten, nimmt das in der Debenburger Gespanschaft gelegene Schloß Forchtenstein (ungr. Frakno) eine vorzügliche Stelle ein. Es ragt über einen steilen Kalkfelsen stolz empor, und ist von Debenburg zwei Meilen, und nicht viel weniger von Wiener-Neustabt entfernt. Man will die erste Erbauung dieses Schlosses in die Zeiten der Ostgethen (455 bis 525) sehen, wofür zwar die Bauart der Reste von dem im Umfange dieses Schlosses befindlichen so genantten schwarzen Thurme einiger Maßen spricht; allein eine alte glaubwürdige Urkunde seht Forchtenstein in weit frühere Zeiten hinauf; sie verzeichnet die Worte: » Trajano Augusto Impera-

tori P. P. S. - die im zweiten Jahrhundert driftlicher Zeitzrechnung über bem untern Schlofthore in Stein gehauen zu festen waren. Doch ift von dieser Denkschrift gegenwärtig keine Spur mehr vorhanden.

Forchtenstein theilte mehrere Jahrhunderte bindurch bas Schieffal ber westlichen Granggegenden Pannoniens, bis'es an Die fürftl. Familie Giletus gelangte, Die unter ber Regierung bes erften ungrifden Konigs Stephan bes Beiligen nach Ungern eingewandert mar. Doch ift es unbekannt, in welchem Jahre und auf welche Beife biefe fürftliche Ramilie von Forchtenftein Befit nahm. Burft Dicolaus Giletus ift ber Erfte, ber im Jahre 1192 als Besiger von Forchtenftein erscheint. Gein Gobn Micolaus führte ben Litel : » Rurft von Forchtenftein und herr bes gangen Meufiedler = Gees. « Er mabite Korchtenftein gu feiner Refideng, verschaffte bem Schloffe burch neue Bauführungen eine planmagigere Form, erweiterte bie Ochlog : Capelle, und verfconerte fie im Sabre 1233 mit einem neuen Altar und bem Gnabenbilbe ber beiligen Jungfrau Maria. In der Borballe biefer Capelle lieft man noch gegenwärtig folgende in Marmor gegrabene Dentschrift;

Hanc Ecclesiam
Beatae Mariae Virginis
Giletus Dux

Princeps et Dominus Lacus Peiso humillimae obligationis ergo restauravit Anno Domini MCCXXXIII

quam postmodum

totaliter ruinatam ex fundamento exstruxit in ejusdem Divae Virginis honorem Comes Nicolaus Eszterhazy de Galantha Perpetuus Comes in Frakno Regni Hungariae Palatinus.

Anno Domini MDCXXV, ac demum sic ornavit eandem Paulus S.R. I. Princeps Eszterhazy de Galantha Perpetuus Comes in Frakno Regni Hungarias Palatinus.

Anno Domini MDCLXXXVII.

Unter ber Familie Giletus in ben späteren Zeiten hatten zum Schlosse Forchtenstein 99 (im Hesperus nahmentlich verzeichnete, hier ausgelassene) Ortschaften gehört. Mehrere der seichnete, hier ausgelassene) Ortschaften gehört. Mehrere der selben, nämlich: Schwarzteich, Jakobsdorf, Teich, Sarvölgye und Hantschal, eristiren nicht mehr, und sollen durch den Neusiedler-See verschlungen worden sein. Das nämlicht geschah auch mit Seewiesen, Seebrunn, Grünthal, Jokut, beldrafalva, Czauczendorf, Czundra-Mocsar. (Siehe Hespens 1819, Nr. 15 und folgende, und im I. Bande bieses Urchieb die Beschreibung des Neusiedler-Sees.)

Die Familie Giletus ftarb im funfzehnten Jahrhundert ab, und bas Schlof Forchtenstein mit allen dazu gehörigen Gutern fiel an die ungrische Krone zurud. Die Geschichte nennt einen gewissen Ladislaus v. Kanisa, ber nachher im Besitze von Forchtenstein gewesen mar; boch unter welchen Umftanden und wie lange? barüber ift nur Dunkelheit verbreitet.

In der zweiten Salfte des fünfzehnten Jahrhunderts befand sich Ungerns Krone in den Sanden des römischen Kaisers Friederichs III. zu Wien. Um dieses Kleinod für das Königreich wieder zurück zu erhalten, hatte Matthias I., König von Ungern, dem Kaiser die Granzschlösser Hornstein, Forchtenstein, Eisenstadt, Kobersborf, Bernstein und Güns für die Krone im Jahre 1461 zum Unterpfande überlaffen. Dadurch war ein beträchtlicher Landstrich\*) des Wieselelburger, Oedenburger und Eisenburger Comitats an Oesterreich gekommen.

Kaifer Friedrich hatte Forchtenstein mit allen dazu gehörigen Gutern im Jahre 1464 an Heinrich Christoph von Weisbach, einem Manne hoher deutscher Abkunft, verkauft. Der Stamm ber Familie Weisbach ftarb im Jahre 1590 ab, und badurch

<sup>\*)</sup> Der zu diesen Schlöffern gehörige Landstrich durfte sich nach meiner Combination vom heutigen hof und Au in Desterreich über Brud an der Lantha nach Ungern fort bis Altenburg und Metse im Wieselburger Comitate, dann an der Gränze des Naaber Comitats über Tsorna, Kapuwar, Horpats, Uffir, Csepregh und Blengraben im Dedenburger Comitate, ferner über Güns und den Günser-Berg fort bis Bernstein im Eisenburger Comitate erstreckt baben.

fiel Forchtenstein an Raiser Rubolph II., zugleich König von Ungern und Erzherzog von Desterreich; zurück. Es blieb bann bei Desterreich bis zur Zeit, wo Kaiser Ferdinand II., zugleich König von Ungarn, durch die Empörung des Gabriel von Bethlen in die gefahrdrohendsten Umstande versetzt, die Zurückstellung aller Granzschlösser (Dec. I. 1622. Art. 2. §. 20) am Landtage zu Presburg gelobte, die bann auch von Forchtenstein (Art. 37, 1625) Statt fand. Aber schon im Jahre 1622 hatte Ferdinand II. die großen Verdienste des Grasen Nicolaus Esterhalp von Galantha mit der Verleihung des Schlosses Forchtenstein zu belohnen gesucht.

Der neue Besiger baute bieses Schloß in ber Folge von Grund aus, und verwendete auf diesen Bau mehrere hundert tausend Gulden. Sein Undenken wird burch folgende Inschrift, die im ersten Hofe des Schlosses, hoch über dem Eingange in rothem Marmor eingegraben, noch zu sehen ist, verewigt:

#### Frakno

me

Regis Mathiae I. pacificatio
Friderico III. Imperatori dedit
Amor Magni Caesaris Ferdinandi II.
Regno restituit
Gratia ejusdem
Comiti Nicolao Eszterhazy
Palatino ac Aurei Velleris Equiti

qui me Patriae ac Gentilibus suis tuitionique eorum, vetustate labantem solo aequans, a fundamentis exstruxit,

Se vero aeternitati paravit.

Die Abkömmlinge des Grafen Nicolaus Efterhagy haben nach ihm bas Pradicat: » Erbgrafen von Forchtenstein, « angenommen. Sein Sohn und Nachfolger in dem Besitze der Guter, Graf Ladislaus Esterhagy, hatte zu dem Schlosse mehrere Seiztengebaude errichtet. Den Grafen Paul v. Esterhagy (Bruder des Ladislaus) hatte bei dem Antritte der Guter-Administration die Gegend von Forchtenstein vorzüglich gefesselt. Er gab dem Schlosse in der Folge noch ein Stockwerk, errichtete noch ein

ordentliches Zeughaus, ließ die Zimmer mit verschiebenen Famlien = und andern Gemählden decoriren, und gab durch die an der Außenfeite angebrachten Verschanzungen, Schießlicher und Säulen, und von Innen durch Aufzugdrücken dem Schlosse des Anchesen einer wohl befestigten Ritterburg, das es noch jest bebauptet. Ferner hatte dieser Graf, nachdem er in den Fullenstand erhoben worden war, in dem am Buse des Schlosburgs gelegenen Dorfe Forchtenau für den Orden der P. P. Servins ein Kloster gestiftet, das am 26. August 1696 eröffnet wurde, und noch gegenwärtig besteht:

Ein merkwürdiges Werk der Kunft und des Alterthums ift die Cifterne in diesem Schloffe. Sie ist 75 Klafter tief, aus großen Quadern gesetzt, und enthält drei bauchigte, von der senkrechten Linie abweichende Keffel, aus deren Tiefe jeder eindringende Schall sich in dreifaches Echo widerhohlt. Im Mothfalle wurde daraus Wasser gebracht werden können. Diese Cisterne scheint vor den Zeiten des Giletus eröffnet worden zu sein.

In der Mitte des inneren Schloßhofes fteht eine fteinerne Statue, Die den Palatin Fursten Paul Efterhagy zu Pferde vorftellt.

In bem Zeughause werben Armaturen aller Gattung aus bem grauesten Alterthume aufbewahrt; vorzüglich merkwärdig sind ba verschiedene durch die tapfern Krieger aus dem Hause Esterhalb eroberten Trophaen, größten Theils in türkischen Fahnen, Janitscharen - Gewehren, Schildern, Bogen 2c. bestehend.

Ferner besindet sich in diesem Schlosse das fürstliche Artiller rie-, Feuerwerker-, Büchsenmacher- und Büchsenschafter-Personal; das Archiv der alteu herrschaftsrechnungen, und seit dem Jahre 1645 (wo der Palatin Graf Nicolaus Esterhagy seine Schätze hierher bringen ließ) der unschäßbare Familienschaß, Die Bewachung dieses Schlosses ist einem fürstlichen Grenadur- Commando anvertraut, das fortwährend dort stationirt ist.

Dieses wohlbewahrte Monument des Alterthums, das als ein Denkmahl der römischen Herrschaft in Pannonien zu betrachten ift, wird fast jährlich von einem oder dem andern Erzherz zoge unsers erlauchten Kaiserhauses besucht; vorzüglich aber schien der lettverstorbenen Kaiserinn - Königinn Maria Ludovica diese Ritterburg, zu welcher sie theils von Carenburg, theils von Eine

fenstadt aus in Gesellschaft ber jegigen Majorats-Fürstinn, Maria v. Esterhazy, geb. Fürstinn v. Lichtenstein, zu wiederhohlten Mahlen Luftreisen machte, zu gefallen.

8.

# Das Thuróczer Comitat.

(Wom Prof. Zipfzer in Neusohl. Hesperus 1815, S. 139; 1816, S. 113, und 1820, XXVII. Bd. Nr. 21. — Eine altere Beschreibung dies ses Comitats siehe in dem ungrischen Magazin 1787, S. 430.)

# . S. 1. Lage und Größe.

Was von der Lage des Thuroczer Comitates (ungr. Thurocz-Varmegye, flav. Turcanska Stolica) Bel in feiner Notitia hung. nova historico-geographica T. II. pag. 294 sagte, daß diese kleine Provinz einem angenehmen Garten gleiche, das bestätigen alle Reisende, und vorzüglich jene, die ihre zerrüttete Gesundheit in den heilsamen warmen Stubner - Quellen wieder sanden, wenn sie ohne Stock oder Krücke sich der schönen Umzgebung freuen, die ihnen die Aussicht vom Bade allenthalben darbiethet, und in den wahren Spruch; » Schon ist Gottes Welt! « mit Freuden einstimmen.

(Zusat bes herausg. Das ganze Comitat ift nur 21 3/10 Quabrat = Meilen groß; und ift in dieser hinsicht bas 51fte unster ben übrigen Comitaten des Reichs.)

#### §. 2. Dabme.

Woher es ben Nahmen erhalten habe, ob von dem Flusse Thurocz, der an der Gränze des Barser Comitats entspringt, oder von dem Schlosse Inpo, welches früher Thurocz, Thuruch geheißen haben soll, und in einem 1256 ausgefertigten Diplom von Bela IV. castrum Thurocz munitissimum genannt wird, mögen Kritiker ausmachen. Benn Valentinni, Pfarrer zu Inpo, in seinem Berke: Lucubrata opuscula poetico historica in unum collecta, Budae 1808, behauptet, daß das Schloß Inpo

schon vor Christi Geburt in Flor gewesen, so kann wehl auch bas ganze Comitat noch vor der Weltschöpfung existirt haben.

#### 6. 3. Grangen und Gebirge.

Die Gespannschaft grantt gegen Morgen an die Liptauer: und Bobler : Alpen, wo fich bas Remuter : Bebirge in boben filen maffen des lebergangekalksteines zeigt, und befonders die Cima Skala ober Cferni Ramen ibr bobes Saupt empor bebt; gon Abend ichließt fich an diefelbe das Trentfiner Comitat, gegn Mittag bas Neutraer und Barfer Comitat, und gegen Mitter nacht findet fie in ber Urver Befpanschaft und bem boben & tra = Gebirge ihre Grangen. Diefe Landichaft, faum 4 1/2 Dei len lang und 1 1/2 Meilen breit, ift um und um von boben und niedrigen Bergen amphitheatralifch umgeben, fo bag man von einer mittleren Sohe bie gange Gefpannichaft leicht überfe Ueppige Biefen, Beiben und Triften wechseln mit flach gelegenen Balbern, Medern und Krautfelbern, und verlaufen fich zu einzelnen Berghoben, unter welchen ber Elfta, Lieges, Plosifa, Kralov Grun, Kopa, Groß = und Klein = Kara, Chim, Urpin, Baran, Ritfera, die vorzüglichften genannt merben konnen. Ginige diefer Berge find burch ihre Soblen febenswerth geworden, wie benn auf der Elfta mehrere derfelben unter bem Nahmen Magfarna, Netopierowa u. f. w. bekannt find, in welchen 500 bis 1000 Schafe Schut finden konnen.

# S. 4. Gewässer.

Rann das Thuroczer Comitat durch eigenen Erwerbsteiß seine Bedürfnisse beden, so hat es die Natur noch mit zwei bedeutenden Flüssen ausgestattet, und damit den Fingerzeig zur Industrie nach auswärts gegeben. Die Thurocz und die Baag bewässern dieses Comitat. Erstere windet sich durch unendliche Krummungen von Säden gegen Besten, und fällt bei Also-Rutka in die Baag, welche, aus dem Liptauer Comitat sich herwälzend, das Fatra Bedirge zu durchbrechen scheint, und die Ortschaften Turany, Szucsan, Lipotz, Klatsan u. s. w. bespühlt. Die romantischen Unsichten, durch die schrossen Ralkmassen hervorgebracht, zwischen deren sansteren Niederungen die Baag ihren Lauf in seierlicher Stille fortsetzt, fand schon der selige Bresdetz einer Aufnahme durch geschiedte Landschaftsmahler würdig;

allein seine damablige Versetzung nach Krakau vereitelte diesen Schonen Plan.

# S. 5. Natur=Producte.

Aus dem Thierreiche findet man hier, außer ben überaul bekannten hausthieren, Pferden (die gewöhnlich klein find, weil die Fullen zu früh eingespannt werden), Rühen, Ochsen, Schafen, Schweinen, — Wölfe, Baren, Füchse, Luchse, wilden Kagen, Dachse, Itiffe, Marder, Hasen, Lachseforellen (von 20 bis 40 Pfund, die in der Waag gefangen werden), hechte, Allruthen (die der Fluß Thurocz liefert) und Fischotrern. Vom Federwildprät finden sich Hasel-, Red-, Virkund Auerbühner, Krametsvögel u. s. w.

Das Pflangenreich weifet verschiedene Radel- und laubbolggattungen auf, befonders Fohren, Sannen, Lerchen - und Tarusbaume, Rrummholz, Buchen, Linden, Uhorn, den Bach: bolber = und Safelnufftrauch ic. Rebft Klache und Sanf (wovon viel angebaut wird) gedeihen auch Erbfen, Linfen, Buchweißen Lettere find ber Gufiafeit megen weit und breit und Ruben. unter bem Mahmen ber Thurocker = Ruben bekannt, und nichts anders als eine Abart ber Steckrube, welche man, wenn fie aus ber Erbe berauskommt, auf warme Boben ober in Stuben ausschüttet, und fie geschält ober ungeschält, angereibt, ober bloß fo an der Luft trochnet, und dann im Binter verbraucht. Thurocker Erbfen und Buchweißen werden ihrer Gute megen gefuct. Man fest davon auf den Neusobier Markten febr viel. Gleich berühmt und gesucht ift bas Thurocker Bugemufe, bas in bie benachbarten Gespanschaften baufig aus-, und bagegen Frucht und Brot eingeführt wird. Das hohere Gebirge ift reich an manchen Medicinal = Krautern und Alpenpflangen. Dr. Rietaibl hat auch bier, als er diese Gegenden vor ungefahr acht Jahren bereifte, manche feltene Pflanze gefunden. Much Dr. Rochel, Diefer eifrige Botanifer Ungerne, burfte in feinem febenswerthen Herbario vivo manche Geltenheit von bier aufbewahren. Im Gebirg sammelt bie armere Menschen-Claffe allerband Ochwamme, vorzüglich Birich = und Reisterichmamme, Die hier unter bem Mahmen der Rigify bekannt find. Das Grasland diefes Comitate kann freilich mit ben Gemeinweiden des Stabolefer Comitate nicht verglichen werten, auf welchen Dr.

Brudmann noch 1724 (nach Schwartner) das Nieh vor der Höhe des Grases nicht sah; indessen sind die Gegenden gegen Silein und die Berge Liszet, Ploszka, Borissowo u.m.a. so reich an verschiedenen Futterkräutern, haß die Schafe den Commer hindurch ihre beste Weide finden, und den Eigenthümer mit 16 bis 18 Pfund Kase in dieser Jahreszeit lohnen.

Am kargken ift das Mineralreich biefer Landschaft, miden bis jest gemachten Erfahrungen, ausgestattet worden. Uchwangskalkstein macht die herrschende Gebirgsart aus. Die groß Fatra und ihr ungeheures Nes bis zum Cferni Kamen hinah, ist Uebergangskalk. Nur zwischen Streczno und Nutka erscheint Granit, der die Bahrscheinsteit möglich macht, das das ganze Karpathengehänge und die große Gebirgs-Gallerie, die zwischen Gen Gespanschaften Thurocz, Urva, Liptau ihre silberweißen Scheitel empor heben, und aus Kalkstein bestehen, auf einem Granite altester Formation aufsigen. Die beträchtlichen Steinkohlensstehen Roschen, Blatnicz, Lehotka finden bei dem bestehenden Holzüberstuffe keinen Werth.

# §: 6. Einwohner.

- 1) Thre Anzahl. Die Einwohner belaufen sich nach ben neuesten Nachrichten auf 40,000 Geelen, woraus zu ersehen ist, baß dieses Comitat relativ bevölkerter sep, als die übrigen Gespanschaften des Landes. (Zusat des Herausgebers, Im Jahre 1818 sind 34,755 Seelen conscribirt worden, mit Ausschluß des Adels, den man auf mehr als 3500 Köpfe anschlagen kann, denn schon im Jahre 1787 wies die Josephinische Conscription 3438 Abliche aus. Und so kämen hier 1821 Einwohner auf eine jede Quadrat Meile; ohne Abel aber 1655; in welcher Hinsicht das Comitat unter den übrigen den 43sten Platzeile nimmt.)
  - 2) Sprache. Die herrschende Sprache ist die flowakische, boch spricht die gebildetere Classe auch deutsch, und der Abel bedient sich im Umgange auch der ungrischen und lateinischen Spruche. Die Einwohner von Ober- und Nieder-Stuben, Turtset, Geleno und Briczeo \*), die nebst der Bestellung ihrer Felber

<sup>\*)</sup> Bon Bricgto angefangen, gegen Kremnit bis jum Markte Bellopola im Barfer Comitat, ift ein bei 5 Meilen lang gedehnter Balb,

sich theils durch Holzschlagen, welches sie auch nach dem nahe gelegenen Kremnig führen, theils durch Kohlenbrennen und die Berfertigung geschnikter Holzwaaren, als: hölzerner Teller, Salzschler, Roch und Eßlöffel, Quirl u. dgl. ernähren, sprechen ein Deutsch, das jedem Fremden auffällt. Man will sie, so wie die, welche um Kremnig, z. B. in Bleifuß, Honnes-bay, Glosehaj, Krikehay u. s. w. wohnen, zu gothischen Ubschmmlingen machen. Ihre Mundart hat schon Bel sonderbar gefunden, und es wurde zu interessanten Resultaten führen, gäbe man sich die Mühe, ein Idioticon derselben nach dem Beisspiele der Zipser (in Bredeskin's topogr. Beiträgen) zu sammeln.

- 3) Religion. Kaum ber britte Theil ber Einwohner ift ber romifch = katholischen Kirche zugethan. Mehr ale zwei Theile find evangelisch-lutherisch. Diese haben babier 11 (und seit 1820 12) Pfarren. Juden gibt es 680 Geelen.
- 4) Körperbau und Tracht. Die Thurocker find ein ichlanker, gut gebauter Schlag von Menfchen, die befonders beim Militar gute Dienfte leiften. Das weibliche Gefchlecht, welches bier mit vollem Rechte bas ichone genannt werden barf, ift ftolk auf feine von der Matur erhaltene Reite, und bemubet fic, biefe burch einen gefälligen, ungezwungenen, boch mitunter auffallenden Unjug ju erhöhen. Der volle Bufen, Die gefunde Rarbe, die Rothe ber Bangen, vereinigt mit ber ichonen Saltung bes Rorpers und ber Munterfeit, womit die Madchen an ibre Arbeit geben , gefällt jebem Fremben. Gelten wird bie Thurocher Ochone ihren gewolbten Bufen, fei es im Winter pber im Gommer, mit einem Tuche bedecken; er muß fich frei beben, und nach ben Bermogensumftanben mit einer filbernen ober meffingenen Ochließe (Spinka) geziert fein, bie in bet Mitte bes ziemlich tief ausgeschnittenen, viel feineren Oberbembes, bas von Mouffelin ober Perkal gu fein pflegt, angebracht ift. Gie ahmen bierin die ichlesischen Salveterbauer nach, die ebenfalls auf biese Bierbe viel halten. Die Saare einer ledigen Thuroczerinn werden glatt gekammt, und binten in einen langen Bopf gewunden, an beffen außerstem Ende eine Bandichleife

und darin mehrere Dörfer von Deutschen bewohnt, Deren Dialect sehr barfc klingt; man glaubt fie gantten unaufhörlich. Siehe bavon naterl. Blatter 1819, Rr. 14. (Anm D. Herausg.)

bangt; bei Resttagen ober Bochzeiten erscheint fie auch mit einer Parta, b. i. einem ichmalen runden Kranie, ber mit Bolb burchgewirkt, am Ropfe flach liegt, und binten zu mit manniefaltigen Bandern gegiert ift. Gewöhnlich wird Diefe Ropfingte von unfern Pofamentirern verfertigt, und konnte eine golbene Ereffe ober Borbe genannt werben. 3m Bobler Comitate ift biefe Tracht ber Bauernmadden eben fo ublich, als im Imrocker Comitat, und nicht mit Unrecht nennt man biefe Rophe bedung die flovakischen Bogelnefter, weil die Banber, ebe fie binten berunter frei fallen, am Schluffe ber Parta eine runde buntfarbige, inwendig boble, und einem Bogelnefte nicht gang ungleiche Beftalt bekommen. Diese Banber icheinen fich nicht febr nach bem modernen Geschmacke zu richten, ba bie meiften noch nach alter Urt mit Gold und Gilber burchwirkt find. Birflich erben diese Parten die Tochter von der Mutter, diese von ber Großmutter, und fo fort bis jur Urgroßmutter. 3ft mit ihnen der Rouf der Thuroczerinn nicht bedeckt, fo fieht man auf ihrer Stirne nicht felten ein bei brei Ringer breit jufammengelegtes feidenes Such gebunden, beffen zwei Enden mit dem geflochtenen Saare berunter bangen. Das Leibchen oder Corfett wird aus verschiedenen Stoffen gemacht, boch muß jedes mit breiten oder ichmalern Banderchen eingefaßt fein, und eben fo muffen auch ihre nicht febr langen Rocke eingefaßt werben. Die Rugbedeckung besteht in Bifchmen, welche feiner gearbeitet find als bei den Bobler Bauernmadchen; auch find fie nicht mit fo gewaltigen Sufeisen beschlagen, wie bei ben lettern.

Im Johler Comitat sucht die Bauerdirne darin einen Borgug vor den übrigen, wenn ihre Zischmen stets rein und mit, gezierten Hufeisen versehen sind. Bei den lettern erschöpft sich nicht so bald das Genie eines speculativen Schlossers, der verschiedene Blumen und Anspielungen auf die bestehende Liebschaft, B. brennende Herzen u. dgl. anzubringen versteht. Man darf sich nicht wundern, daß einer Bauerndirne ein Paar Zischmen mehrere Jahre dauert; denn sie zieht sie am Sonntage nur vor der Kirche an, d. h. sie läuft von ihrem Dorfe bloßsusig bis in den Pfarrort, die Zischmen in der Hand, und zieht sie an, wenn sie die Kirchenschwelle betreten soll. — Daher ihre Reinslichseit und lange Dauer.

Die Weiber tragen kleine Haubchen, die aus drei Theilen

bestehen, und am dußersten Ende besselben angebracht sind. Damit der größere Theil desselben, ber auf diese Urt wenig bedeckt ist, bas Unsehen einer Weiberkopfbedeckung erhalte, binden sie Stirne, den Maden gleich, mit einem schmalen Tuche, und lassen die beiden Tuchenden an der Uchsel oder am Rücken flattern. Jede Haube hat in der Mitte, der Länge nach, einen seineren oder gröberen Spit, die beiden Seiten sind von seinem Mousselin oder Perkal. Die grüne Farbe ist die Lieblingsfarbe der Thuroczerinnen; aus grünem Ratin machen sie gewöhnlich ihre Jacken, die tief ausgeschnitten und mit einer Reihe blanker Knöpse geziert sind.

Die Manner mahlen die lichtblaue Farbe, und tragen mitunter auch Radmantel von dieser Farbe, wiewohl auch die unter dem Nahmen Salena bekannte Bedeckung recht oft zu sehen
ist. Sie unterscheidet sich aber von den Johler Halenen dadurch,
daß man am Kragen derselben in einer mäßigen Entfernung drei
ausgenähte blaue oder rothe Berzen bemerkt, beren Deutung
ich bis jest noch nicht erfahren konnte. Dieses Zeichen ist für
einen Thuroczer charakteristisch. Die Kopfbedeckung besteht meisten
Theils in einem runden Hut, und nur die so genannten Saffranbauern unterscheiden sich durch eine breitere Krempe von den erstern, damit sie auf ihren Reisen vor Sonnenhige und Regen
geschützt werden; denn sie ist so breit, daß sie weit über die beiden Achseln reicht.

# S. 7. Sanbel.

Die so genannten Safran = und Dehlbauern oder Dehltrdger haben einen eigenen Erwerbszweig. Erstere, vermuthlich von
ber Waare, die sie Unfangs verkauften, so genannt, reisen eben
so wie die im Neutraer Comitate seshaften nach Wien, und in
die dieser Stadt näher gelegene Fabriken, kaufen verschiedene Bänder, wollene, seidene, und allerlei Galanteriewaaren ein,
und setzen solche in Ungern, West = und Ost = Galizien, selbst in
Rusland ab. Diese große Reisen machen sie zu Pferde, dem
sie ihre Waare aufladen, selten zu Fuß, und sinden sich punctlich auf jedem Jahrmarkte des Landes ein.

Die Dehlträger (Olejkary) haben eine konigl. Bewilligung, einheimische Dehle im Inlande zu verkaufen. Giner Befugniß gemäß, die fie von der konigl. ungrischen Statthalterei von 1792

besigen, seten sie oleum lapideum seu petroleum, terebinthinae, juniperi, anthos, strobuli pini, semina lauri in allen dem öfterreichischen Raiferthume einverleibten ganbern ab. Diefe Deble haben ihre guten Eigenschaften, und durften in manden Krankheiten mit Nugen angewendet werben tonnen; allein ba ber Opeculations-Beift auch diefe Menfchen-Claffe verführte, auf leichtere Urt bas Brot zu verdienen, fo fingen fu die Unfangs echte Baare ju verfalfchen an, und geriethen fo in' Unbekannten, auf Quackfalbereien wie auf bat jungfte Bericht Glaubenben, bringen fie ibre Bunber-Effengen auf, ben Tiroler Beifterhandlern gleich, und fommen nicht felten mit gutem Gewinn wieder nach Saufe. Ihr ganger Reichthum besteht in einem fleinen Raftden, womit fie bie Belt burchlau-Deutschland, Solland, Schweden, Rufland maren bie Lander, mo fie guten Ubfat fanden. Gegenwartig icheint aber biefe gange Induftrie ju Ende ju geben.

Der Ursprung dieses Handels wird in dem Jesuiten-Collegio zu Znyo-Varallya gesucht, in dessen berühmter Apotheke man diese Dehle verfertiget haben soll, und wo sie von diesen Untershändlern aufgekauft wurden. Seit der Aufhebung dieses Klosters fühlten sie sich kräftig genug, diesen Handelsartikel selbst zu bereiten.

(Bufat bes herausgebers. Die Olejkari in biefem Comitate haufen vorzüglich in Bela, Blatnicza, Moffock, Karlowa, Deter, Brickto (wo es 146 Dehlframer gibt), und in anbern Orten. Gie bereiten im Treboftoer - Terrain ein febr mirkfames Debl aus bem fo genannten Krummholk (Kosodrewina), wovon ein Tropfen mittelft Baumwolle auf den weben Babn applicirt, bas Bahnweh beilen foll. Diefe Bereitung foll bas Bolt, wie oben, von ben Znyo-Varallyer Jesuiten gelernt haben. Aber bas Wahre an ber Sache ift , bas ber Rasmarker Urgt Christian ab Hortis icon im Jahre 1640 bas Krummbolgobl, bas fo genannte balsamus polychresti, ber Erfte vom pinus cambra bereiten ober beffer sammeln lehrte. Georg Buchholz aber, ebmfalls ein Rasmarter, bereitete 1664 aus ben jungen Zweigen bes pinus mughas Oleum libani, wie fcon im ersten Banbe biefes Archivs G. 427 berührt wurde. . Bon biefen fonnten bie Befuiten in Znyo-Varallya bie Bereitungsart lernen. Giebe

über die Dehleramer und Safranbauern von mir im Hesperus 1818, Nr. 49.)

# 5. 8. Giraßen.

Im Thuroczer Comitate find feine Commerzial . Strafen, obicon es die Mube lobnte, wegen des Galgbandels eine folche angulegen, und nach bem Beifpiele bes Urver Comitats gleich . aut zu unterhalten. Danner von Gewicht ließen fich oftere angelegen fein', die Unterthanen auf die in guten Strafen liegende Quelle des Bobiftandes aufmerkfam ju machen. Man gelangt in bas Bobler Comitat über ben giemlich fteilen Berg Sarmaneck, beffen Strafe noch leidlich ift. Sonft führt eine Strafe von Rremnig burch bas Stubner Bab, Mossocz, Pribocz, Sz. Marton ine Trentfiner Comitat. Gine andere in bas Urver, burch Sz. Marton, Szucsan, Turan, Ratko und Kralovan, bei welchem Orte ber bedeutende Arva - Rluß in die Bagg fallt. Die Candwege find nur bei trockenem Better fahrbar, und doppelt abschreckend, wenn ploglich Regen fallt, weil ber Boben jum Theil lebmig ift. Un ber Baag, welche bie Commerzial= Strafe in biefem Comitate erfegen foll, wird bas polnifche Galg pach der Rieberlage ju Szucsan transportirt, und bamit Sandel getrieben, welcher den Comitaten Thurocz, Arva und Lipto burch Landesgefete Urt. 20 1548, und Urt. 13 bes 1715ten Jahres freigelaffen wurde. Der Poftenlauf ift bier eingeschrantt. Alle Briefe laufen über Rubno, Thurocz - Zsambokreth und Moltso nach Liptau.

# 5. 9. Mineralwäffer und Beilquellen.

Un diesen fehlt es hier nicht. Die beliebtesten sind zu Jahodnik, Budisch, Kelemenfalda, Dubova Dolina, Toth-Prona und Pobhragy.

Die berühmteste heilquelle ist jene zu Stuben (Stubnya), die herr Dr. Paul Ritaibel in seinem Thermarum Stubnensium examen, Neosolii 1808, S. 37 analysirte. Diese warme Quelle ist seinahe 280 Jahren bekannt, und wurde mit ber herrsschaft Turcsek und Stubna der königlichen freien Bergstadt Kremnitz als peculium Regium zur Rugniesung übergeben. (Diese herrschaft befindet sich in eigener Verwaltung; ber städtische Inspector, zu Alt-Stuben mit bem herrschaftlichen Kastner woh

Topogr. ftat. Ardip. U. B.

nend, hat die Berwaltung dieses Gutes, aber auf die Baldungen keinen Einfluß, ba diese der k. Bergkammer unterliegen. Daber weiset das k. unirte Baldamt das erforderliche Holz jur Berkohlung und zum wirthschaftlichen Bedarf, so wie den Krem: nigern Burgern ihr Bau- und Brennholz an.)

Erwähnte Heilquelle entspringt zwischen bem Dorfe Reischteben und Hap, und hat mehrere Abtheilungen, wie dem wines unter der Benennung des blauen, ein anderes als das roth, noch eines unter dem Nahmen des grünen, und endlich eines als das Bigeunerbad bekannt ist. Letteres ist im hohen Grade warm. Die Badgaste wählen nach Bedarf, da dieser ein heißeres, jener ein minder warmes verträgt, und zu seiner Eur braucht. Es ist auflösend, und heilt alle Arten Bunden, Glieder = und rheumatische Schmerzen, daher sich die Gaste häusig einzusinden pstegen. Die gewöhnlichsten sind jedoch aus dem benachbarten Neutraer, Liptauer, Arver, Zohler und Barser Comitate, so wie die Cameral = und städtischen Beamten und Bürger aus Kremnitz. Zur angenehmsten Badezeit, im Mai und Junius, melden sich jährlich sehr viele, oft aus entfernten Gegenden, um die erforderlichen Quartiere.

(Zusat des Herausgebers. Kitaibel schreibt in dem obigen Thermerum Studnensium examen S. 37: die Warme dieser Bader sei 28 dis 35 Grad stark. Was die Bestandtheile andetrifft, diese sest er so auseinander: In volumine 100,000 granorum continentur:

| in balneo viridi     | coeruleo | rubro  | zingaro- |  |
|----------------------|----------|--------|----------|--|
| Acidis carbon. 34,85 | 30,17    | 24,45  | 29,67    |  |
| Siliceae terrae 2,2  | 1,96     | . 2,53 | 2,26     |  |
| Carbon magnes. 5,    | 5,23     | 4,5    | 4,9      |  |
| calcis 42,6          | 41,04    | 48,63  | 44       |  |
| Sulphat calcis 29,86 | 30,7     | 38,73  | 29       |  |
| - sodae 55,87        | 94,6     | 68,2   | . 12,6   |  |
| - magnesiae 41       | 44       | 44/9   | 76,3     |  |

Außer bem ift auch eine Trinfquelle ba won welcher Ritaibel schreibt, sie enthalte in ber pbigen Quantitat: Acid. carbon 29,02. Siliceae 2,33. Carbonatis magnesiae 4,83. Carb.

calcis 40,73. Sulph. calcis 36,9. Sulph. sodae 34,83. Sulph. magnes. 53,45. — So viel für Nergte.)

# 5. 10. Gewerbe und handwerke.

In ber Thuroez wird von den Weibern und Madden so viele Leinwand verfertigt, als man für den Hausbebarf nöthig zu haben glaubt. Die Zahl der Handwerker ist verhältnismäßig klein, weil im ganzen Comitate keine Stadt ist, wenn man die zwei größten Marktslecken Sz. Marton und Mossocz nicht als solche betrachten will. Den nöthigsten Rleidungsbedarf sindet der gemeinere Bewohner wohl. Der bedeutendere Ubel aber bezieht seine Bedürfnisse entweder von Juden, oder aus den größern Stadten des Reichs. Man verfertigt vorzüglich grobe und mittelseine Tücker, Leder, wollene Pferdedecken und Kohentuch zur Bedeckung der Fußböden, nicht selten auch zur Bedeckung des Leibes der drmern Menschen-Classen. Die übrigen Handwerker, als Kirschner, Zischmenmacher u. s. w. sind zum Theil arme Ebelleute, die im Sommer der Feldarbeit nachgeben, und im Winter ihr Handwerk betreiben.

Die Salpeterfieberei betreiben die ichlesischen Salpeter = ober Salniterbauer, und liefern ihre Producte bem Zerario ab.

# S. 11. Landwirthschaft.

Die Thuroczer bebauen fleißig ihre schönen, flach liegenden Felder, aber der Boden lohnt nicht überall, und scheint zum Theil undankbar zu sein. Berücksichtigt man aber die hohe Lage dieser Landschaft, bas Klima, welches mehr rauh und kalt ift, so findet man den Ertrag des Korns (im Durchschnitte zahlt sich die Aussaat mit dem Iten und 4ten Korn) verhältnismäßig sogar sohnend.

Vom Beinbau kann keine Rebe fein, ba bier keine Beinreben bisher gepflanzt wurden, und sie kamen auch schwerlich
fort; daher gibt man sich mehr mit Branntweinbrennen und Bierbrauen au, wobei die Juben die Hauptrolle spielen. Man brennt den erstern von Korn, wiewohl auch Gliwowiß bereitet wird. Das St. Martiner Bier ist seines guten Geschmackes wegen im Comitate beliebt.

Die Obft baum gucht fdrantt fich auf bie befannten Obftgattungen ein. Um ftartften und haufigften werben Pflaumenbaume gepflanzt, beren Frucht man entweber trodinet, ober als Muß (Powidel) verbraucht. Aepfel und Birnen find auch nicht felten; aber für die feinere Obstbaumveredelung ift im Ganzen noch wenig geschehen, wenn man die Obstgarten einiger Großen und die wenigen Baume, die sich in den eingeschränkten Garten einzelner evangelischer Pfarrer vorsinden, ausnimmt.

Die Vieh zucht konnte vorzüglicher sein, wenn sich die Bauern, deren in Thurocz verhaltnismäßig wenige sind, weil der Abel daselbst mehr als in jedem andern Comitate begütert ift, des Besseren belehren ließen. Darum sinden Unterhandler ihre Rechnung dabei, in der Fasten zu Silein und St. Martin, von Oftern aber dis Pfingsten in Toth- Prona Hornvieh aufzukausen, und damit Handel zu treiben. Die Schafzucht scheint aus eben diesen Borurtheilen zurück zu bleiben, und es ist nicht bekannt, daß die jetzt einer der gebsern Gutsbesitzer dieses Comitates für die Veredelung der Schafzucht etwas unternommen hatte, obschon die schonen Beiden gegen Silein einen Stand für 5 bis 6000 Schafe sichern.

Die Bienen zucht findet hier viele Freunde, wird aber nicht nach Christ'scher Methode getrieben. Einige halten sich an Spigner, Andere ziehen die Strohkörbe den Magazinstöden vor, noch Andere befolgen die Csaplovics'sche Methode (Die Bienenzuche in Doppelstöden. Mit besonderer Rücksicht auf die Korbbienenzucht. Wien 1814); durchgängig ober und mit dem besten Vortheil halten sich die Bienen in Klogbeuten.

# 5. 12. Bilbungsanstalten.

(Nach hefperus 1816, Nr. 15, und XXVII. Band Nr. 21, mit Erganzungen vom Herausgeber.)

Soulen. Diese burften eine wunschenswerthere Thatigfeit nothig haben. In Neczpal ift neben der Gemeindeschuse auch eine Senioral-Nationalschule, worin die Jugend auch in der ungrischen Nationalsprache unterrichtet wird. Den hoheren Unterricht und Bilbung erhalt die zahlreiche Thuroczer Jugend auf anderen Anstalten, als in Neusohl, Schemnit, Presburg und Pest. Man kann annehmen, daß das Comitat verhaltnismäßig mehr Studenten liefert als manche andere Comitate.

Bibliotheten. Unter Die vorzüglichften Privat-Bibliotheten gehort jene bes Baron von Revay in Mossocz, beffen Liberalität in gefälliger Mittheilung allgemein bekannt ift. Er geht mit der neuern Literatur gleichen Schritt, und besitt eine vorzugliche Auswahl der intereffantesten literarischen Erscheinungen. Auch soll sich daselbst ein Antiquitäten. Cabinett befinden, welches verschiedene Wassengattungen und andere Seltenheiten des Mittelalters aufbewahrt, so wie das Familien. Archiv schähdere Urfunden dieser aus Slavonien stammenden und unter dem Nahmen der herren von Merk nach Ungern gekommenen Familie enthält.

## 5. 13. Sitten und Gebrauche.

(hefperus XXVII. Band, Nr. 21.)

Die Sochzeitsfeierlichkeiten baben einige Gigenheiten. Nachbarinnen tommen nach vorangegangener Bekannticaft ber Beiratheluftigen in Die Wohnung ber Braut, und bringen ihr ben Ring, burch beffen Unnahme biefe ju ertennen gibt, baf jenes Belübbe, welches fruber unter vier Mugen gegeben worben, unverandert geblieben fei, und baß fie in bas Berfprechen einwillige. Run werben gang befondere Ruchen, Branutwein, und andere Speifen zubereitet, womit man bie auf ben folgenben Sonntag gebethenen Gafte ju bewirthen gebenkt. Tage erscheinen die Starejssj (bie Melteften), beren einer bas Wort ftatt des Brautigams führt und Pitacs beifit, weil er bie Braut verlangt. Sie wird burch ben Oddawacs übergeben, und erscheint bald barauf in vollem Glanze an ber Sand des Brautführers. Bei biefer Gelegenheit erlaubt man fich, wenn bie Braut bubich ift., gewöhnlich einen Eleinen Scherz. In bem Mugenblice namlich, als fie in die Stube treten foll, ergreift ber Brautführer Die erfte befte, nicht felten auch die baflichfte Dirne, und ftellt fie ber Gesellschaft und bem Brautigam mit ber Frage vor, ob bieß Die Ermablte fei ? Lachelnd verneint Diefer Die Frage, und ermiebert : bie Seinige fei fconer, und gefalle ibm beffer. Diese kurge Erklarung verjagt die unrechte Braut aus der Stube, und ibr folgt nun die mabre, welche fogleich Plat an ber Geite bes Brautigams nimmt. Rach beendigten Formalitaten, Die faft jenen gleichen, bie oben G. 259 in Beziehung auf bas Gobler Comitat erzählt worden, wird bem Bräutigam ein runder, in ein weißes Tifchtuch gewickelter Ruchen prafentirt, ben er auf fein Pferd ladet. (Diefe Ruchen pflegen nicht felten fo groß geba:

den ju merben, bag ber Ofen eingeschlagen werben muß.) 3mi feidene Tucher und ein Blumenftrauß, die er ebenfalls empfängt, find bie Beiden feiner Brautigambicaft. Bu Saufe wird in Ruchen getheilt, Die eine Salfte bleibt im Baufe, mit ber @ bern reitet er wieber jur Braut jurud, und übergibt ibr folde, bie fie bann an ibre Freunde vertheilt, was inzwischen aublie Aeltern des Brautigams mit ber erften Ruchenhalfte gethan be Der Empfang ober Antheil eines folden Ruchens gilt all Einladung jur Sochzeit. Um nachsten Sonntage gefchiebt bu erfte Abkundigung, am britten die Copulation. Die letten Lage zuvor bat ber Curator alle Banbe voll zu thun. Dief ift ge wöhnlich ber Rubbirte bes Orts, ber gefchmuckt mit einer tuchtigen Zafde und einer coloffalen Rlafde bie Bodzeitsaafte einlabet, welche ibm bie Rreube über bie Ginladung burch Gefchente an Bohnen, Linfen, Erbfen, getrochneten Pflaumen, Thuroger Ruben und Branntwein zu erkennen geben; und fullen ibm bamit fowohl die große Safche ale auch die Flasche. Da in ber Brautwohnung jum Refte ein Ochfe geschlachtet wird, fo macht ber Cuvator nach bestehender Gitte, auf den Ropf und Lunge des Thieres ebenfalls Anspruch. Sonnabends vor ber Copulation ericeinen Musikanten fammt Bimballichlager, und machen ben berbei ftromenden Gaften ungrifde Tanzmufte vor. Die Gafte werben mit Gulyashus, mit einer fauren Milchfuppe (Zwara), . mit einer Mehlfpeife, Opekance genannt, und mit gewarmtem Branntwein und Bier bewirthet (fiebe über biefe Speifen Besperus XXV. Banb, G. 172 u. folg.) und bie Unterhaltung bauert bie gange Nacht bindurch. - Sonntags, um etma 10 Uhr, reitet ber Brautigam mit feinem Starejssj und mit ber Musit nach ber Rirche, und biefen Bug begleiten wenigstens 20 bis 24 berittene Manner. Die Reiterei fitt ab, Die Pferbe werden in der Rabe der Kirche angebunden, und alles begibt fic in das Gottesbaus. Inzwischen spielen die Musikanten in bem gewöhnlich naben Dorficulgebaube, und einige von ben Baften feuern mehrere Mahl ihre Piftolen ab. Mun kommt bie Brant mit ben Ihrigen, b. i. mit Rrangjungfern, Beibern, Freum binnen und Anverwandten. Der Gottesdienst geht an und bauert bis gegen 12 Uhr. Dann folgt die feierliche Sandlung. Brautigam, im Boraus von ben Stellungen, die er ju neb men bat, belehrt, tritt querft vor ben Altar, die Brautführer

hohlen die Braut aus dem Kirchenstuhle und stellen sie an die Seite des Brautigams, worauf die priesterliche Einsegnung erfolgt.

(Die Fortsetzung ift bis heute, ben 14. Uprill 1821, an welchem Tage Dieser Bogen in die Druckerei geschickt wurde, im Sesperus noch nicht erschienen. Daber bin ich genothigt, diese Beschreibung unvollendet zu lassen. Unmerk. b. Herausg.)

#### 9.

## Csongrader Comitat.

(Bon U. Bebersett aus der ungrisch-literarischen Zeitschrift Tudomanyos Gyujtemeny 1817, VIII. Band, S. 73. Durch hrn. Kollesp, Beamten des Kanffirchner Dom-Capitels.)

1) Bolksmenge. Benn man bie geringe Ungahl ber Ort-. icaften biefes Comitats betrachtet, fo gebort bas Cfongraber Comitat allerdings nur zu ben kleineren Gespanschaften unsers Baterlandes, benn außer ber fonigl. Freiftadt Stegebin findet man nur noch g Orte barin, namlich bie Marktfleden Haldmező Vásarhely, Szentes und Csongrad, und die Dorfer Mindszent, Szegvár, Kis-Telek, Tápé, Horgos und All-Gyö. Betrachtet man bingegen feine Bolksmenge, fo muß man ibr ben Plat unter ben mittleren Gesvanschaften Ungerns ein-Der neuesten authentischen Conscription gemäß maren im Jahre 1816 außer ber gedachten Stadt Stegebin (allwo an 27,763 Katholische und 3000 Altgläubige sind) in den übrigen 9 Ortschaften, Die Tabat = Plantagen mit eingerechnet, 68,493 \*) Einwohner. Hold-mezö Vasarhely ist ber volkreichfte Ort barunter, indem in biefem Marktfleden allein 23,025 Seelen wohnen; folglich beberbergt biefer Ort mehr als ein

<sup>\*)</sup> Sammt den Tabackspflanzungen zu wenig; die Conscription vom Jahre 1818 gibt diese Zahl mit 72,530, die Freistadt Szegedin mit 27,295, zusammen mit 99,825 an. (Anm. d. Herausg.)

Drittel ber gangen Volksmasse bieses Comitats. Szentes hat 14,083, Csongrad 9,465 Einwohner. Die Bevölkerung ber Torfer ist solgende: Mindsent 4281; Szegvar 3155, Horgos 2032, Kis-Lelek 2000; Tapé 1452, und All-Gyö 1087; und also die Gesammtzahl der Einwohner aller 9 Ortschaften 60,580. Die Uebrigen 8413 aber bewohnen die in dieser Gespanschaft bessindlichen 29 größeren und kleineren Tadakspflanzungen, welche die herrschaftlichen Vorwerke (Puszten) in Pacht haben, und den im In- und Auslande berühmten Szegediner = Tadak erzugen. Von dieser Volksanzahl bekennen sich 19,874 zur römischtatholischen Kirche, 466 zur evangelischen, und 12,990 zur Schweizerischen Confession; 543 gehören zum alten Ritus; endelich sind noch darunter 119 Juden \*).

2) Oprade, Beidaftigung und Eigenicaftenber Einwobner. Die Altglauber und Juden ausgenommen, fint den alle übrigen Bewohner biefer Gefpanfcaft ein reines ungrifd. Mertwurdig ift, daß bas, besonders in einer Borftadt Gzegebins gebrauchliche o, welches man im Dialect baufig fatt bes e an: wendet, nicht auch in die Gprache ber übrigen Orticaften übergangen ift, obwohl Szegebin fo ziemlich nabe liegt; baber foreden fie gemeiniglich ein ichoneres Ungrifch. - Die Ginwohner beschäftigen fich mit bem Ackerbau, ber Tabakspffangung, und vorzäglich mit ber Diebzucht, worunter auch Die Ochaferei einen Saupt-Artikel ausmacht. Weinbau wird nur als ein Rebenzweig betrieben, weil wegen ber allgemeinen Chene weber an ein Boblgerathen , noch an Gute bes Beines zu benfen ift, und man auch ben Bein, wegen Mangel an guten Rellern, nicht leicht aufbewahren tann. - Ihren Eigenschaften nach beftebt bas Bolf biefer Gespanicaft aus guten, bieberen und frommen Leuten, auch berricht bie alt-ungrische eble Sitte ber Gaftfreundfchaft noch immer fort; indem hier jeber frembe und befannte Banberer liebreiche Aufnahme findet. Daß unter fo vielen Laufenden fich einige febr wenige ausgeartete Menfchen finden, fommt

<sup>\*)</sup> Auch dieß ist zu wenig. Die neueste Conscription enthält Unadeliche männliche Ratholifen: 20,870, Lutheraner 518, Reformirk 13,817, Orientalische 646, Juden 133, wohlverstanden außer in Stadt Szegedin. Diese hat 12,682 Ratholische, 3 Lutherisch, 392 Orientalische, 350 Juden. (Ann. b. Herausg.)

hier nicht in Betracht; die zahlreichen, auf mehrere Meilen ausgebehnten Pußten, und der bei der Wiehhuthung gewöhnliche Muffiggang geben Unlag dazu. Doch hört man hier nie etwas von einer Mordthat, weßwegen in diesem Comitate auch bas Standrecht (Jus Statarium) nicht im Schwunge ift.

3) Vormablige Ausbehnung. Es ift gewiß, dag biefe Befpanichaft eine ber alteften ift, und, wie und Bela's ungenannter Kangler berichtet, gleich mit Unbeginn bes Reichs errichtet worden. Diefes Comitat mar es, wo bie erfte regelmäßige Berfammlung ber Canbftanbe Statt fant, namlich ju Ber, von welchem Orte jedoch nur noch die Ruinen einer Rirche übrig find, und ber Nahme Puszta-Szer berftammt, womit man die Begend, wo Ber ftand, beut ju Tage bezeichnet. Als nachmabls unfer Baterland unter turfifchem Joche fcmachtete, verlor biefe Gespanschaft einen Theil ihrer Ausbehnung. Aus mehreren, in bem Urchive bes lobl. Borfober Comitats befindlichen ichriftlichen Urfunden erhellet, bag felbft noch um die Mitte des fiebzehnten Sabrhunderte (ale namlich die damable vereinigten Borfoder und Cfongrader Comitate ju Szendro ibre gemeinschaftlichen Gigungen bielten) folgende volfreiche Ortschaften gur Cfongrader Bespanschaft gehörten, namlich: Mezo-Szeged, Vasarhely, Szentes, Beöd, Csongrad, Fark, Tapé, Martonyos, Sörked, Anyas, Gyeö oder Gyolla, Mindszent, lauter ungrische Orte; von Raigen bewohnte Orte aber, ale Martely, Czian, Ellés, Bökény, Földvár, Adorján, Vas-Torok, Ludas, Szenta . Batka, Colocza und Novaszel , welche fich bermabl unter den jetigen jum Cfongrader Comitate geborigen a Ortfcaften nicht befinden, find entweder verlaffene Duften, ober mit dem benachbarten Bacfer Comitat einverleibt.

#### 10.

## Nachtrag zum Marmaroffer Comitat.

Seite 421.

(Diese wichtige Notiz ist mir später zugekommen, als daß ich sie bie dort, wo sie bin gebort, nämlich oben S. 421, einrücken komm. Bur Ergänzung liesere ich sie bier. Der herausgeber.)

Die Galz-Transvortirung von den reichbaltigen Marmaroffer Salzaruben konnte bis in bas Jahr 1818 nur mittelft koftfpielle ger Landfuhren und Flogen betrieben werden, und bieferme ger mar auch in ben Jahren 1800 und 1812 eine Semmung in ber Transportirung, und baburch ein Mangel bes Galges in mehreren Theißstrom . Nieberlagen entstanden, welchem abzuhim burch bobere Berfugungen foftspieliges Militar = Rubrwefen m bie Marmaros beorbert, und zugleich von Seite bes boben Camerale thatiger vorgearbeitet murbe, eine geficherte Schifffahrt zu erzielen; allein nachdem seit 1730 alle burch bie Marmaroffer tonigl. Abministration wiederhohlt angestellten Bersuche, eine Schifffahrt in ber Marmaros ju erzwecken, miglungen maren, ward auch das Gelingen 1814, als ganz unmöglich, grarialischer Geits aufgegeben. Bu biefer Reit baben die vergesellschafteten ungrifden Edelleute Domonkos und Laszlo fich aus patriotifdem Untriebe bewogen gefunden, auf ihre Kosten und Gefahr, ohne fich, im Falle bes Gelingens, eine Belohnung vorzubehalten, biefe gewagte Schifffahrt mit ihren nautifchen Renntniffen einzuleiten. Ihrer Ausbarrsichkeit nach bedeutenden Geldeinbußen gelang es auch, die losung der Marmaroffer Theiß = Schifffahrt 1818 nach mehrmable verandertem Schiffbaue bei jedem Bafserftande zu erreichen, wofür Ge. Majestat, burch die bobe Softammer in Kenntniß geset, fich aus bochft eignem Untriebe ' bewogen gefunden baben, beiden Unternehmern jum Merkmable ber Allerbochften Bufriedenbeit die goldne Medaille zu verleiben, und ben Allerhochften Beifall ichriftlich durch die bobe ungrifde Boffammer unterm 3. Mai 1820, Mr. 14701, in bochfter Gnade auflieften ju laffen.

Diese glücklich burch zwei Privat = Unternehmer zu Stande gebrachte Schifffahrt von Szigeth nach Tiega-Uflak ift um so bes beutender, als außer dem Salze auch jedes andere Erzeugniß der Marmaros mit wenigeren Kosten in die entfernteren Gegenden eben so versendet und abgeset, als andere in der Marmaros nicht

befindliche Erzeugniffe leichter zugeführt werden konnen.

# Register.

|                            | Seite  |                              | Seite          |  |  |
|----------------------------|--------|------------------------------|----------------|--|--|
| Aldler im Neutraer Comitat | 21.    | Bierbrunn , Squerbrunnen     | 355-           |  |  |
| Altenburg (ungrifch), ofon |        | Bile hari                    | 8.             |  |  |
| Institut                   | 208.   | Blava = Flus                 | 16.            |  |  |
| — Marft                    | 227.   | Bodot                        | 131.           |  |  |
| Andau, f. Tarcfa.          |        | Bobborf                      | 331.           |  |  |
| Andre (Sat.)               | 285.   |                              | . 1212         |  |  |
| Apetlan                    | 233.   | — Ropentücher                | 74.            |  |  |
| Appony, Mark               | 135.   | - Marft                      | 12 <b>1.</b> ` |  |  |
| Araf .                     | 235.   | Burgunber Wein in Vag        | h h            |  |  |
| Arafatiche, Rartoffelforte | 35.    | Ujhely                       | 41.            |  |  |
| Ermenier in der Marmaros   | 401-   | Bussocz                      | 356.           |  |  |
| Bajmóczer Bad              | 18.    | Carlsau, neue Anlage         | 203.           |  |  |
| - — Markt                  | 132    | Carlsburger Damm             | 189.           |  |  |
| Bajna .                    | 131.   | Casimir (St.), eine neue Co- |                |  |  |
| Balsamus hungaricus 351.   | 464    | Ionie 203                    | . 231,         |  |  |
| Barátfalva                 | 224.   | Cementwaffer 252             | . 280.         |  |  |
| Barna Mihaly, berühmte     | r      | — Aupfer                     | 280.           |  |  |
| <b>Biolinist</b>           | 312.   | Eroaten im Wiefelburger E    | <b>9</b> = .   |  |  |
| Bathory, Elifabeth, Mat    | ِ و    | mitat                        | 201.           |  |  |
| denmörderinn               | 118.   | - m Debenburger C            | 0=             |  |  |
| Bela .                     | 310.   | mitat                        | 428.           |  |  |
| Bad baselbst               | 353.   | Csejthe, Martt               | 118,           |  |  |
| Belitzer Bad               | 19.    | Csipkari 24                  | 7. 256.        |  |  |
| — Marft                    | 134.   | Csomor, Rrantheit            | 101.           |  |  |
| Berencs, Solos             | 116.   | Csongråder Ermitat           | 471,           |  |  |
| Berggrün 249               | . 285. | Csötörtökhely                | 312,           |  |  |
| Betlerer Rosoglio-Fabrik   | 162.   |                              | •              |  |  |
| Biberteich in Holitsch'    | 114.   | Deperditen                   | 109            |  |  |

| Deutsche im Reutraer Comistat  1at  50.  im Ghmörer 145. 148.  im Wieselburger 198.  im 30sper 258.  im Mieselburger 258.  im Marmarosser 396.  im Dedenburger 426.  im Thurócser 460.  — siede auch Schwaben.  Oddrawoda 16. 119.  Donau - Aus 1818 189.  Dobschwodau 16. 119.  Donau - Aus 1818 189.  Dobschwodau 16. 119.  Donau - Aus 1818 189.  Dobsschwodau 189.  D | 476        |                   | •            | ;                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -•         |                   | Seite        |                          | Seite          |
| m Gbmbrer 145. 148. — im Wiefelburger 198. — im Golper 258. — im Joher 316. 328. — im Marmarosser 396. — im Debenburger 426. — im Debenburger 426. — im Debenburger 426. — sergmarsteden 314. Obramoda 16. 119. Odnau-Tuß 189. Odnau-Tu | Deutsch    | e im Neutraer C   | omi=         | Galos (Gols), Marft      | 216.           |
| — im Biefelburger 198. — im Joher 258. — im Joher 316. 328. — im Marmarosser 396. — im Debenburger 426. — sip Thuròczet 460. — siehe auch Schwaben. Dobrawoda 16. 119. Donau-Fluß 189. Dopschauer Deutsche 145. Drotári, in der Zips 568. Dudvägh-Fluß 297.  Belsthal 223. Eggbell, Markt 115. Essek. Ujvar 126. Enersche Ujvar 126. Eracskover-Berg 9. Fleskover-Berg 9. Fleskover-Berg 9. Fleskover-Berg 9. Fleskover-Berg 9. Fleske Ujvar 126. Fleske Geburtsort 209. Flesker Geburtsort 209. Flesker Geauerbrunnen 341. Flèsker Geauerbrunnen 341. |            | at                | 30.          | Ganóczer Kalfbad         | 341            |
| — im Johrer 316. 328. — im Marmarosser 396. — im Debenburger 426. — im Thuroczer 460. — siebe auch Schwaben, Dobrawoda 16. 119. Donau-Kluß 189. Dopsschauer Deutsche 145. Drotári, in der Zips 568. Dudvägh - Kluß 15. Dunajeh - Fluß 15. Ounajeh - Fluß 15. Cisenstadt 442. — Garten daseith 443. Cisenstadt 323. Cyblestel-Fabris bei Neusobl 250. Fraskover-Berg 9. Feldestel-Fabris bei Neusobl 250. Feldester's Geburtsort 200. | <b>-</b> i | im Gömörer 1      | 145. 148.    | Gassjk, Viebhandler      | 253.           |
| min Ripfer 316. 328.  im Marmarosser 396.  im Dedenburger 426.  im Dedenburger 426.  im Thurdozer 460.  fiehe auch Schwaben.  Dobrawoda 16. 119.  Donau - Fluß 189.  Dopschauer Deursche 145.  Drotari, in der Zipß 297.  Dudvägh - Fluß 297.  Edelsthal 223.  Eggbell, Markt 115.  Eisenfadt 442.  — Garten daselbß 448.  Esich Markt 150.  Entensang im Kopcaaner Leich 16  Erbsen Livar 126.  Erdöbäz, Jagdschloß 119.  Eraskover Berg 9.  Floskover Berg 9.  Feldrigel-Fabris bei Neusohl 250.  Felta 343.  Sessler's Geburtsont 209.  Feuerschumm 24, 45. 76.  Fisieber, dessen ursanen 341.  Floshiese Sauerbrunnen 341.  Frannó 452.  Frauensirche, Markt 119.  Frannó 452.  Frauensirche, Markt 119.  Erdsdözz, Rarkt 119.  Erdsdözz, Rarkt 119.  Erdsdözz, Rarkt 119.  Erdsdözz, Rarkt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i          | m Wiefelburger    | 198.         | Gattendorf               | 225.           |
| — im Marmaroster 596. — im Debenburger 426. — im Debenburger 426. — is fiehe auch Schwaben, Dobrawoda 16. 119. Donau = Fluß 189. Dopsfoauer Deutsche 145. Drotari, in der Zipß 568. Dudvägh = Fluß 15. Dunajet = Fluß 297.  Belesthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenfladt 442. — Garten daselbß 448. Eisent, Warkt 150. Erteich 16 Erbsen 72. Ihpser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126. Facskover-Berg 9. Feldesigel-Fabrik bei Neusobl 259. Feldesigel-Fabrik bei Neusobl 259. Felicy Gesuerbrunnen 341. Fishand 445. Testand 452. Franko 452. Franko 452. Franko 452. Franko 452. Franko 452. Fagdscz, Narkt 119. Gömörer Comitat 141. Gömörer Comitat 141. Gomorer Comitation 141. Gomorer Comitation 141. Gomorer Comitation 141. Gomorer Comitation 141. Gomorer Comi | -          | im Bolper         | 258.         | Georgenberg              | 341-           |
| mid Debenburger 426. — im Thuroczer 460. — siehe auch Schwaben. Dobrawoda 16. 119. Donau Fluß 189. Dopfchauer Deutsche 145. Drotari, in der Nips 508. Dudvägh Riuß 15. Dunajes Fluß 297. Edelsthal 223. Eggbell, Markt 115. Elefant, Markt 150. Entensag im Kopczaner Leich 16 Erbsen Ujvar 126. Ersek Ujvar 126. Facskover Berg 9. Feldelstysis fei Neusobl 259. Felder's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen ursanen 341. Fisch Markt 119. Ersek Gauerbrunnen 341. Fraknó 452. Fraunsier Raetsche 40. 75. Galber - Swetsche 40. 75.  |            | im Zipfer 3       | 316. 328.    | Ghymes, Markt und Schl   | OB 128-        |
| min Thuroczer 460. — siehe auch Schwaben. Dobrawoda 16. 119. Donau - Fluß 189. Dopschauer Deutsche 145. Drotari, in der Zips 568. Dudvägh - Fluß 15. Dunajet - Fluß 297. Belesthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenstadt 442. — Garten daselbß 448. — Garten daselbß 448. Eledant, Warkt 150. Entenfang im Kopczaner Leich 16 Erdödz, Jagdschloß 119. Ersek Ujvar 126. Facskover Berg 9. Feldessell-Fabrit bei Neusobl 259. Felda 343. Tester dessenre 341. Feiser Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fiseber , bessen 341. Fisber Gauerbrunnen 341. Fisber Gauerbrunnen 341. Fisber Gauerbrunnen 341. Fisber Gauerbrunnen 342. Frakno 452. Franco 452. Frauensirche, Warkt 119. Frakno 452. Fraggleiz, Rarkt 119. Gömörer Comitat (141. Gran (Hron) Fluß 143. 537. Habáner in Szobotisk 27. 30. 58. 59. 101. 115. Salssi Zeuerungs-Waterial 44. Haháner in Szobotisk 27. 30. 58. 69. 101. 115. Halgótz 372. Haligótz 44. Haligótz 372. Haligótz 372. Haligótz 372. Haligótz 372. Haligótz 44. Haligótz 372. Haligótz 372. Haligótz 372. Haligótz 44. Haligótz 372. Haligótz 372. Haligótz 44. Haligótz 44. Haligótz 44. Haligótz 372. Haligótz 44. Haligótz 44. Haligótz 372. Haligótz 46. Haligótz 372. Haligótz 46. | 1          | im Marmaroffer    | 396          | Splinig = Fluß 14        | 3. 29á         |
| Tiehe auch Schwaben. Dobrawoda 16. 119. Donau - Fluß 189. Dopfchauer Deutsche 145. Drotari, in der Zips 368. Dudvägh - Fluß 15. Dunajed - Fluß 15. Dunajed - Fluß 297.  Edelsthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenhadt 442. — Garten daselbß 448. Elefant, Markt 150. Entensang im Kopcainer Teich 16 Erbsen 72. Isipser Erbsen 319. Ersek-Ujvar 126. Facskover - Berg 9. Felde 343. Feßler's Geburtsort 209. Feler Gwarts dei Neusobl 250. Felen Urlache 101. Fliczer Sabrik bei Neusobl 250. Feile Siber, dessen urlache 101. Fliczer Sabrik urlache 101. Fliczer Sauerbrunnen 341. Frakno 452. Frauenfirche, Markt 119. Frakno 650. Frauenfirche 40. 75. Galzdez, Rarkt 119. Frakno 67. Frauenfirche 40. 75. Fayance Fabrik 59. 134. Folizgerathschaften 59. 67. 248. Folizhandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | im Debenburger    | 426.         | — Bergmarfflecken        | 314            |
| Dobrawoda 16. 119. Donau - Fluß 189. Dopfchauer Deutsche 145. Drotari, in der Zips 368. Dudvägh - Fluß 15. Dunajed - Fluß 297.  Sedelsthal 223. Edelsthal 223. Eggbell, Markt 115. Elsent, Markt 150. Entensang im Kopcainer Keich 16 Erbsen 72. Fredöbäz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126. Facskover - Berg 9. Felde 343. Feßler's Geburtsort 209. Felser Gwarth Ursach 244. Feighen Wisser 245. Feiser, dessen Ursach 244. Freisigabil, Markt 119. F |            | im Thuroczer      | 460•         | Gömörer Comitat          | 141-           |
| Donau - Fluß 189. Dopfchauer Deutsche 145. Drotari, in der Zipß 368. Dudvagh - Fluß 15. Dunajeh - Fluß 297.  Edelsthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenstadt 442. — Garten daselbk 448. Elefant, Markt 130. Erteich 16 Erbsen 319. Ersek-Ujvar 126. Facskover - Berg 9. Feldessel-Isabris bei Neusobl 250. Felfa 343. Feßler's Geburtsort 200. Feuerschwamm 24, 45. 76. Figiber , dessen Ursach 24, 45. 76. Ficigre Sauerbrunnen 341. Frakno 452. Frauensirche, Markt 119. Frakno 452. Fraidler - Bwetsche 40. 75. Gaidler - Bwetsche 40. 75. Galgácz, Rarkt 119. Franci 229. Balbaner in Szobotisk 229. Balbaner in Szobotisk 229. Balbaner in Szobotisk 229. Balbshurn 222. Haligótz 372. Dans, als Feuerungs-Waterial 44. Dansöbl 44. Opansobe 220. Hansag 192. Dáuseren 90. 180. — der Slowasen 100. 180. — der Sl |            | liehe auch Schwa  | ben.         | Gran (Hron) Fluß 14      | <b>3.</b> 337. |
| Dopfchauer Deutsche Drotari, in der Zips 368. Dudvägh - Fluß 15. Dungiet - Fluß 297.  Selsthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenstadt 442. — Garten daselbß 448. Elefant, Markt 130. Erich 16 Erbsen 72. Zipser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek Ujvar 126. Facskover Berg 9. Felde John 100. Fellen 343. Felle Seburtsort 200. Fellen 345. Feller's Geburtsort 200. Fellen Ursach 101. Fischer, dessen ursach 102. Fischer, dessen ursach 103. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 119. Fraknó 452. Fraknó 452. Fraknó 452. Fraknó 452. Fraknó 453. Fraknó 454. Fraknó 454 | Oobran     | oda               | 16. 119.     |                          |                |
| Drotári, in der 3ips 368. Dudvägh - Fluß 15. Dunajeh - Fluß 297.  Sedelsthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenstadt 442. — Garten daseibs 448. Elefant, Markt 130. Entensag im Kopczaner Feich 16 Erbsen 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Donau      | - Fluß            | 189.         | Habaner in Szobotist 2   | 27. 30.        |
| Dudyagh - Fluß  Dunajeh - Fluß  Dunajeh - Fluß  297.  Haligots  Janfibl 44. 69.  Hansåg  Sanfibl 44. 69.  Hansåg  Spunfibl 44. 69.  Hansåg  Spunfibl 44. 69.  Haligots  Sanfibl 44. 69.  Hansåg  Spunfibl 19.  Det Gowafen 100. 180.  Det Gowafen 100.  Det Gow | Doplad     | uer Deutsche      | 145.         | 58. 59. 10               | 1. 115.        |
| Dunajet - Fluß  297.  Edelsthal  223.  Eggbell, Markt  115.  Eisenstadt  — Garten daselbst  Eesant, Markt  Eesant, Markt  Eesant  Eeich  Teich  Teich | Drotár     | i, in der Zips    | <b>3</b> 68. | Halaki                   | 229-           |
| Edelsthal 223. Eggbell, Markt 115. Eisenstadt 442. — Garten daselbst 448. Elefant, Markt 130. Entensags im Kopczaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dudvá      | gh = Flu <b>g</b> | 15-          | Salbthurn'               | 222.           |
| Edelsthal Eggbell, Markt  115. Eisenstadt  — Garten daselbst  442. — Garten daselbst  Elefant, Markt  Elefant, Markt  Teich  Tei | Punaje     | g = Fluß          | 297.         | ,                        |                |
| Eggbell, Markt  Fischenkadt  Gischart  Gesten dasselbs 442.  Gestent, Markt  Elesant, Markt  Elesant, Markt  Eeich  Erich 16  Erbsen 20.  Bipser Erbsen 319.  Ersek-Ujvar 126.  Facskover-Berg 9.  Feldbessel-Fabris bei Neusobl 250.  Felser's Geburtsort 209.  Feuerschwamm 24, 45. 76.  Fieber, bessen 101.  Freistadt, Markt 119.  Frakno 452.  Frauenssirche, Markt 119.  Galzácz, Rarkt 119.  Banság 192.  Jünserbau d. Magyaren 99. 180.  — der Scowaken 90. 180.  — der Scowaken 100. 180.  — der Gowaken 100. 180.  — der Scowaken 100. 180.  — der Gowaken 100. 180.  — der Scowaken 100.  — der Scowaken 100. 180.  — der Scowaken 100.  —  |            | •                 | , .          | Sanf, als Feuerungs-Mate | rial 44.       |
| Fifenstadt  — Garten daselbst 448.  Elesant, Markt 130. Entensang im Kopcainer Teich 16 Erbsen 72. Bipser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126. Facskover-Berg 9. Felka 343. Fesser's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 101. Freikots, Magyaren 99. 180.  — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Massen 100. 180. — der Merkin 200. — der Wasen 100. 180. — der Merkin 46. 73. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 46. 73. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 46. 73. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 46. 73. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. 180. — der Bluß 143. 296. — der Merkin 46. 73. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Schwaben 100. 180. — der Merkin 200. — der Merkin 200. — der Schwaben 100. — der Merkin 200. —  | Edelstl    | pal               | 223.         | Hanföhl .                | 44. 69.        |
| — Garten daselbst 448. Elesant, Markt 130. Entensang im Kopcainer Teich 16 Erbsen 72. Bipser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126. Facskover-Berg 9. Felka 343. Fesler's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 101. Freikotts, Markt 119. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 119. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 119. Fraknó 452. Galgácz, Markt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eggbell    | , Markt           | 115.         | Hanság ·                 | 192,           |
| Elefant, Markt Entenfang im Kopczaner Teich Terbsen Teich Terdöbaz, Jagdschloß Tersek-Ujvar Teck-Ujvar  | Eifenfte   | idt               | 442.         | 1 -                      | -              |
| Entenfang im Kopczaner Teich 16 Erbsen 72- Bipser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126. Facskover-Berg 9. Feldessel-Fabrif bei Neusobl 250. Felfa 343. Fester's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieben Vsaerbrunnen 341. Frikno 452. Frakno 452. Frauenfirche, Markt 119. Frakno 452. Falgdaz, Markt 119. Galgdaz, Markt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   | 448-         | - ber Slowaken 100       | 0. 180.        |
| Teich 16 Erbsen 72.  Sipser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126.  Facskover-Berg 9. Feldessel-Fabrif bei Neusobl 250. Felfa 343. Teßler's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 341. Feiliczer Sauerbrunnen 341. Fright, Markt 119. Frakno 452. Frauenfirche, Markt 218.  Galgácz, Markt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          |                   |              |                          |                |
| Erbsen 72.  Sipser Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126.  Facskover-Berg 9. Feldesfel-Fabrif bei Neusobl 250. Felfa 343. Felfer's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 341. Fisiozer Sauerbrunnen 341. Fright, Markt 119. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 218.  Galgácz, Markt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |              | , -                      |                |
| Ripfer Erbsen 319. Erdöbaz, Jagdschloß 119. Ersek-Ujvar 126.  Facskover-Berg 9. Feldesfel-Fabrif bei Neusobl 250. Felfa 343. Felfer's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 341. Fisieder, dessen 341. Friko 452. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 119. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 218.  Galgácz, Markt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   | 10           |                          |                |
| Ersek-Ujvar 126.  Facskover-Berg 9. Felde Jahrif bei Neusobl 250. Felfa 343. Feller's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 341. Feisted, Markt 119. Fraknó 452. Frauenfirche, Markt 218. Galgácz, Markt 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   | •            |                          |                |
| Facskover-Berg 9. Hetmenyer Pferdgestüt 46. 73. Hermenyer Pferdgestüt 46. 73. Holder in 174. Hobgard 371. Hobgard 371. Hobgard 371. Hobgard in 174. Hobgard 90. 182. Hobgard 90. 18 |            |                   | -            | •                        |                |
| Facskover-Berg 9. Hobgard 371. Hobgard 90. 182. 259. 469. Hobgard 90. 182. 259. 469. Hodger Sigeuner 264. Hodger Vásarhely 471. Hodger Vásarhely 471. Hodger Warft 114. Hodger Ho |            |                   | -            |                          | _              |
| Facskover-Berg 9. Felfa 343. Felfe Göllnig. Hobgard 371. Hobgard 90. 182. 259. 469. — der Sigeuner 264. Hodmezö - Vásarhely 471. Fraknó 452. Fraienfirche, Markt 119. Hodmezö - Vásarhely 471. Hodmezö - Vásarhely 471. Hodmezö - Vásarhely 471. Hodmezö - Vásarhely 471. Hodmezö - Vásarhely 50. 73. — Sapance = Fabrik 59. 134. Holgeräthscheften 59. 67. 248. Holgeräthscheften 59. 67. 248. Holgeräthscheften 59. 67. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ersek-     | Ujvar             | 120.         |                          |                |
| Felde Fabrif bei Neusobl 259. Felfa 343. Feller's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen ursamen 341. Frikano 452. Frauenfirche, Markt 218. Galgácz, Markt 119. Golibandel 50. 73. Golibandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   | _            |                          | 92.            |
| Felfa 343. Feller's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 101. Filiczer Sauerbrunnen 341. Frikno 452. Frauenfirche, Markt 218.  Galgácz, Markt 119. Golibandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | •                 |              |                          | ` <b>-</b>     |
| Febler's Geburtsort 209. Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen Ursache 101. Filiczer Sauerbrunnen 341. Freistadtl, Markt 119. Fraknó 452. Frquenfirche, Markt 218.  Galder-Swetsche 40. 75. Galgácz, Markt 119. Galgácz, Markt 119. Galgácz, Markt 119. Golzbandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | el-Fabrif dei Rei |              |                          |                |
| Feuerschwamm 24, 45. 76. Fieber, dessen 259. 469. Siliczer Sauerbrunnen 341. Freistadt, Markt 119. Fraknó 452. Frquenfirche, Markt 218. Sauenfirche, Markt 218. Sapance = Fabrik 59. 134. Holgschen 59. 67. 248. Galgácz, Markt 119. Holgschandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • "        |                   |              |                          | _              |
| Fieber, dessen Ursache Filiczer Sauerbrunnen Freistadtl, Markt Frakno 452- Frquenfirche, Markt Table Frakno 452- Frakno 50- Frakno 50- Frakno 50- Frakno 60-  |            |                   |              |                          |                |
| Filiczer Sauerbrunnen 341. Flüßer 78. Freistadtl, Markt 119. Frakno 452. Frauenfirche, Markt 218. Gaidler - Swetsche 40. 75. Calgacz, Markt 119. Solzgeräthschaften 59. 67. 248. Hodmezö - Vásárhely 471. Hodmező - Vásárhely | 7          |                   |              | •                        |                |
| Freistadtl, Markt 119. Frakno 452. Frauenfirche, Markt 218. Galgacz, Markt 119. Golggeräthschaften 59. 67. 248. Galgacz, Markt 119. Golggeräthschaften 59. 67. 248. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö-Väsärhely 50. 73. — Gapauce = Fabrik 59. 67. 248. Hodmezö-Väsärhely 471. Hodmezö |            |                   |              |                          |                |
| Freistadtl, Markt 119. Hodmezö-Vasarhely 471. Frakno 452. Hodmezö-Vasarhely 471. Hodmezö-Va | 2000       |                   |              |                          |                |
| Fraknó 452. Holitser Markt 114. Frauenfirche, Markt 218. — Schafzucht 50. 73. — Fapance = Fabrik 59. 134. Galgácz, Markt 119. Holigarathschaften 59. 67. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |              |                          |                |
| Frauenkirche, Markt 218. — Schafzucht 50. 73. — Fapance = Fabrik 59. 134. Solzgeräthschaften 59. 67. 248. Calgacz, Markt 119. Solzhandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |              |                          |                |
| Gaidler - Zwetschle 40. 75. Solzgeräthschaften 59. 67. 248. Holzgarz, Markt 119. Holzbandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |              | •                        |                |
| Galdier - Americhte 40. 75. Holzgeräthschaften 59. 67. 248. Calgacz, Markt 119. Holzbandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ardnen     | tiruje, Maret     | 218.         |                          |                |
| Galgácz, Markt 119. Holphandel 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # . 1 h. f | Completes         | 40 ==        |                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |              |                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lialgoc    | z, marti          | . 119.       | Doildanger               | Ųξι            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | · .               | -            | 1.                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |              |                          |                |

|                               | ₽,               | 47                                     |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                               | Geite            |                                        |
| Solgflafter .                 | 82               | Komjáth 130                            |
| Honighandel ber Rosenauer     |                  | 1                                      |
| Horvath Gregor, Gelehrter     | 321.             | Kopcsan, Ententeich 16                 |
| Hroneh                        | 285.             | - Pferdgestüt 46. 116                  |
| Hunsdorf                      | <b>348.</b>      | The Attendants                         |
| Sunnadifche Pferdgeftate      | 46.              | Köpcseny 249<br>Korlathkö, Solof 110   |
| Dunnuche hieroffetture        | 40.              | 11011412223, Ступту                    |
| Jablonip                      | 116.             | 0.0                                    |
| Jafub, bei Neufohll           | 277.             |                                        |
| Jandorf (Nemeth)              | 221.             | Revarci, Markt 133<br>Kralova Hora 293 |
|                               |                  | Rrankheiten des Volks 102. 176         |
| — (Horvath) János (Szt.)      | 223.             |                                        |
|                               | 229 <sub>4</sub> | 1 200000                               |
| Jarabina<br>Dnotóni           | 368 <sub>2</sub> | Rreugh, Sauerbrunnen 355               |
| Drotári<br>Igló, Stadt        | 368. ·           | Rreuze (Stropfrüchtemaß) 82            |
|                               | 307.             | Krifehajer 27. 31                      |
| Ibla, Berg<br>Illesfalva      | 294.             | — Sattelgerippeerzeu-                  |
|                               | 312              | gung und anderer Holzwaa-              |
| Ilmin, Sodaerzeugung 233.     |                  | ren 59                                 |
| Jois<br>Take                  | 221.             | Krivan, Berg 291                       |
| Jókö<br>Suban za 66 60 oz oo4 | 119.             | Rroaten, f. Croaten.                   |
| Juden 32. 66. 68. 97. 201.    |                  | 0. +6                                  |
|                               | 429.             | Lachsenfang 296. 346. 372              |
| Ihre Spitaler                 | 87,              | Laczfova 366                           |
| Jza Fluß                      | 374.             | Laibit 308                             |
| Bailan Chainbund              | (                | Laitha-Fluß 190                        |
| Raiser = Steinbruch           | 224.             | Lanceatorum (Sedes X) 313              |
| Kálnok ,                      | 232              | Landof 353                             |
| Kaposztafalva                 | 311.             | Lébeny 234                             |
| Karpathen, ihr Kindszimmer    |                  | Lébeny Sz. Miklós 254                  |
| Rartenmahler                  | , <b>6</b> 5•    | Lechnity 372                           |
| Kartoffeln, bie beste Sorte   | 35 <b>.</b>      | Leel's Grab 120                        |
|                               | 349.             | Leinwanderzeugung 161.245.319          |
|                               | 433.             | Leopoldstadt, Festung 122              |
| Kémle (Magyar-)               | 231.             | Leutschau 297                          |
| - Horvath                     | 235.             | Level 231                              |
| Kesselökö, Ruinen             | 134.             | Libertini in Hrochoty und              |
| Rirchdorf                     | 307.             | Mottyova 267                           |
| Rirfchen, berühmte            | 40,              | Libethen , Freiftadt 283               |
| Kis-Marton, f. Eisenstadt.    |                  | Lomnit (Groß) 348                      |
| Rittsee, s. Köpcseny.         |                  | — (Klein) 358                          |
| Rlaftermaß                    | 82.              | Lomniter Spige, Die höchfte 290        |
| Kobolo-polyaner Bad           | 387.             | Lublyo, Stadt 311. 367.                |
| Aplos 1                       | 133.             | — Solof <u> </u>                       |
|                               |                  |                                        |
|                               |                  |                                        |

| 478                                             | ,                   |                                         |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                 | Seite               |                                         | Selte        |
| Lubipauer (Neu-) Saut                           |                     | Mosonn, f. Wiefelburg.                  |              |
| brunnen und Bad                                 | 369.                | Rünnichhof                              | 224.         |
| Luchwa                                          | 832                 | TO A N CTUE                             |              |
| Luciony                                         | 232.                | Nagy Agh = Fluß                         | 375.         |
| Ludény                                          | 131.                | Rebre                                   | <b>3</b> 50. |
| Lumpensammler                                   | 69.                 | Nomet Pronder Garber                    | <b>\$</b> .  |
| Luther's Lehre, Anfang i                        |                     | - Markt                                 | 134<br>225   |
| Gömörer Comitat                                 | 151.                | Neuborf                                 | 225.<br>126  |
| — Blutsverwandte in 1                           | · I                 | Reuhäusel                               |              |
| bethen                                          | 283-                | Neufiedler = See                        | 101          |
|                                                 |                     |                                         | 215          |
| Magyaren, Neutraer                              | 30.                 | Reufohl, Stadt und Bat                  |              |
| — Gömbrer                                       | 144.                | 249- 254<br>- Granrechen 241            |              |
| — Biefelburger                                  | 200.                | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 270          |
| — Dedenburger<br>— Marmaroffer                  | 428.                | — Umgebungen<br>Rentraer Comitat        | 277          |
|                                                 | <b>3</b> 95.        | Reutra, Markt und Schof                 | -            |
| — <b>Charafter</b> 93. 200<br>— <b>Eracht</b> 0 |                     | Rickelsborf                             | 22           |
| ,                                               | 6. 179.             | Midelsthal                              | 22           |
| Maibaumkeden                                    | 8. 181.             | Rvitra = Fluß                           | 1/           |
| Maierfa                                         | 91.                 | Ministra Sink                           | 1.           |
| Masdur                                          | 309.<br><b>360.</b> | DbAbandel                               | 72           |
| Manna - Sammlung                                | 204.                | Obst-Cultur im Gömörer Ce               |              |
|                                                 | 3. 474.             |                                         | 183          |
| Matheioch                                       | 308.                | - im Trentschiner                       | 72           |
| Megner                                          | 130.                | - im Dedenburger                        | 432          |
| Menhard                                         | 310.                | Debenburger Comitat                     | 422          |
| Megen, Tyrnauer                                 | 81.                 | Dedenburgs Umgebungen                   | 433          |
| - Staliger                                      | 81.                 | - Beingebirge                           | 43           |
| — Pester                                        | 82.                 | - Steinkoblen                           | 44           |
| Miama = Fluß                                    | 15.                 | O-Falu                                  | 377          |
| — Marft                                         | 121.                | Ofruch, Staliger Mag                    | 8            |
| - Beuteltuchmacher                              | 56.                 | Olejkári                                | 46           |
| Mineralquellen im Neutr                         |                     |                                         | 0. 46        |
| Comitat                                         | 17.                 | Oroszvár                                | 21           |
| - im Gömörer                                    | 142.                |                                         |              |
| - im Zolper                                     | 244.                | Padersborf                              | 22           |
| - im Zipfer                                     | 315.                | Pallersdorf                             | 22           |
| - im Marmaroffer                                | 386.                | Pama                                    | 22           |
| - im Dedenburger .                              |                     | Pambagen, f. Pomogp.                    |              |
| - im Thuroczer                                  | 465.                | Papiermüble, dir erfte in L             | in:          |
| Mocsonok                                        | 130.                | gern                                    | <br>53       |
| Morawa = Fluß                                   | 10.                 | 1                                       |              |

| arendorf 224. ester Menen 82. eter (St.) 231. ferde, original arabische Maçe 46. ferdgestüte 46. 7%. odosin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Kabrik 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. onneusiedl 218. rividgye, Markt 133. adossna 131. adossna 274. | Seite  Salz = Transport von Mar= maroß 474- — Berschleiß im Neutraer Eomitat 68. 72. — Consumo eben allda 72.  Sandorf 226. Saffin, Cattun = Fabrik 54. 115. — Marienbild 115- Sattelgerippe 59. 76. Schießpulvermühlen 248. Schlagendorser (Große) Sau= erbrunnen und Bad 347. Schmeck, s. Schlagendors. Schmeck, s. Schlagendors. Schmollnig 314. Schwaben, ihre Tracht, Cha= rafter 97: 426. Sellye 129. Sintaur, Markt und Caskell 129. Sintauer Bein 42. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ester Mehen 82. eter (St.) 231. ferde, original arabische Rage 46. ferdgestüte 45. 75. obolin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Fabrik 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Marft 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Marft 133.                                         | maros 474.  — Berschleiß im Neutraer  Eomitat 68. 72.  — Consumo eben allda 72.  Sandorf 226.  Sassin, Cattun - Fabris 54. 115.  — Marienbild 115.  Sattelgerippe 59. 76.  Schießpulvermühlen 248.  Schlagendorser (Groß-) Sau- erbrunnen und Bad 347.  Schmeck, s. Schlagendors.  Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97. 426.  Sellye 129.  Sintau, Marst und Castell 129.                                                                                   |
| cter (St.) 231. ferde, original arabische  Rage 46. ferdgestüte 46. 78. obolin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Fabris 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Marft 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Marft 133.                                                        | — Berschleiß im Neutraer  Comitat 68. 72.  — Consumo eben allda 72.  Sandorf 226.  Sasifin, Cattun-Fabris 54. 115.  — Marienbild 115.  Sattelgerippe 59. 76.  Schießpulvermühlen 248.  Schlagendorser (Groß-)Sau- erbrunnen und Bad 347.  Schmeck, schlagendors.  Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97: 426.  Sellye 129.  Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                    |
| ferde, original arabische  Rage 46, serdgestüte 46. 7%- obolin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Fabrik 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                        | Comitat 68. 72.  — Consumo eben allda 72.  Sandorf 226.  Saffin, Cattun - Fabrik 54. 115.  — Marienbild 115.  Sattelgerippe 59. 76.  Schießpulvermühlen 248.  Schlagendorfer (Groß-) Sau- erbrunnen und Bad 347.  Schmeck, s. Schlagendorf.  Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97. 426.  Sellye 129.  Sintau, Markt und Caskell 129.                                                                                                                         |
| Rage 46, ferdgestüte 46. 7%- obolin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Fabrik 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                   | — Consumo eben allda 72.  Sandorf 226.  Saffin, Cattun - Fabrik 54. 115.  — Marienbild 115.  Sattelgerippe 59. 76.  Shießpulvermühlen 248.  Shlagendorfer (Groß-) Sau- erbrunnen und Bad 347.  Shmeck, s. Shlagendorf.  Shwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97. 426.  Sellye 129.  Sintau, Markt und Caskell 129.                                                                                                                                               |
| ferdgestüte 46. 78- obolin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Fabrik 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                            | Sandorf 226. Saffin, Cattun - Fabrik 54. 115. — Marienbild 115. Sattelgerippe 59. 76. Schießpulvermühlen 248. Schlagendorfer (Groß-)Sau- erbrunnen und Bad 347. Schmeck, s. Schlagendorf. Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97: 426. Sellye 129. Sintau, Markt und Caskell 129.                                                                                                                                                                              |
| obolin 356. omogy 233. ongyelofer Geschirr-Fabrik 160. oprad = Fluß 295. — Stadt 335. orcellan = Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                | Saffin, Cattun-Fabrik 54. 115.  — Marienbild 115.  Sattelgerippe 59. 76.  Shießpulvermühlen 248.  Shlagendorfer (Groß-) Sau- erbrunnen und Bad 347.  Shmeck, f. Shlagendorf.  Shwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97. 426.  Sellye 129.  Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                                                                                                         |
| omogy 233. ongyelofer Gefchirr-Fabrik 160. oprad - Fluß 295. — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                            | — Marienbild 115. Sattelgerippe 59. 76. Shiehpulvermühlen 248. Shiehpulvermühlen 248. Shiehpulvermühlen 347. Shiehpulvermühlen 347. Shiehpulvermühlen 347. Shiehpulvermühlen 347. Shiehpulvermühlen 347. Shiehpulvermühlen 347. Shiehpulvermühlen 348. Shiehpulvermühlen 314. Shiehpulvermühlen 314. Shiehpulvermühlen 314. Shiehpulvermühlen 314. Shiehpulvermühlen 314. Sellye 129.                                                                         |
| ongyelofer Gefchirr-Fabrik 160. oprad = Fluß 295. — Stadt 335. orcellan = Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                       | Sattelgerippe 59. 76. Shiespulvermühlen 248. Shiespulvermühlen 248. Shiespulvermühlen 248. Shiespulvermühlen 248. Shiespulvermühlen 347. Shiespulverminen und Bad 347. Shiespulverminen 314. Shiespulvermine Tracht, Chairafter 97: 426. Sellye 129. Sintau, Marft und Castell 129.                                                                                                                                                                           |
| oprad = Fluß 295.  — Stadt 335. orcellan = Erde 26. östyener Bad 17.  — Markt 119. otasche 61. ohneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                                                     | Schießpulvermühlen 248. *  Schießpulvermühlen 248. *  Schießpulvermühlen 248. *  Schießpulvermühlen 347.  Schießpulvermühlen 347.  Schießpulvermühlen 347.  Schießpulvermühlen 314.  Schwaben, ihre Tracht, Chairafter 97: 426.  Sellye 129.  Sintau, Marft und Castell 129.                                                                                                                                                                                  |
| — Stadt 335. orcellan - Erde 26. östyener Bad 17. — Markt 119. otasche 61. ohneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                                                                         | Schlagendorfer (Groß-)Sau- erbrunnen und Bad 347. Schmeck, s. Schlagendorf. Schmöllnig 314. Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97: 426. Sellye 129. Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| orcellan - Erde 26. östyener Bab 17. — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                                                                                      | erbrunnen und Bad 347. Schmeck, s. Schlagendorf. Schmöllnis 314. Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97: 426. Sellye 129. Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| östyener Bad 17.  — Markt 119. otasche 61. opneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                                                                                                         | Schmeds, s. Schlagendorf. Schmöllnis 314. Schwaben, ihre Tracht, Cha- rafter 97: 426. Sellye 129. Sintau, Marft und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Markt 119. otasche 61. ohneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                                                                                                                           | Schwöllnig 314.  Schwaben, ihre Tracht, Chairafter 97: 426.  Sellye 129.  Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Markt 119. otasche 61. ohneusiedl 218. rividgye, Markt 133.                                                                                                                                                                                                                                                           | Schwöllnig 314.  Schwaben, ihre Tracht, Chairafter 97: 426.  Sellye 129.  Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| otasche 61.<br>ohneusiedl 218.<br>rividgye, Markt 133.<br>adossna 131.                                                                                                                                                                                                                                                  | Schwaben, ihre Tracht, Cha-<br>rafter 97: 426.<br>Sellye 129-<br>Sintau, Marft und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ogneusiedl 218.<br>rividgye, Markt 133.<br>adossna 131.                                                                                                                                                                                                                                                                 | rafter 97: 426.<br>Sellye 129-<br>Sintau, Markt und Castell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rividgye, Mar <b>ft</b> 133.<br>adolfna 131.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sintau, Marft und Caftell 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| adossna 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skacsán 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lajeger Lederer 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sfalip, Stadt 106. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aifa, Tuch = Fabrif 205. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sfaliger Megen 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ápcza - Fluß (Rabniß) 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Ofrиф 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auschenbach (Unter) ' 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Slowafen, ihr Charafter 93. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - (Dber) 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gebrauche 89. 175. 259. 469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Bad daselbst 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aberglaube 169. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Giftbrunnen 364,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tracht 94. 179. 267. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Mineralquelle 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Speisen 99. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - die Gegend abnlich ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sandel 69. 70. 463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tivolischen 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dialect im Gomorer Com. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ima = Fluß 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sobotist 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| of6 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soda - Erzeugung 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ofenauer Honighandel 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Somorja (Puszta) 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ofoglio = Fabrif , f. Betler-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spitaler 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ujlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stein, Sauerbrunnen . 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| uszkinócz 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steinflafter 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| uthenen in der Zips 316. 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steinfohlenbergwer? 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - i. d. Marmaros 399. 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stopla 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stoisdorf 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| afranbauern 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strafen im Neutraer Com. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ijo = Fluß 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Straß = Sommerein 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| alzgruben in ber Marma=                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stubnpaer Bad 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ros, 382. 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Surany 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Nachtrag zum Marmaroffer Comitat.

Seite 421.

(Diese wichtige Notiz ift mir später zugekommen, als daß ich sie hine dort, wo sie hin gehört, nämlich oben G. 421, einruden können. Bur Ergänzung liesere ich sie hier. Der herausgeber.)

Die Salz-Transportirung von den reichaltigen Marmarosser Salzaruben konnte bis in bas Jahr 1818 nur mittelft koftspieliger Landfuhren und Flogen betrieben merben, und biefermeger war auch in den Jahren 1809 und 1812 eine hemmung in ber Transportirung, und daburch ein Mangel bes Salzes in mehreren Theifftrom : Nieberlagen entstanden, welchem abzuhelfen burch bobere Berfügungen toftspieliges Militar = Rubrwesen in die Marmaros beordert, und jugleich von Seite des hoben Camerale thatiger vorgearbeitet murbe, eine gesicherte Schifffahrt zu erzielen; allein nachdem feit 1730 alle burch bie Marmaroffer königl. Abminiftration wiederhoblt angestellten Bersuche, eine Schifffahrt in ber Marmaros ju erzwecken, miglungen maren, ward auch das Gelingen 1814, als gang unmöglich, grarialischer Geits aufgegeben. Bu dieser Zeit baben die vergesellschafteten ungrifden Ebelleute Domonkos und Laszlo fich aus patriotifchem Untriebe bewogen gefunden, auf ihre Koften und Gefahr, ohne fich, im Falle des Gelingens, eine Belohnung vorzubehalten, diese gewagte Schifffahrt mit ihren nautischen Renntniffen einzuleiten. Ihrer Musharrlichkeit nach bedeutenden Geldeinbußen gelang es auch, die losung ber Marmaroffer Theiß = Schifffahrt 1818 nach mehrmable verandertem Schiffbaue bei jebem Bafferitande gu erreichen, wofür Ge. Majeftat, burch bie hobe Softammer in Kenntniß gefett, fich aus hocht eignem Untriebe ' bewogen gefunden haben, beiden Unternehmern jum Merkmable ber Allerbochften Bufriedenheit die goldne Medaille ju verleiben, und ben Allerhochften Beifall fdriftlich burch bie bobe ungrifde Hoffammer unterm 3. Mai 1820, Mr. 14701, in bochfter Gnade aufließen ju laffen.

Diese glücklich burch zwei Privat - Unternehmer zu Stanbe gebrachte Schifffahrt von Szigeth nach Tisza-Uflak ift um so bebeutender, als außer dem Salze auch jedes andere Erzeugniß ber Marmaros mit wenigeren Koften in die entfernteren Gegenden eben so versendet und abgeset, als andere in der Marmaros nicht

befindliche Erzeugniffe leichter jugeführt merten konnen.

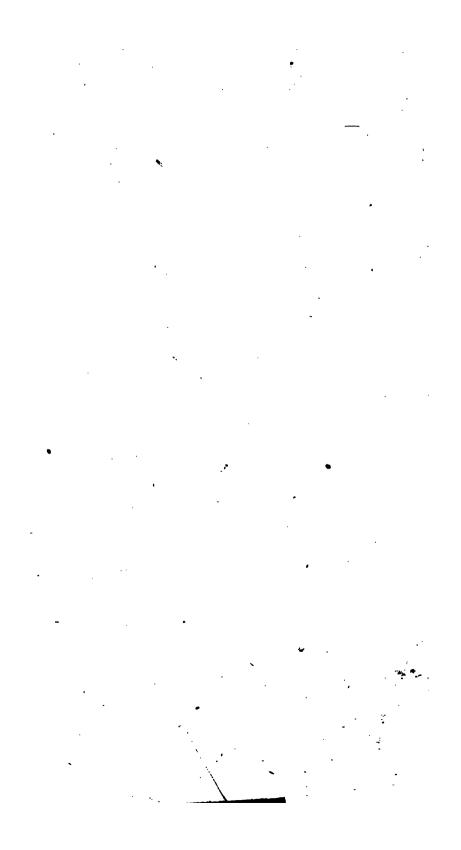

| 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite        | Seite                                 |
| Deutsche im Neutraer Comi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _            | Galos (Gols), Marft 216.              |
| 1at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.          | Ganoczer Kalfbad 341                  |
| - im Gomorer 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | Gassik, Biebhandler · 253.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198.         | Gattendorf 225.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258.         | Georgenberg 344.                      |
| — im Zipfer 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Chymes, Markt und Schloß 128.         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 396.         | Göllnig = Fluß 143. 296.              |
| * 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 426.         | - Bergmarffleden 314                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 460.         | Gömörer Comitat 141.                  |
| - fiebe auch Schwaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,            | Gran (Hron) Fluß 143. 537.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189.         | Habaner in Szobotist 27. 30.          |
| A. 44 A. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145.         | 58. 59. 101. 115.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> 68. | Halaki 229.                           |
| Dudvágh = Flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.          | Halbthurn 222.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 297.         | Haligotz 372.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Sanf, als Feuerungs-Material 44.      |
| Edelsthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223.         | Sanföhl 44. 69.                       |
| Eggbell, Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115.         | Hansag 192.                           |
| Eifenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442.         | häuferbau d. Magparen 99. 180.        |
| - Garten bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448.         | - ber Glowafen 100. 180.              |
| Elefant, Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.         | - Der Schwaben 100. 180.              |
| Entenfang im Kopcsaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·- '         | Heidebauern. Heideboden 188-          |
| <b>Teich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16           | hwgfifüllen = Borrect 38.             |
| <b>E</b> rbfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72.          | Hermelin 20-                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319.         | Hernad - Fluß 143. 296.               |
| <b>2 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119.         | Herrengrund 278.                      |
| Ersek-Ujvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126.         | Hetmenyer Pferdgestüt 46. 73.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Heren 92.                             |
| Facskover-Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.1          | Huilecz, fiehe Göllnig.               |
| Feldkessel-Fabrik bei Neusohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250.         | Hobgard 371,                          |
| •-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343.         | hochzeitsgebräuche ber Ma-            |
| - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209.         | , gparen · 174.                       |
| Feuerschwamm 24, 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | — der Glomaken 90. 182.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101.         | 259. 469.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341.         | — der Deutschen 174. 369.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78.          | — der Zigeuner 264.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119-         | Hodmező - Vásárhely 471.              |
| Fraknó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 452.         | Holitser Markt 114.                   |
| Frauenfirche, Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218.         | — Schafzucht 50. 73.                  |
| militar Ourselfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | - Fapance = Fabrik 59. 134            |
| The state of the s | 75.          | Solgerathichaften 59. 67. 248.        |
| Galgácz, Marft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119.         | Holihandel 67.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | <i>t.</i> ·                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |

|                                            | ₩.            |                                             | 477           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                            | ا حداد        |                                             | Seite         |
| Holzklafter !                              | Seite<br>82   | Komjáth                                     | 130.          |
| Honighandel ber Rosenauer                  | -             |                                             | 293.          |
|                                            |               | Konigsberg                                  | 1 <b>6</b> .  |
| Horvath Gregor, Gelehrter                  | 321.          | Kopcsán, Ententeich<br>— Wferdaestút 46.    | 116.          |
| Spronety .                                 | 285.          | 7 1 Trion Delini                            | 249.          |
| Hunsdorf                                   | 348.<br>46.   | Köpcsény                                    | 116.          |
| Hunnadische Pferdgestäte                   | 40.           | Korláthkö, Solos                            | 37.           |
| Cahlanin                                   | 446           | Korngruben                                  | 131.          |
| Jablonin                                   | 116.          | Roros, Markt                                | 133.          |
| Jafub, bei Neusohl                         | 277.          | Rovarcz, Markt                              |               |
| Jandorf (Nemeth)                           | 221.          | Kralova Hora<br>Krankheiten des Volks. 102. | 293.<br>476   |
| — (Horvath)                                | 223.          |                                             |               |
| János (Szt.)                               | 22 <b>9</b> , | Arebsenfang in der Laitha                   | 190.          |
| Jarabina<br>Drotari                        | 368.          | Rreugh, Squerbrunnen                        | 355.<br>82.   |
| Igló, Stadt                                | 368. ·        | Rreuze (Strohfrüchtemaß)                    | 82.<br>7. 31. |
|                                            | 307.          | ,                                           |               |
| Illesfalva                                 | 294-          | — Sattelgerippeerzeu                        |               |
|                                            | 312.          | gung und anderer Holzwaa                    |               |
| Jumis, Sodaerzeugung 233.                  |               | ren                                         | 59•           |
| Jois<br>Jokö                               | 221.          | Kriván, Berg                                | 291.          |
| <u>.</u>                                   | 119.          | Aroaten, f. Croaten.                        |               |
| Juden 32. 66. 68. 97. 201.                 |               | 0.15.u5au 206 7/6                           | 780           |
|                                            | 429.          | Lachsensang 296. 346.                       | 366.          |
| Ihre Spitäler                              | 87,           | Laczfova                                    | 308.          |
| Jia Fluß                                   | 374.          | Laibit                                      |               |
| Raifer = Steinbruch                        | 004           | Laitha - Fluß                               | 190.          |
| Kalnok                                     | 224.          | Lanccatorum (Sedes X)                       | 313.          |
| Kaposztafalva                              | 232.          | Landof                                      | 353.          |
|                                            | 311.          | Lébeny                                      | 234.          |
| Karpathen, hr Kindszimmer                  |               | Lébeny Sz. Miklós                           | 254.          |
| Kartenmahler<br>Cartoffeln his hafts Sarts | , <b>6</b> 5• | Lechnitz<br>Coolie Chron                    | 372.          |
| Kartoffeln, bie beste Sorte                | 35.           | Leel's Grab                                 | 120.          |
|                                            | 349.          | Leinwanderzeugung 161.245                   |               |
|                                            | 433.          | Leopoldstadt, Festung                       | 122.          |
| Kémle (Magyar-)                            | 231.          | Leutschau                                   | 297.          |
| — Horváth                                  | 235.          | Level                                       | 231.          |
| Kesselökö, Ruinen                          | 134.          | Libertini in Hrochoty und                   |               |
| Rirchan banibana                           | 307.          | Mottyova                                    | 267.          |
| Rirfchen, berühmte                         | 40.           | Libethen , Freistadt                        | 283-          |
| Kis-Marton f. Gifenftadt.                  |               | Lomnin (Groß)                               | 348.          |
| Kittsee f. Köpcseny                        | ا ء           | — (Klein)                                   | 358.          |
| Klaftermaß                                 | 82.           | Lomniger Spige, die höchste                 |               |
| Kobolo-polyaner Bab                        | 387.          | · .                                         | 367,          |
| Rolos 1                                    | 133.          | — Solok                                     | 366.          |
|                                            |               |                                             |               |
| •                                          |               |                                             |               |

